

# 114. d. 14





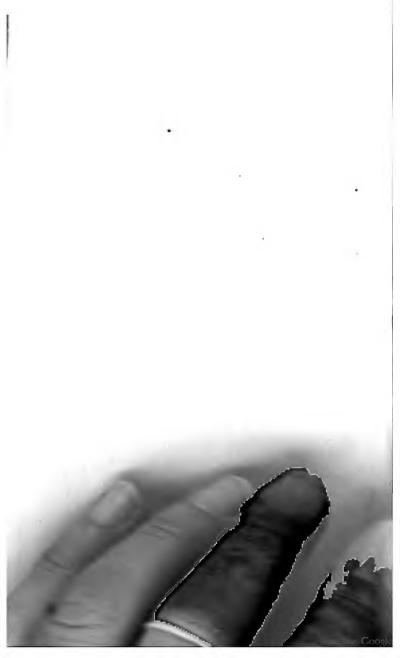

Mener

# Mekrolog

ber

Deutschen.

Dreißigster Jahrgang, 1962

3 meiter Shead

Beimar deres rlas constitut France F The compagate and the second

្នាក់ សម្ព័ទ្ធ មួយ ស្គ្រាក់ ។ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្នាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស្គ្រាក់ ស \* 159. Dr. phil. Emil August von Schaben, orbentlicher Professor Det Philosophie an ber Universität Extangen :

geb. ben 25. Gept. 1814, geft. ben 13. Juli 1852.

Wenn eine feltene ichopferifche Begabung, wenn eine uniperfelle, in alle Gebiete bes Biffens fich erftredenbe Gelehrfamkeit, wenn vor Allem ein ebler, ber Gelbftver-läugnung und Aufopferung fähiger Charafter Rennzeichen eines großen und eblen Menfchen find, fo gebührt bem Frubvollendeten biefer Rame im vollften Ginne bes Bor-Denn fold' eine reichtonenbe Sarmonie geiftiger unb fittlicher Rrafte, folch' ein Gintlang bes Meußern und Innern, wie er bei biefem Manne fich fant, giebt von felbit bas Geprage jenes achten Abele, ber Bewunderung und Liebe erwedt. In ber Perfonlichfeit murgelt aber bas Gebeimnif ber Birffamteit eines atabemifchen Lebrers. Das rum mar b. Sch., Diefer außerlich und innerlich faft mit verschwenderischen Gaben ausgestattete Dann, in ber nachbaltigen Rraft , wie im feffelnben Bauber feiner Ginwirtung auf jugenbliche Gemuther, ein unübertroffener Deifter. Ja gewiß, er war ein Deifter in ber Runft, bie Sofrates ju Plato's bewundertem Lehrer gemacht und ibin einen unfterblichen Ramen verlieben bat. Sunberte von jungen Mannern baben mabrent feiner breigebnjährigen akabemischen Wirksamkeit belebende, oft für ihr ganges Leben entscheibende, ideale und sittliche Anregungen in feinem Aubitorium und por Allem in feinem perfonlichen Bertehr, ju bem jebem Jungling ber Weg geöffnet war, empfangen. Sinwieberum glich er Plato felbft in mehr ale einem Puntte; junachft in Betreff bes philosophischen Enthufiaemue und ber Auffaffung bee philosophischen Inhaltes als Bilb ber Anfchauung. Denn, gleich wie man von Pinbar fagen konnte, er fen hinaufgeftiegen in jenes Reich bes Glanges und ber Schonbeit und feine Borte fegen nur Rachergablungen bes mit eigenen Mugen Befebenen, To pflegten bie empfänglichen Schuler v. Gd.'s ju fagen: Die fconften Stellen feiner Borlefungen fegen bie gemefen, wo er Bilb auf Bilb baufte, um einen paffenben Musbrud feiner innerlichen Unfchauung gu finben, wo er alle Mittel der Sprache aufbot, feinem begeisterten Schauen die abaquate Form ju geben. In folchen Mugenbliden war auch feine gange Gestalt und Erfcheinung wie verklart, bie Gewalt biefer innerlichen Unschauung beberrichte und begeifterte ibn fo, baß gleichsam ein 216-R. Retrolog. 30. Jahra.

glang ihrer Berrlichkeit burch feine Mugen, bie glangenber und glanzender wurden, hindurchbrach und bag fein Mund überquoll von bilblicher Rebe. Much in ber Tenbeng beiber Philosophen laffen fich mertwürdige Parallelen nadweifen. junadit in bem fünftlerifden Charafter ihrer Philosophie. Bie es bes Runftlere Aufgabe ift, bie Sarmonie gwijchen Inhalt und Form berguftellen, fo mar für Plato und für v. Sch. bie Menschengestalt bas Maaf aller Dinge. Der Menfc ift bei v. Sch., fowohl ber innere ale ber außere, bas Centrum ber Erifteng, Die menfcliche Geftalt ber Tert au Allem, was fich auf Geftaltung und Formung bezieht. Sie ift Die Offenbarung bes Beiftes, ibre Schönbeit ein Abbrud bes ewig Guten. - Diefer platonifden Auffaffung gemäß, nach welcher bie Geele von einer ibr entfprechen= Den Gestalt umtleibet ift, fest v. Gd. feinem Bilbnif bas Bort bes Onthagoras unter Soua ofice, word vao tie fore to some the stryng worin er, wenn auch nicht fein philosophisches Glaubenebekenntniß, boch einen wichtigen Grundfat feiner Lebre ju ertennen giebt. Er felbft aber war in feiner gangen Erfcbeinung die reinfte und lieblichfte Berkorberung eines eblen, unfterblichen Beiftes. Er mar von Gestalt groß und ebenmäßig gebaut. Das ibeal icone Ungeficht mit ben großen, blauen Mugen, ber burchfichtis gen, boben Stirne und bem lichtbraunen, gelodten Saupthaare erinnerte an bie iconften Buften ber griechischen Plaftif und wer ibn fab, fühlte fich von ber feltenen Erfcheinung um fo mehr angezogen, ale fein ganges Befen, feine Baltung und Geftalt Jebem bas Bilb Schiller's in's Gebachtniß rief. In feiner Junglingezeit glich er am Meiften bem Junger Johannes auf bem Bilbe Raphaels. bas bie Ericeinung bes herrn am See Tiberias borftellt. Sein Benehmen mar ungezwungen und entgegenkommend; nie ichien fein raftlofer Beift ermubet und immer war fein Gefprach belebt, feine Bewegungen energisch und großartig, feine Musbrudeweise erhaben und originell. Rudbaltelos, offen, freigebig, human, voll berrlichen Mitgefuble, voll Dietat, gab er reiche Liebe, verbreitete Bohlfenn und Gute um fich ber und beflegte die Begner feiner philosophischen Richtung burch feinen reinen Banbel und bie Früchte und Erfolge feiner iconen Lehrerthätigkeit. Chenfo fühner Denter, ale kindlich fromm, ebenfo tieffinnig ale wibig und barmloe beiter, ebenfo phantafiereich ale geiftig gefund, vereinigte er bie bochfte menichliche Liebenswürdigkeit mit ber allfeitigften Begabung. v. Sch wurde ju Munchen geboren, vier Tage bor bem Tob

feines Batere, bes Oberappellationegerichterathes Sofenh p. Schaben, und wuche dann in Rurnberg unter ber Pflege einer bochgebilbeten Mutter auf, welche bie besonbern Gaben ihres Rinbes zu erkennen und zu murbigen mußte und ibre Liebe bon bem Sohne burch eine Begenliebe erwiebert fab, welche aud in fpatern Jahren ben Charafter ber reinften Dietat und ber garteften Rinblichfeit nicht ber= loren bat. Ale ber Rnabe in bie Stubienanstalt Rurn: berge überging, fant er an bem bamaligen Borftanb ber Unftalt, bem Reftor Roth, einen Dann, ber ben überreichen Beift bes Schulere in ben geregelten und beften Bang ber außern Studienordnung gu leiten mußte, in= bem er feiner Entwidelung mit vorzüglicher Theilnabme folgent, unbestochen und unbeirrt babin arbeitete, ben außerorbentlichen, phantaftereichen Anaben zu einem prbentlichen und arbeitfamen Jungling berangubilben. Denn "bie allgemeine Ordnung ift nicht blot eine Bobltbat für ben Mittelfclag ber Menfchen; bei bem wunderbaren Erfahrungefat, daß im Reich bes Beiftes bie entgegengefets ten Puntte fich berühren, ift biefelbe Ordnung auch ber einzige Beg, um bas Außerorbentliche vor Unordnung gu bebuten." Das innige Wechselverhaltnig, in welchem v. Sch ale reifer Mann ju feinem Lehrer Roth fand, gab bas fprechenbfte Beugniß, wie flar er felbft bie Beisbeit jener ErziehungBart erkannte und wie aufrichtig er für fie bantte. Bahrend biefer feiner Gymnafialgeit, vom viergehnten bie neunzehnten Jahr, genoß er auch bes Umganges und Ginfluffes eines Ergiebere, bes bamaligen Ranbibaten Baumler, jebigen Defant in Thurnau, ben ein gleichgestimmtes, poetisches Gemuth bie innerfte Gigenthumlichteit feines Boglinge verfteben lief und beffen treu bingebenbe Sorgfalt mit bem iconften Erfolg gefront mar. 3hm gelang es, mit eben fo viel Beisheit als Liebe, an bem Bögling jene Auswuchfe, wie genialen Raturen eigenthumlich find, ju beschneiben und in ben Dienft bes rechten Billens ju bringen. Ihm berbantt er auch bie tiefere, driftliche Unregung und jenen Glauben an bie Thatfachen ber Offenbarung, ben er von ba an unerschutterlich bewahrte, und fo ift ihm Baumler mehr als ein leiblicher Bater gemefen, und bafur bat ibn auch fein Bogling mit unauslofdlicher Dankbarkeit geehrt, - einer Dankbarkeit, Die auch bann noch etwas von kindlicher Berehrung an fich trug, ale bae Berhaltniß Beiber langft eine innige, bertraute Freundschaft gwischen Mannern gewor. ben war. Im Jahr 1834 bezog v. Sch. bie Universität 32 \*

Munden, ausgeruftet mit einer Rulle von Geift und Rennt= niffen und von treibenben Gefühle: und Lebensfraften. aufgeschloffen für die bobere Belt ber Ibeen und ber Ibeale. Bon ben Seinigen junachft für die Rechtemiffenschaft beftimmt, fühlte er fich weber burch biefe noch burch eine andere jener Biffenschaften, welche zu einem praftischen Lebensberuf vorbereiten, wirklich angezogen. Done ale Beiftlicher ober Staatsbeamteter ober ale Argt, wirfen gu wollen, hielt er bennoch fein Muge offen und fein Intereffe lebendig für Alles, was biefe Racher berührt, fobald es nur geiftiger und allgemeiner Natur mar. Da gefchab ed, daß die Borlefungen Schelling's einen unglaublichen Ginbrud auf ben feurigen Jungling machten und enticheibenb auf bie Babl feines Lebensberufes wirkten, fo bag es ibm bald zur unumftöglichen Gewigheit wurde, bag er in ber Philosophie, Diefer Konigin ber allgemeinen Biffenschaften, ben Mittelpunkt für feine vielfeitigen Studien findenwurde. Die ift Schelling wohl fo fcmarmerifch verehrt, fo gang aufgefaßt worben, ale von diefem achten Schus ler, an bem ber greife Philosoph, wie Gofrates an 211. cibiades, fein Ergoben und Bohlgefallen hatte. Obgleich v. Sch. noch bas Sahr barauf in Berlin fleifige juriftifche Studien unter Savigny machte, fo maren es boch Steffene ') und Ritter, bie ibn besondere feffelten. Alle biefe Manner nebft Reander "), fannten ben empfanglichen, mit fo vielfeitigen Reuntniffen und bem bochften Intereffe ausgestatteten Jüngling naber und gablten ibn unter ibre liebsten und fleißigsten Buborer, und die mabrhaft vaterliche Gefinnung bes milben Johannesjungers, Schubert, geleitete ben ftrebenden jungen Dann mit Rath und That von feiner akademischen Beit an mabrent feines gangen reichen, aber leiber! ju furgen Wirkens, mit ber innigften Theilnahme, Die fich bei feinem fruben Tob in fcmerglicher Rlage ergoß, baß fo viele feiner großen Erwartungen eines fegendreichen Erfolges mit dem Tobe bes jungen Freundes vernichtet fegen. Schubert fcrieb bamale an Friedrich Thiersch , b. Sch.'s Schwiegervater, unter Unberem : Du haft einen Gobn, einen Freund von Deinem treuen Baterbergen verloren, ber eine Bierbe, ein Schat, nicht allein Deines Saufes, fonbern bes Baterlandes, bes Reiches ber Wiffenschaft und was noch mehr ift, ber Gemeinde Gottes auf Erden war. Meinen edlen, theuren

A RESIDENCE FOR THE COURSE OF THE LABOUR.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 23. Jahrg, d. N. Refr. S. 128,

Schaben, mit feinem iconen, von einem Ausbrud geiftis ger Burbe und fittlicher Reinheit gegbelten Ungeficht, ben fraftigen, jungen Dann voll tiefen Ernftes ber Bebanten und kindlich froben Gemuthes, voller Luft an bem Leben. das jum Birten für die Emigkeit gemacht ift, ben foll ich nicht mehr feben; ben geliebten Freund, an beffen jugend. lich feurigem Aufflug in bie bochften Boben ber achten Weltweisbeit und Weltenkunde ich mein altes Berg noch oft zu erfreuen und zu erheben bachte, ben foll ich fur bie gange noch übrige Lebenszeit nicht mehr baben!" Gleich mie ibm die Theilnahme feiner Lehrer mabrend feiner Stubien: geit zu Theil wurde, fo genoß er auch bes Umganges mit ausgezeichneten jungen Mannern und ein Freundschaftes verfehr, wie ber v. Sch. mit bem genialen Theologen und Doeten, Beinrich Duchta, burd ben bas bichterifche Glement in v. Sch. auch lebhafte Unregung fand, gebort gu ben iconften poetifchen Bechfelverbaltniffen einer berr: lichen Jugendzeit. Bas v. Sch. in jener Beit bichtete. zeigt eine merkwurdige innere Uebereinstimmung mit Do: valis; feine Urt, philosophische Thema's ju behandeln, wie fein Styl, erinnerten unwilleubrlich an Samann, ben er mit besonderer Borliebe ftubirte und mit bem er, obne ihn nadzuahmen, benn bazu mar er viel zu priginell. manche Mehnlichkeit batte. Babrent biefer feiner Sturm. und Drangperiode, bie allen feinen Benoffen und benen, die ibn bamale kannten, unvergeflich bleiben wird, entftand aus ber Rulle ber fich ibm aufbrangenben felbftftanbigen Ibeen fein erftes Buch: "Ueber bas naturliche Princip ber Sprache," ein Erftling, fur ben er eine große Bulunft boffte und bas, wie fast alle nachfolgenden Bruder, unbeachtet geblieben ober nicht verstanden worden ift. Go febr er nach Unerkennung feiner Ibeen ftrebte, fo blieb er boch unberührt von bem Berfagen verganglichen Beltrubme. Er mar, wie bas mahre Genie, kindlich bankbar fur bas ihm von Gott Bescheerte und freudig gewiß ber Mechtheit und Reuheit feiner Ibeen; er hielt es fur ben naturlichen Lauf ber Dinge, fur bie Abficht Gottes, bag ibm Unerfennung verfagt wurbe, baf feine Beit noch nicht gefommen fen, bag er mit Diftrauen ju fampfen babe. Rur in feinem icharfen Biberfpruch gegen Probuete in ber Literatur und ben Runften, bie fich ber herrichenden Dobe und bem Beitgeift, fo wie ber frivolen und materiellen Richtung ber Menschen anbequemen und im Dienfte ber Citelfeit und bes Gigennuges fteben, bewies er, bag er bas Gefühl mit fich herumtrug, burch biefe Oberflachliche

feit vertannt und ungenust ju bleiben. Gpater entica. bigte ibn bie Liebe und Begeifterung feiner Buborer für Die verfagte Unerkennung ale Schriftsteller und lobnte ibn binlänglich für feinen raftlofen Gifer. Racbem er in Munden mit einem glangenden Gramen feine Stubien befchloffen und fich mit einer Inaugural : Differtation : "Praliminarien einer Gestaltungelebre bes Meniden" und einer öffentlichen Dieputation ben Doftorgrab erworben batte, reichte er in Erlangen feine Schrift: De artis origine ein, um bort bie Erlaubniß, ju lefen, ju erlangen. Dieß mar im 3. 1839, wo er nach nochmaliger borbergegangener lateinischer Dieputation, fich ale Privatbocent habilitirte und fomit ben beißen Drang feines Beiftes, ju lehren und lehrend Großes ju produciren, erfüllt fab. Bu gleicher Beit, im 25. Lebendjabre, gewährten ibm gunftige Berhaltniffe und bie Gute feiner Mutter, feinen Bunfd, bie Geliebte feiner Jugend, bie 18jahrige altefte Tochter von Friedrich Thierfch in Munchen, ale Gattin beimaufübren, ber er bie gartlichfte Treue bis ju feinem Tobe bemahrte und bie er aus ber Fulle feines liebereichen, berrlichen Gemuthes unenblich gludlich machte. Er lebrte fieben Sabre lang ale Privatbocent mit einem Aufwand von Rraft und Reuer, mit einer überftromenben Begeifterung, bie ihm eine Spannfraft verlieb, wie fie abnlich fich taum mehr finden wirb. Er batte ein Guftem uniperfeller Beltanichauung erzeugt, beffen Umriffe gwar bier und ba mit berben und flüchtigen Strichen gezeichnet waren und in beffen Ausführung manche Luden geblieben find, mit bem aber an Rubnheit ber Ronception faum ein anderes fich wird meffen konnen. Die Brude ju finben, mo Seele und Leib fich berühren, im Leib bes Menichen bie Geftalt bes Geiftes und bas Daag aller Dinge aufzugeichnen; bie Spuren ber univerfellen Beiftesgeschichte im arofen Beltleib bes Univerfum aufzusuchen, fo alle Gphas ren ber Erifteng, Ratur und Geift, Simmel und Erbe, Gott und Denich in ein Spftem umfaffenber, einbeitlicher Beltanicauung ju vereinigen und burch baffelbe eine bollftanbige Rechtfertigung bes Chriftenthums gu geben: bas war es, mas ibn bewegte und gang erfüllte. Benn aus bem Sprubelquell feines Beiftes Gedante um Bebante, Bild um Bilb fich brangent quoll, wenn ibm fein eminentes Gebachtnif Analoges und Bermanbtes von allen Seiten guführte und bie reichften Rombinationen fich ibm bilbeten, wenn ber Flug feiner Gebanten fich ber faffenben Sand gang zu entziehen brobte und fein rudhaltelofer

Musbrud feine eigenen ichwindelnden Pfabe ging: ba bat man ibn wohl oft ber willführlichen Gebantenfprunge ober auch bes phantaftifchen Dentens angeflagt. Die fich aber feiner Gigenthumlichleit mit Liebe bingaben, baben nicht blos einen reichen und tiefen Geift, fonbern auch eine tiefinnerliche Rothwendigkeit bes Busammenbanges und und einen Reichthum wahrhaft befriedigender Erkenntniß gefunden ober boch gefühlt. Bielseitige Unregung aber. überraschende Gefichtepunkte, befruchtende Ideen baben Alle, die nur wollten, von ibm in reichem Daage empfangen. Bas man ibm borwarf, bat er mohl gefannt. Er bat oft fdergend bem gegenüber geaußert: bie batten leicht Plar fenn, beren Baffer nicht tief gebe, und bie leicht fertig fenn, welche nicht viel Stoff ju verarbeiten batten. Aber wo bas Del in ber Bruft fo reichlich quoll. fonnte bas belle Licht auch im Saupte nicht feblen. Ge war eine Beit ber icarfften Gegenfase im Urtheil über ibn, aber auch ber feurigften Berehrung und Liebe feiner Schuler, und er felbst bielt allem Widerspruche mit froblichem Muthe, ja zuweilen mit übermuthigem Trose Stand. Seine gange Urt bes enthufiastischen Dentens und bes ebenfo fühnen und rudfichtelofen Muedrudes maren gang bagu gemacht, Biberfpruch bervorgurufen. Der Gpott ber Armseligkeit bat ibn nie berührt; aber die Opposition ber Berftanbigen bat die Rraft feines Geiftes nur um fo mebr provocirt und gestählt. Er fühlte fich lange Beit wie Giner, ber auf bem Rampfplage fteht. Es galt einer Eigenthumlichkeit feiner Datur, Die er verfocht und melder er eine principielle Unerfennung gu erfampfen trach. tete. Es mar bei ibm fpekulativer Tieffinn mit voetischer Phantafie in feltener Beife und ungewöhnlichem Maage vereinigt. All' fein Denken war anschauend und fein Dichten finnend. Diefen Bund ber Doefie und Philosophie reprafentirte fein ganges Philosophiren und biefen gu bertheibigen hielt er fur feinen Beruf. In ber erften langern Balfte feiner akademischen Laufbahn, ben fieben Jahren feines Privatdocententhume bat er fich fast ausschließlich mit ben eigentlich philosophischen Disciplinen beschäftigt und in gablreichen und manchfaltigen Borlefungen bas gange Gebiet berfelben allmäblig umfaßt : Logit und De= taphyfit, Pfpchologie und Anthropologie, Geschichte ber Philosophie, ber alten und der neuern und Underes mehr. Er las mabrent feiner gangen Lebrzeit wochentlich meniaftene 12 Stunden und hatte faft immer die Freude und Ermunterung, gablreiche und ebenfo ausbauernbe Buborer,

mie er ein ausbauernder Lebrer mar, ju baben. In bies fen fieben Dienst = und Lebrighren, wie er fie zu nennen pflegte, entftanben auch folgende weitere Schriften. 3m 3. 1841 ericien fein "Suftem einer pofitiven Logit" und 1842 ber erfte Band einer Theodicea in Dialogen mit dem Titel: "Drion ober über den Bau bes Simmele"; amei Schriften, die von Manchen wohl gewurbigt, aber von Benigen berftanben und ftubirt, von ber Dehrgahl ganglich migverftanben und ichlechthin verworfen worben find. Gine tiefe Rrantung verurfacte ihm ber Spott eines Aftronomen von Fach, gegen beffen Angriff er fich in einem Schriftchen (bei Ente 1843) vertheibigte. 1841 ericbien fein Schriftchen: "Ueber ben Begriff ber Rirche und feine praftifden Folgerungen," bervorgerufen burch ben 3miefpalt unter ben Orthodoren felbft und burch ihre Barte, mit ber fie ber Philosophie und Theosophie ents gegentraten und wodurch v. Sch. fich in feiner Birtfamfeit, mehr noch in feinem Gefühl verlett fand; ein Bertden, bas Rubelbach's und Guerite's Beitfdrift für lutheris iche Theologie ein tief gebachtes ideenreiches Buch nannte, welches mit Bugrundlegung ber Schrift nach theosophischer Unichauung ein neues 3beal ber Rirche gu tonftruiren fuche, und in bem ber Berfaffer aus ber Fundgrube feines begabten Beiftes manchen iconen, aber unter überwiegen= bem Ginfluß theofophischer Letture empfangenen Gedanten (?) barbiete. 3m 3. 1845 fdrieb er feine Borlefungen "leber akabemifches Leben und Studium", bas erfte Bud, bas fich einer allgemeinen Unerfennung ju erfreuen hatte, weil es popularer und leichter verftandlich ale bie frubern war. Diefes treffliche Bud war die Beranlaffung, daß ein Mann, ber, ohne ibn naber ju tennen, ohne feine Schriften gelefen, ohne feine Schuler gefprocen gu haben, nach blofem Sorenfagen fein Streben in leichtfertiger Beife in ber allgemeinen Beitung verunglimpft batte, ibm in eben biefem Blatte öffentliche Abbitte that, indem er geftant, erft jest fich mit ihm befannt gemacht gu haben und mit Freuden befannte, wie febr ihn bie eble Befinnung und die besonnene Begeifterung fur Freiheit, Gitte und tiefere Erkenntniß, welche aus biefen Blattern fpricht, überraftt und für ben Berfaffer und feine Berte umgeftimmt habe. Bulegt fagt er, bag bieg Bert nicht verfehlen fonne, burch fittlichen Abel, reiches Biffen und feltene Rombinationefulle oft folagend, burchweg anregend und vielfach belehrend ju wirken. Gin Philosoph fcbrieb nach v. Sch.'s fruhem Tobe: "Dieg Buch, voll überrafchenber,

Pühner Rombinationen, voll glübender Begeifterung für bas Leben im Geifte jum Gebeiben bes gangen Menichen. geschrieben mit all' ber Sprachkunft und ben feinften Scelenbestimmungen und Lebensbeziehungen auch ben gludlichften Ausbrud zu geben, von all' ben Fermenten erfüllt, welche die Aufraumung und Läuterung bes innern Meniden bewertstelligen, Diefes treffliche Bud munichten wir über gang Deutschland verbreitet, wünschten es in ben Banben ber ftubirenten Junglinge aller Rafultaten, ia. in ben Sanden aller Docenten." Deben feinen Rollegien und feinen fdriftstellerifden Arbeiten wibmete ber jugenb= liche Lehrer feinen Schulern auch noch viele Abende, in benen er regelmäßig mit ihnen Samann's, St. Martin's. Jatob Böhme's, Frang v. Baader's \*) Schriften las. Mit ben naturphilosophischen und apologetischen Tendengen bes Lettern batte er bie manchfachften Berührungepunfte und es war ibm eine beilige Pflicht ber Pietat, fich nach bem Tobe biefes noch ale eines Sojährigen Greifes jugendlich frifden und lebendig geiftreichen Mannes und Freundes an ber Berausgabe feines Rachlaffes ju betheiligen. Dit welchem Fleiß und Berftandniß er beffen Tagebucher rebis girte und mit ungabligen ber werthvollften Unmerkungen verfab, ift bekannt. Das Jahr 1846 brachte ibm endlich feine beiferfehnte Ernennung jum außerordentlichen Profeffor; bie babin fublte er fich immer noch gebrudt und fein eifriges Streben und reiches Wirken nicht von feinen Rollegen und feiner Regierung, nur von feinen Schulern anerkannt und gewürdigt. Ja, ba er Gatte und Kamilien. vater war, fo maren es auch bie Berpflichtungen gegen bie Seinigen, bie ihm feine endliche Unftellung ale bas Biel feiner bescheibenen und moblverdienten Unfpruche cifria erftreben liegen. Obgleich nicht von Nahrungeforgen ge= aualt und in ben gludlichften Kamilienverhaltniffen , verfagte er fich boch Bieles und befdrantte feine befdeibenen Bunfche auf eine rubrende Beife. Er ging burch's Leben ale ein mäßiger, genugfamer, einfacher Menich, ber aus Liebe ju ben Seinigen Alles entbebren tonnte, und ben fein iconer Beruf, ber Besig einer geliebten Frau und zweier Kinber, ber traute Familienfreis und ber Umgang mit eblen Freunden und Schülern für Alles, mas die Berbaltniffe ibm nicht erlaubten, entschädigte. Er liebte Erlangen als feine Beimath, er pflegte gu fagen, bie bortige Universität babe ibn gwar nicht geboren, aber erzogen, ed

Course or product you way, or my address of a course

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 19. Jahrg t. N. Netr. 3, 538.

zog ihn bahin und nach seinem Beruse sehnte er sich mitten in ben schönsten Genuffen, die ihm die Ferienreisen vergönnten. Als er im Herbst 1845 durch die Güte seiner Mutter in den Stand gesett war, seinen Schwiegervater (Friedrich Thiersch) auf einer Reise nach Italien und Siellen zu begleiten, wo er in den herrlichsten Kunstgenuffen, für die seine außerordentliche, kunstlerische Begabung ihn im besondern Maaße empfänglich machte, schwelgte, schrieb er einmal: "Ohne mich so zurückzusehnen, daß ich mir dadurch Genuß und Belehrung der Reise verkummern könnte, freue ich mich doch unendlich wieder auf Erlangen und meinen Katheber. So ist der Mann für Thätigkeit und Kampf geschaffen.

Das leicht Errungene, bas widert mir, Rur das Erzwungene ergopt mich fchier.

Und wie herrlich wird es fenn, wieber in bie jungen uns verborbenen Gemuther Babrheit und Ertenntniß binein. In biefen Briefen fagt er einmal auch: aufprechen." "Der Gebante, noch immer nicht Profeffor au fenn, fen wie eine Urt Seelentrebe, wie eine fire 3bee, bie ibn verfolge, bod au Beiten auch nur wie ein Steinden im Soub. bas ibn brude." Als er biefen Bunich nun enblich erreicht batte, trat eine größere mobitbuenbe Rube in feinem Befen ein; fein perfobnliches Gemuth batte es Denen, bie ibm bie babin entgegen gewesen, fein Biel gu erreichen, balb vergeffen und er ging nun unbeirrt feinen Beg, ber ibn immer weiter gur allgemeinen Unerkennung führte und ibm bie Liebe und bas Butrauen Aller erwarb, benen Gein Beftreben mar, reformirent auf bie er nabe fam. gewöhnliche Beltanichauung einzuwirten, befonbers gegen ben berrichenben Daterialismus, über welchen ber gewöhnliche Spiritualismus bes entgegengefesten Stanbpunftes nimmermehr herr zu werben bermoge, burch ein Spftem eines mahren Realismus anzulampfen. Auf bem Gebiete ber Ratur, in beren Biffenschaft er bem Dateriglismus am Deiften berrichend fanb, trat er ibm gunachft entgegen. Damit berührte fich von felbft bie Behandlung ber religio: fen Karbinalfrage. Es war ihm um Apologetit bes Chri-ftenthums ju thun. Dabin waren ftets feine Gebanten Dabin maren ftete feine Bebanten gerichtet; bas bachte er fich ale Biel und Schluß feiner gesammten Thatigleit; bas achtete er fur feinen beiligften Bebensberuf. Die politischen Bewegungen bes 3. 1848 tamen bagwischen und nahmen feine Theilnahme in bobem Grabe in Unfpruch. Et ichien ibm in ienen traurigen

Sahren 1848 und 1849, ale ob gegenwärtig nicht mehr burch bie Macht ber philosophischen Idee auf bas Beitbewußtfenn gewirkt werben fonne. Go fucte er in mehr unmittelbarer Beife burd publiciftifde Auffate bemmenb. erhaltend, mäßigend einzuwirken, wo er bie bochften geis ftigen und ethischen Guter gefährbet fab. Ale Programm au feinem Gintritt in ben Senat erfcbien 1849 fein Schrifts chen "Ueber bie Sauptfrage ber Pfpcologie für Die Gegen. wart". Gein werthvolles gediegenes Gendichreiben an Dr. Ludwig Feuerbach, ift wie fo vieles andere Große und Gute in bem rabifal muften Treiben auch auf bem Martte ber Biffenschaft nicht gewürdigt worben. Seine Berufung im 3. 1849 gur ordentlichen Profeffur ber Pinchologie und Meftbetil gab ibm qualeich Unlag von nun an bie Runft besondere in's Huge ju faffen und fo bas noch ale Dann jur Ausführung ju bringen, wogu icon ale Jungling Salent und Begeifterung fich geregt hatten. Und in ber That war er auch jur Lofung biefer Aufgabe gang befonbere befähigt, nicht bloe burch umfaffenbe Studien und burch eigne, lebenbige Unichauung ber großen Denemale ber Runft und bes Alterthums, Die er auf Reifen in Stalien, England und Frankreich gefeben, fondern burch eine bervorragende Gabe ber Auffaffung, Beurtheilung und Schilberung ber von ihm in ihrer innerften Bebeutung und Abficht berftanbenen und nachgefühlten Erzeugniffen auf allen Runftgebieten. v. Sch. mar amar nur ale Dufifer und Dichter ausubender Runftler; aber fein Gingeben in bas Befen, feine Begeifterung für bas Mechte in jeber Runft mar fo entschieben ausgesprochen, bag, wer ihn binfictlich biefes Punttes beurtheilen konnte, erstaunt war über feinen rafden Blid und feinen Tatt als Runftfenner, Bie er felbft ben reinften Runftgenuß im Unschauen batte, fo waren binwiederum feine Schilderungen bes Befebenen felbft Runftwerke, und fo vereinigte fich in ibm Bort und Rlang, Bild und Form ju einer großen Sarmonie ber Runft, Die feine Seele mit ben bochften Uhnungen erfüllte und bie originellften Ibeen auch auf biefem Bebiet erzeugte. Diemand bat Beethoven, Diefem Philosophen unter ben Mufitern, jeden Ton fo nachgefühlt, Riemand ift bei Mojart's und Glud's lieblichen Melobien fo entzudt und bei Bach's und Sandel's erhabenen Rlangen fo erschuttert gewesen, ale biefer gottbegeifterte Mann! Und wie er bewundernd und staunend vor Raphael und Michel Angelo fant und mit tiefer Chrfurcht bie plaftifden Berte bes griechischen Alterthums ftubirte, fo folgte er auch mit leben-

bigem Intereffe ben neuen achten Runftbeftrebungen und erfreute fich innig an den großartigen Rartone eines Corneline und ben frommen und eblen Rompofitionen eines Mendelsfohn \*). In ber Poefie und Mufit fab er ben Bipfel ber neuen Runftentwicklung und bie Aufgabe ber Begenwart auf bem Gebiete ber Runft. Co geborte es auch zu ben iconften Genuffen, ibn mit feinem berrlichen Organ und feinem jugendlichen Feuer feine Lieblingefdriftfteller Sophofles und Mefchlus, Chakespeare und Byron, biefe Schöpfer ber großartigften Gebanken und Situationen, und unfere beutichen Dichter, Goethe "), Platen und Schiller vorlefen ju boren. Seine afthetifchen Borlefungen umfaßten bas gange Runftgebiet, bie Literaturgefchichte ber alteften Bolfer bis auf unfre Tage, bie Entwidlung ber Architeftur und Mufit, Plaftit und Malerei aus ben älteften Beiten und den fernften Bollern bie ju une berab. Diefe feine befonbere afthetifche Begabung ift auch von benen unbedingt anerkannt worden, die feine Philosophie nicht gelten laffen wollten. Alles aber, mas ber Entichlafene in bie Sanbe nahm, Philosophie ober Runft, bas trieb er mit ganger Geele, man kann fagen mit vollem Bergen. Denn Geift und herz war bei ihm ftete beisam-Er war mit ber Beit in Gebanten und Ausbrud bebächtiger und lichter geworben. Da wollte er benn fein ganges Syftem neu burcharbeiten und veröffentlichen. In ber Bearbeitung bes Timaus von Plato mar er giemlich weit vorgeschritten, und eine Detaphpfit, welche er febr umfaffent in feinen Gebanten angelegt hatte, mar wenigs ftene begonnen, ale ibn mitten aus feinen Borfaben, hoffnungen und Arbeiten ber Tod abrief. Bie ein großartiger Torfo, an welchem ber geniale Meißel und bie Pubne Sand vom Muge bes Rundigen leicht erfannt wirb. ficht feine Philosophie nunmehr in feinen Schriften bor und. Gie fann eine bedeutende Bufunft haben, wenn er einen ebenburtigen Nachfolger findet. Fur achte Ertennt= nig bes Cependen, für Rechtfertigung bes Chriftenthums Pann aber auch jeber Unbere bas reichfte Material und bie fruchtbarften Binte und Unregungen finben. Une bleibt nur noch bie fcmergliche Aufgabe, Die Art, wie biefem fraftigen, feurigen Leben Ginhalt gethan, Diefe Riefennatur gebrochen und biefer junge Korper graufam zerftort worben, ju fdilbern. Dunkt ce boch Sebem, ber ibn noch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 25. Jahrg. des R. Refr. S. 678.

por furger Beit fo lebendig und feurig gefeben, ein Traum, baß fo viel Glang und Genie fo ploglich erbleicht, bag bieß jugendliche Leben, mit feltner Dagigfeit und Ginfach: beit geführt, fo ichnell babin gerafft, daß bieg ftrablende Muge, Diefer beredte Dund auf immer gefchloffen fenn foll. Mitten in feinem edlen Streben, in feiner fconften Birt. famteit, rif fein Lebensfaden wie ein ju boch gefpannter Bogen. Er farb in bem Alter eines Raphael, Mogart, Buron und Mendelsfobn und mit Staunen ficht man wie bei Renen, wenn man die Rurge feiner Lebenszeit bedenft, wie viel er in ibr gethan bat; jugleich erkennt man aber auch, wie eine folde Thatigfeit, Spannfraft, ein folder Aufwand von Korper ., Geelen : und Beiftestraften ent: weber nachlaffen, ober ben Rorper aufreiben mußte. Sein Leben mar ein beftanbiges Forfchen und ein fortbauernber, geiftiger Genuß, ju bem bie geringe Bewegung bed Leibes in feinem Berhaltniß fant. Darin icheint ber erfte Grund feines Leibens zu liegen; benn meiftens mar gegen Enbe bee Semeftere fein Ausfeben übel und eine nervofe Bereigtbeit an ihm bemerkbar, die fich aber jedesmal mabrend ber Ferien wieder gang verlor. Er felbft mar fo febr feiner Gefundheit und Rraft ficher, bag er nie auf feinen Rorper Rudficht nahm und ale er im Laufe bes vorigen Bintere von einem Ratarrh befallen murbe, feine Borlefungen mit berfelben Energie, mit feinem lauten, gewaltigen Bortrag fortfette. Sebe Ericopfung nach ben Borlefungen, jebe Bermehrung bes lautschallenden Suftens wollte er weglaugnen und fo folog er feine Rollegien erft im Upril, ber Lette auf bem Ratheber, nachbem er wahricheinlich baburch icon ben Grund gu feinem unheilbaren lebel gelegt batte. Denn biegmal brachten ibm bie Ofterferien in Munchen nicht die gewünschte Erholung. Der Suften wollte nicht mehr weichen und baufiges Frofteln, Mattigfeit und bleiches Musfeben zeigten fein Uebelbefinden an, bas er noch nicht Bort haben wollte. Ja, ber Gebante, nicht gur rechten Beit feine Borlefungen beginnen, ober am Enbe gar bas Commerfemefter nicht lefen gu tonnen, machte ihn fo ungludlich, bag er jedes Unwohlfen binweglaugnete und wirtlich, tros aller Bitten und Warnun= gen, 14 Tage bor Pfingften wieber anfing gu lefen. Da= mals war ber Buftand feiner Lunge gewiß icon ein febr ichlimmer und eine Bronchitie vorhanden; doch zeigte bie Mustultation noch nichts Bebenfliches. Babrend ber Pfingftferien ging er nach bem naben Streitberg, um bort mit Molten feine wunde Bruft zu beilen. Sier aber

entwidelten fich mabrent weniger Tage Die fdredlichften Ruftanbe. Bom Ruden ausgehend, welcher icon immer ber, vom Suften am Deiften angegriffene, Theil ichien, ftellten fich beftige Glieberschmergen ein, bagu nachtliches Phantafiren und bei Sag eine gesteigerte Lebenbigeeit und ein unbeimlicher Wechfel ber entgegengefetteften Stimmungen. Gine unbeschreibliche Sebnsucht trieb ibn fort pon bem fremben Orte nach bem mutterlichen Saufe und ale, Diefer Stimmung nachgebend, Die Merate barein milligten, bag er hingeleitet murbe, fonnte er ben Mugenblick taum erwarten und nach einer 48ftundigen Aufregung und Ungeduld verfiel er in ein Delirium, bas ibn nicht mebr verließ. In biefem Buftand empfing ibn feine ungludliche Mutter gur letten liebenben Pflege, in die fich Mutter, Gattin und Merate theilten. Sein Buftand blieb ben Mergten undurchbringlich und unfagbar. Balb follte ce eine foleichende Entzundungefrantbeit, bald ein Dfeubo-Rerpenfieber fenn. Erft ale bas Delirium immer gunabm und eine bumpfe Bewußtlofigleit mit bem Phantafiren wechfelte, ertannten fie, bag bas Gebirn vorzuglich von bem Leiben ergriffen feb und erflarten jugleich ihre Runft und Dacht für ungulanglich ju belfen. Und fo vergebrte fich biefe belle, beiß lobernbe Flamme unaufhaltsam und rettungelos. Es war ein augftliches, schweres Ringen, bis fo viel Energie und Jugendfraft gebrochen mar. Geine Phantafieen waren aber immer ebel und erhaben, felten fcauerlicher Urt. Geine Liebe und garte Rudficht gegen bie Seinigen verläugnete fich auch trop bes geftorten Bemußtfenns feinen Augenblid. Dufit und Poefte fpielten auf ergreifende Beife berein in feine Racht, und, ihm felbft unbewußt, waren es die Religion und die Philosochie, die unaufborlich feine Seele bewegten. Er klagte nicht und litt nicht, wenigstens wußte er es nicht, benn feine Geele traumte. Da borte man ibn mit beiliger Bewegung und Rübrung bie Melobien ber Chore aus Paulus fingen ober er fab fonnig beleuchtete, berrliche Begenben, bie er mit Enthufiaemus fchilberte. Endlich borte auch bieg auf, fein Mund verftummte, fein Muge erlofd und ber fleine Reft bes Lebens gehrte fich langiam auf: "Ein Traum brach feine Feffeln los, und fenet' ibn in bes Batere Schoof." Muf ben Bunfch feiner Rollegen und feiner Buborer murbe feine Leiche nach Erlangen gebracht und bafelbft am 14. Juli Abende feche Uhr unter Theilnahme ber gangen Univerfitat und der gangen Stadt beerdigt. Bir ichliegen Diefe Schilberung mit bem erhebenben Musfpruch bes Philosophen Schelling in Berlin: "Daß, so groß für und Alle sein Berluft, Er selbst boch glücklich zu preisen ist, bessen Bild Allen, bie ihn gekannt nun in jugendlicher Schöne unverändert sortbesteht, dem es vergönnt gewesen, aus diessem Leben zu scheiben, ohne die Gebrechen des Alters zu ersahren ober jene Unschuld der Weltbetrachtung einzurdigen, die mit den Erfahrungen, welche ein längeres Leben über den Werth der Menschen anzustellen uns Gelegenheit giebt, unausbleiblich verloren geht." Und endlich sügen wir noch ein Wort v. Sch. is selbs bei, das wir in einem seiner italienischen Briefe über Raphael's Tod lesen: "Darum dreimal seige der frühe Todte, den das freundliche Schicksal nicht unter sich selbst herabzusinken erlaubte!"—

### \* 160. Franz Xaver Rosner,

Affeffor bes tonigl. baper. Juftigminifterium gu Munchen; geb. ben 11. Dec. 1819, geft. ben 19. Juli 1852.

Gine vorzügliche allgemeine Bilbung mar bie Grunds lage ber Auszeichnung, ju welcher R. als Jurift noch in fo jungen Jahren gelangte. In feinen Arbeiten gab fich eine umfaffende und grundliche Grubition auf bem gefammten Bebiete ber Rechtswiffenschaft, inebefonbere auch Bertrautheit mit ben manchfachen Gefengebungen bes Inund Auslandes fund; überall trat bas Geprage bes felb. ftanbigen, fcarffinnigen Denters bervor; babei großes Gefdid ju praftifder Auffaffung und bie nur feltenen Talenten eigene Fruchtbarteit und Schaffungegabe, welche ben Beruf gur Lofung legislativer Aufgaben vorzugeweise begrundet. Diefes Feld mar es auch, auf bem R. Geles genheit fant , fich große Berbienfte um fein baper. Baterland ju erwerben. Bereits im Geptember 1845 marb ibm Die Stelle eines Silfbarbeitere bei ber Befeggebungetommiffion gu Theil. Rach ber im Upril 1847 erfolgten Muflöfung biefer Rommiffion wurde er gum Minifterial= Gefretar im Juftigminifterium ernannt, im Juli 1848 jum gebeimen Gefretar und im April 1851 jum Miniftes rial-Affeffor befordert. Abgefeben bon feiner fonftigen Berwendung ju wichtigen und ichwierigen Geschäften, war es hauptfachlich bie feit 1848 fo vielfeitig eingreifenbe Reugestaltung ber Gesetgebung, für welche seine amtliche Thatigleit in Unfpruch genommen wurbe. Durch Bearbeitung einer Reibe von Entwurfen, burch Mitmirtung bei ben Gesetberathungen und bei Redaktion ihrer Grachniffe

hat R. einen großen Theil zu ben legistativen Berten biefer Beit beigetragen. Much an ben beften Arbeiten ber Blatter für Rechtsanwendung bat R. fich betheiligt. Geine mit R. unterzeichneten Auffabe vereinigen bie beften Gigen: ichaften in fich : icharfe Auffaffung bes Gegenstanbes. forgfältige Erforicung und Benugung ber Quellen und Bilfemittel, Grundlichkeit und Richtigkeit ber Erwägung, flare Darftellung in veften Bugen. Dit ber Gewiffenhaftigfeit, Ausbauer, Aufopferung, welche R. in feinen miffenichaftlichen Studien, in feinen Berufsarbeiten zc. be= mabrte, ftand leiber! bie physifche Befchaffenheit feines Organismus im Digverhältnig. Der fcmachliche Korper mußte bei bem Uebermaafe ber geiftigen Unftrengung und bes Diensteifere bor ber Beit erliegen. Erft 321 Jahr alt beichloß R. am obengenannten Tage fein Leben , welches burd einen wahrhaft priefterlichen Gifer für Die Sache ber Gerechtigkeit ausgezeichnet war. Bei feinem Tobe rief ein Minifter aus: "Mit R. ift ber kommenbe Minifter geftorben!" Go baben öffentliche Blatter gu feiner Burbigung und Unerkennung gleich berichtet. - R. reichem Beifte entsprach fein reines und edles Gemuth. Er war liebevoll und bescheiben, eine reine Geele, ein Charafter, veft und treu. Ale im Frubjahr 1849 bie Beforgniß in Munchen obwaltete, Die Partei ber Linken ber Rammer moge, wenn auch nur vorübergebend, an bas Staateruber fommen, außerte er unter Bezugnahme auf ben geleifteten Berfaffungeeib (bie bamalige Linke ber Rammer hatte bei bem im Abregentwurfe vortommenbe Ausbrud "tonftitutionell . monarchisch", bas "monarchisch" gestrichen): bei'm Gintritt eines folden Minifterium werbe er, obgleich ver= mogenelog, ben Staatebienst verlaffen und in einem bes nachbarten Staate eine Anwaltoftelle fuchen. R. mar in Laufen geboren und binterließ eine junge Bittme, Pauline, geb. Schreier, und ein unmunbiges Rind.

S. Justus.

#### 161. Joseph Dresmiger,

t. t. Hofrath, Propft zu Papoh, Domfapitular zu Raab; geb. im Jahr 1769, geft. d. 24. Juli 1852 \*).

Bu Raab geboren, entwickelte D. fcon ale Jungling fcone Geiftesfahigkeiten, bie er mit allem Fleife heran-

<sup>\*)</sup> Deue Sion. Jahrg. 1852. Dr. 95.

bilbete bis gur Periode, wo es fich um bie Standeswahl banbelte. Dit religiofem Ginne begabt, wibmete er fich bem geiftlichen Stanbe, machte feine theologischen Stubien im Generalfeminar ju Pregburg und im Jahr 1792 jum Priefter geweibt, trat'er bald barauf ale Ergieber in bas grafliche mailath =, fobann faroly =, enblich fomogy'fche Saus, wo er beinabe 2 Decennien bindurch unermubet an ber Bilbung ber ihm anvertrauten graflichen Jugend arbeitete, wie benn auch ber mohlbefannte Biftorifer, Braf v. Mailath, unter feiner Leitung jum Jungling beranreifte. In ben ermabnten Baufern blieb bas Unbenten an ben Pater Jofeph, fo bieg man ihn gewöhnlich, ftets im Segen. 3m 3. 1811 murbe er Pfarrer ju Gjababhaga nachft Raab; im nachftfolgenben Jahre nach Govenyhaga überfiebelnb, wirtte er bort ale eifriger Pfarrer und mach= famer Birt ber ihm anvertrauten Schafe. Gegen Enbe bes Rabres 1814 murbe er nach Raab burch ben Rapitular. Bifar Sollofp ale Gefretar berufen, behielt aber babei bie nabe gelegene Pfarrei, Die unter feiner Aufficht burch einen Abministrator verfeben murbe. Der Berftorbene mar ein tüchtiger Gefretar voller Thatigfeit und Dunktlichkeit in feinem Umte, weswegen ibn auch Kurft Schwarzenberg jum raaber Bifchof ernannt, ale folden an feiner Geite bebielt vom Jahre 1819 bis 1821. Rach bem Ableben bes guten Fürften 1822 murbe D. ale Domberr bee raaber Rapitele inftallirt. 3m 3. 1825 murbe ibm vom Raifer Frang ') bas Oberschulbirettorat übertragen, welches Umt er bis jum Jahre 1842 alfo verwaltete, bag er sowohl bie Liebe und Sochachtung ber Jugend, ale auch bie volle Bufriebenheit ber boben Ditafterien fich erwarb. Taufenbe find es, die unter feinem Schus und Schirm ihr Lebeneglud begrundeten. Bon großer Bichtigleit für fein fegenvolles Wirken ward bas Jahr 1829, wo er jum Propfte SS. Salvatoris de Papotz ernannt und baburch in ben Stand gefest murbe, von ben beträchtlichen Ginfunf. ten biefes Beneficium viele Sunberte gu beglüden. bollften Maage genoß er bas Bertrauen fowohl feiner Mitburger, ale auch ber vier Diocefan-Bifcofe, an beren Seite er fich befant, worüber auch ale Beweis bienen mag, bağ ibm fowohl bas Rapitular : ale auch bischöfliche General-Bifariat anvertraut murbe. Biele Taufenbe fei. ner Ginfunfte verwendete er ju mobitbatigen 3meden. Biele durftige Kamilien batten ihren Stuppunkt an feiner

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 13. Jahrg. bes R. Retr. S. 227. R. Retrolog. 30. Jahrg.

Milbthätigfeit gefunden. Jabrlich pflegte er feche armere Studenten mit Roft ju verfeben, Sausarme entließ er nie ohne bebeutenbere Unterftubung. Bar im Rapitel von Dblaten und Beitragen gur Milberung bes Glenbes bie Rebe, ba machte gewöhnlich D. ben Unfang mit einer namhaften Summe. Dast baffge Ronnenflofter , beffen Borftand er mar, erfuhr lange im vollften Daage feine milbe Freigebigkeit. Den größten Theil feiner Ginfunfte verwendete er jur Aufführung verschiedener Dominal . und anderer Bauten. Er ließ außer bem berrlichen Propffeis gebaube ju 36,000 fl. 2B. 2B. auch Bruber :, Pfarr : unb Schulbaufer, Beamteten . Bohnungen und Birthicaftegebaube aufführen, Rirchen repariren, Die eine gu 30,000 %1. beinahe bom Grunde aufbauen, erbaute fur bie 3. und 4. Rlaffe über bie bortige Rlofterfdule einen Stod. Co trennte er fich noch bei Lebzeiten bon einem großen Theile feines Bermogens, indem er blos gur Aufführung verfcbiebener Gebaube bei 100,000 Fl. R.. Dr. ausgab. Der Das bingeschiedene mar ber Mann, ber bon bem Beren über Bieles gefest, ale getreuer Diener fich bewährt bat, unb fo in die Freuden bes herrn nach einem thatigen, fegend. reichen Birten im 83. Lebensjahre einberufen murbe. 3m Teftamente bestimmte er einen großen Theil feines gurudgelaffenen Bermogene gu mobitbatigen Bweden, bas Uebrige wies er feinen vielen, aber nicht wohlhabenben, Unverwandten an. Bie im Leben, fo im Sterben mar ber Berewigte ein großmuthiger Bobltbater ber Denfcheit. Er moge ben Lohn feiner vielen guten Berte jenfeite geniegen, wobin ibm ber bankvolle Gegen vieler Taufende nachfolgt. the latest some years of the bedter I

#### 162. Joseph Lausefer Ebler v. Lusef,

f. t. Dberft und Mitglied ber Giliabeth - Thereffen - Stiftung ju Rollegan (Bohmen);

geb. im Sahre 1782, geft. ben 24. Juli 1852 \*).

Sein Großvater, Abalbert, wurde 1763 ale Tarator und Expeditor ber Landtafel zu Prag in ben Abelstand erhoben. Im 16. Lebensjahre trat ber Berblichene als Privat=Rabet in das 35. Inf.=Regiment Wenkheim ein, wo er in rascher Folge zum Fähnrich und Unterlieutenant und am 16. Juni 1804 zum Oberlieutenant vorrückte.

<sup>\*)</sup> Rad Beitungen.

Er batte mit bem Regimente bie Schlachten bei Ofterach und Stodach (21. und 25. Darg), bas Treffen von Unbelfingen (25. Mai), bie Gefechte bei Pfungen (28. Mai) nub Bieeloch (2. und 3. Dec. 1799) mitgemacht und trat nach bem pregburger Frieden, ohne Beibehalt bes Charafters. aus. Das Sabr 1809 rief &. jeboch bald unter die Baffen und wir finden ibn ale Oberlieutenant, urfprunglich bei bem noch nicht in ararifder Berpflegung gestanbenen 2. pilener Landwehrbataillon, fpater bei'm 4. Bataillon ber Ergbergog Karl Legion und an ben Schlachten von Afpern und Bagram rubmlichen Theil nehmen. Gine in ber lettern Schlacht übertommene fcmere Bleffur no: thigte ibn, foon im Januar 1810 bie Benfion angusuchen, welche ihm auch in Rudficht feines tapferen Benehmens por bem Reinde mit Rapitanlieutenante-Charafter gu Theil murbe. Das Sabr 1813 ftanb 2. mit feiner Charge bei Argenteau Infanterie, wo er noch mabrend bes Felbauges (25. April 1814) jum wirflichen Sauptmann vorrudte. 3m Juni 1834 fam er als Major gu Geppert Infanterie, avancirte bier im Dai 1838 jum Dberfflieutenant und trat mit 1. Sept. 1842 ale Dberft ad honores erneuert in bie Rube, welche er bis jum Sterbetag in Roficgan verlebte. Seine bei Deutsch : Wagram erhaltene Ropfwunde, beren Beilung niemale ju erzielen war , bereiteten bem bieberen Rrieger langjährige schmergliche Leiben, benen er auch er-lag. Tapfer ale Solbat, bewährt ale Freund, ebel ale Menich und einer ber eifrigften Patrioten, wibmen wir bem Tiefbetrauerten ben verbienten Dadruf.

## 163. Johannes Boffelt, Direttor ber herrschaftlichen Bauten bei Lobau;

geb. im Febr. 1821, geft. ben 26. Juli 1852 \*).

P., geboren zu Jena, wo sein Bater, Johann Friedrich Posselt, Professor ber Mathematik und Astronomie war "), verlor seine Aeltern sehr früh – ber Bater starb bereits am 30. März 1823 — und kam nach bem Tode in das Erziehungsinstitut des Pfarrers Grundmann in Gloschwis im sächs. Boigtlande. Nach seiner Konstruation besuchte er das Gymnastum in Weimar und blieb daselbst bis zum Jahr 1836, wo ihn sein Bormund, der Prosessor Reinhold

33 \*

<sup>\*)</sup> Blatter v. b. Sagle. 1852. Nr. 126. \*\*) Deffen Biogr. f. im 1. Jahrg. b. N. Retr. S. 808.

Schmid, mit fich nach Bern nahm und auf bas bortige Symnafium brachte. Da er feine Rejaung gum Stubiren batte, ging er nach Rarlerube in bas polytechnische Inftis tut. 3m Jabr 1841 febrte er mit ben besten Beugniffen verseben nach Jena gurud und begab fich nach furgem Aufenthalt wieber in bas fachs. Boigtland, wo er Unfangs bei bem Beniewesen ale Freiwilliger arbeitete, febr balb aber eine Befoldung erhielt, welche ftufenmeife bis ju 500 Thirn, flieg. Er murbe Mitbireftor bei bem Bau ber Bolfdthalbrude und mar fomobl von feinen Borgefetten ale von feinen Rollegen geliebt und geachtet. Seine Untergebenen bingen mit einer mabrhaft rubrenben Ergebung an ibm. Rach Bollenbung ber Golfdthalbrude murbe er ale Direftor ber berrichaftlichen Bauten nach Lobau in ber Laufis verfest. Dort ftarb er an ben Folgen einer Erfaltung, Die er fich bei'm Bau ber Brude jugezogen batte. Gein febnlichfter Bunfc vor feinem Tobe mar, in Jena in bem Rreife feiner Bermanbten gu fterben und an ber Geite feiner Meltern begraben gu merben ; leiber! konnte ibm aber trot aller Bemühungen feiner Bermandten biefer Bunich nicht erfüllt werben.

#### 164. Johann Andreas Schmeller,

ordentl. Profesior an der Universität und Bibliothetar der tonigl. Sofund Staatebibliothet, Mitglied und Setretar der 1. Rlaffe der tonigl. Atademie ber Biffenfchaften ju Munchen;

geb. ben 6. Mug. 1785 , geft. ben 27. Juli 1852 \*).

Sch., geboren als der Sohn eines Landmanns zu Airschenreuth in der Oberpfalz, vom zweiten Lebensjahr an aber zu Rimberg im königl. Landgericht Pfaffenhofen, wohin seine Actern sich wendeten, erzogen, hatte seine wissenschaftliche Borbildung (1796—1799) auf dem Gymnasium zu Ingolstadt und am Lyceum zu München (1799 bis 1804) erhalten. Bu arm und mittellos, um seine Studien fortsetzen zu können, faste er, 18 Jahr alt, den Entschuß, sein Glück in der weiten Welt zu suchen. Das große Werk, das Pestalozzi\*) in senen Tagen unternommen hatte, zog ihn nach der Schweiz, wohin er sich im Juni 1804, nichts mit sich führend, als seine mit Begeisterung geschriebene Erstlingsarbeit, in frohem Jugendmuth

<sup>\*)</sup> Beil, jur Augeburger Angem. Beitg, 1852. Rr. 220. \*\*) Deffen Biogr. f. im 5. Sabrg, bee R. Retr. G. 187.

auf ben Beg machte. Allein Deftaloggi mar gerabe bamals im Beariff, bon Burgborf nach Munchenbuchfen gu überfiebeln, und vertroftete ibn auf einen fpatern Beitpuntt. Sch. hielt das für eine bofliche Abweifung und gog weiter. Alle auch ein Berfuch, in Bern ein Unterfommen gu finden, miglungen, und in Bafel bie hoffnung vereitelt war, von ba ju Schiff nach Solland und weiter nach Amerita gu reifen, nahm Gd. feinen Beg nach Golothurn. Auf ber Beerftrage traf er ben Maenten eines Schweizerregiments in fpanifchem Golb, ber ibm bie Dog. lichteit zeigte, leichten Raufe über bie Porenaen und wenn er wollte, vollende über bas Beltmeer ju gelangen. ließ fich anwerben und gelangte im Geptember nach Jaragong. Sier machte er mit bem Sauptmann Boitel ") nabere Befanntichaft , ber Deftalozzi's Leiftungen fannte. beffen Lehrmethobe bereits in ber Schule bes Regiments eingeführt und ber fogar in Mabrid Berbindungen angeknupft batte, um ber neuen Unterrichtemeife in Spanien Gingang gu verschaffen. Ale nun bie Errichtung einer sunadft für Officierefobne bestehenden Probefdule nach Deftaloggi'e Grundfaben befchloffen und Boitel ale Borfteber berfelben (1806) nach Mabrid berufen murbe, begleis tete ibn Sch. babin und fand ale Bebilfe ber Lebranftalt Gelegenheit, feine früheren Ibeen über Glementarunterricht anzumenden und zu erproben. Ale aber bald nach bem Musbruche ber Revolution bie Anftalt ibr Enbe fand, verließ Sch. Spanien und gog mit feinem Rollegen, Stubers, nach ber Schweiz, wo er, im Mai 1808 angelangt, fich gu Bafel mit Camuel Sopf gur Greichtung einer Privatanstalt verband, bie bie 1813 bestant, wo Sch., ale auch fein Baterland gegen Frankreich aufftand, Die Schweiz verließ und fich in die Reiben ber bager'ichen Freiwilligen ftellte. Da bie aus benfelben gebildeten Sagerbatgillone mabrent bes Jahres 1814 bem Referveheere gugetheilt blieben und bas vereinte Bataillon bes 3ller . und Dberbonaufreifes, in welchem Sch. ftanb, erft im Felbgug 1815 perwendet ward, fo benuste er feine Duge im 3. 1814 gur Ausarbeitung einer fleinen gegen ben ausschließlichen Gebrauch ber frangof. Sprache bei biplomatifden Berbandlungen gerichteten Schrift: "Soll es Gine allgemeine europäifche Berbandlungefprache geben ?" Rempten 1815. Rach ber Beimtehr gogen ibn befondere bie Gigenschaften ber Bolkssprache in feinem Baterlande an: "Dir fteben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 17. Sahrg. bes R. Retr. S. 634.

Die Munbarten neben ber Schriftsprache ba, wie eine reiche Ergarube neben einem Borrath icon gewonnenen und gereinigten Metalls, wie ber noch ungelichtete Theil eines taufenbjährigen Balbes neben einer Partie beffelben, bie jum Rubgebolg burchforftet, jum Lufthain geregelt ift." Diefe Richtung feiner Forfdungen gelangte burd bie Bermittelung bes Dberbibliothefare Jof. Scherer ') gur Rennt= niß bes Kronpringen von Bayern, ber ihm in bochfinniger Beife ben Auftrag und die Mittel gab, bie Dunbarten Bayerne jum Gegenstand einer ausführlichen Arbeit gu machen, Die bereite 1821 mit einer Rarte gur Ueberficht bet verschiedenen Munbart . Gigenheiten erschien; fie bilbet bie Grundlage bes großen lexitalen Wertes: "Bayer'fdes Borterbuch", bas mit urfundlichen Belegen, nach ben Stammfplben etmologisch-alphabetifch geordnet, bereits im 3. 1827 begann und 1836 mit bem 4. Bande folog: ein Abiotikon ber lebenden Bolksfprache, fowie Gloffar ber altern Sprache bes Landes, bas lange noch unerreicht bafteben wird als einziges Mufter für alle Arbeiten abnlicher Urt. Sch. erhielt um biefe Beit (1827) eine Professur im könial, Kabetenkorpe und nach Ueberfiedelung der Univerfitat bon Landebut nach Munchen ben neu errichteten Lebrstuhl für beutsche Literatur, ben er mit bem Programm "lleber bas Studium ber altbeutschen Sprache und ibrer Denkmaler" (Dunden 1827) antrat. Für feine Buborer gab er nun bas Evangelium bes beil. Matthaus, nach ber in St. Ballen befindlichen fogenannten tatian'ichen Evangelienharmonie beraus, 1828; bald folgte, nachdem Sch. an Docen's \*\*) Stelle Ruftos ber fonigl. Dof : und Staats. bibliothet, wo er fpater jum Unterbibliothetar vorrudte, geworben, bie Ausgabe bes Beljanb, jener feither fo berühmt gewordenen altfächf. Evangelienharmonie, bon ben beiden in Bamberg und London befindlichen Sandschriften (Stuttgart 1830. 1. Bb., 1840. 2. Bb., bas Borterbuch und grammatifde lleberficht enthaltenb.) Dann folgte in foneller Reihe die Berausgabe bes bon Docen entbedten althochdeutschen Gedichts vom Beltuntergang (Duspilli, München 1832); bann 1833 bie Dentidrift bes Burgermeisters Jörg Kahmair über bie "Bierherzogregierung (1397 — 1403) in München." In ben mit Jakob Grimm berausgeg. "Lateinischen Gebichten bes 10. und 11. Jahrhunderte" veröffentlichte er die Fragmente bes Puodlieb,

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ihn f. im 7. Jahrg. b. Retr. S. 936. \*\*) Deffen Biegr. f. im 6. Jahrg, bee R. Netr. S. 803.

ale beffen Dichter er ben tegernfeer Mond Froutmut gu Unfang bes 11. Sabrbunderte bezeichnet. Die Alabemie der Biffenschaften bat ibn, wohl abnend, zu welchem Rubm ibr fein Name noch gereichen wurde, bereite 1829 zu ihrem Mitalied ermablt und feine in einer Reibe von Jahren bort niebergelegten Abbandlungen werben immer leuchtenbe Derlen bleiben im reichen Schreine ber Germaniftit, ben beften Arbeiten ber Grimm ju vergleichen, bie burch ben fleifigen Austausch ibrer Werke unserm Sch. ibre Freundschaft und bobe Unertennung feiner Beftrebungen Pund gaben. 218 im 3. 1846 Sch. jum orbentlichen Profeffor ernannt murbe, betrat er nach langer Unterbrechung. woran die Geschäfte ber Bibliothet mobl einzig Schuld trugen, wieder ben Lehrftuhl. Gin bochft gemabltes Rolleg umgab ibn; mit Begeisterung murben feine Bortrage. feine gleichfam vergleichenbe Phufiologie ber Sprache über bie beutschen lebenben Mundarten aufgenommen. Wenn Grimm, ber Deifter, bom Quell aus Die Stromungen perfolgte und wie ein Relbberr überall zu gleicher Beit fieg. reich , wunderbaren Geiftes und Blides vorgebrungen , fo batte Sch. in gleichem Drange und gleich farter Liebe gur Beimath und jum beimischen Erbaut ben mubfameren Beg eingeschlagen und war von ber Mündung ber einzelnen Fluffe neben oft ichwierigem Rennfal jum Urfprunge ber Baffer gurudgegangen; "ber Steinkenner," fo außerte er fic damale, "ichaue und muftere bas burch Stromesmacht vom Gebirge berabgeflogte und ausgebreitete Ried: feld ber Chene und finde und ichließe gleich bier, aus meldem Rele und Ritt ber ferne blaue Berawall gebaut und aufgerichtet ift; ber Sammler fteige unberbroffen barüber binmeg, binauf in die Soben und ichlage forgfam an jedem Stein mit prufendem Sammer und trage mubfelig ben gefundenen Schat mit fich in die Tiefe gurud." Beld' einen Schat von Bluthen und Blumen, Die ber Bielerfabrene von früher Jugend allerorte aus bem Munbe redfeliger Bauern und fraftiger, annoch vom ermattenben Sauche ftatifcher Berbilbung unberufrter Bertleute, in rauchigen Schenken einsamer Dorfer, in walbumnachteten Mühlen, verschränkten Schluchten, in lichten Gennen ber fteilen Alpenhobe mit bem Fleige ber Biene gesammelt und emfig und ordneud jum Stode getragen batte! Freudig schied er im Commer 1847 von seinem Aubitorium; wer bachte an ein fo fcmergliches Bieberfeben? Rraftig und wohlgemuth war er nach Meran binabgefties gen und mit gebrochenem Beine lange hilflos liegen geblieben. Erft nach vielen Stunden aufgefunden tam bie ungeschickte Sand eines Chirurgen bagu; bie Rolge bavon mar, bag Sch., unter qualvollen Schmerzen endlich nach Münden gurudgebracht, ben freien Gebrauch feines Rufes niemals mehr erlangte. Abgezehrt und gealtert, fich mub. fam an Rruden ichleppent, ein Bilb bes Jammere, fo tam er im Commer 1848 wieber gurud. "Gin Dann, ein Bort," fo meinte er, ale ibm feine Freunde mit aller Borficht jum Lehrftuhl geleitet hatten, "bas gieme fich fonften; an ibm aber fen ber Spruch mabr geworben: ber Menich bente und Gott lente." Es war mabrlich rubrent ju feben, wie ber Mann alle Schmergen veraak und nun, nachbem er eine peinliche lange Beit von feinen liebsten Stubien geschieben gemefen, mit jugenblicher Seele feinem Berufe nachtam. Jest, ba eine tudifche Rrantheit in wenigen Tagen fein toftbares Leben, viel ju frub für Die Biffenschaft, gelofcht, halten wir ce für eine heilige Pflicht, fein Gebächtniß zu feiern, nicht für feine Freunde, in benen fein Bild obnebin nie verschwinden wird, fonbern für Diejenigen, fo ibm ferner fanden und verblieben. -Sch. mar ein ganger Mann, einfach und gerabe, liebevoll und freundlich, ber Jugend geneigt, felbft ba, wo es fich baufig traf, bag er gerabe in ben wichtigften Stubien unvorhergefehen geftort warb; jeber, felbft ber unwichtigften Verfonlichkeit, wenn fie fich vertrauenevoll um Rath an ibn gewenbet, mit ber größten Bereitwilligfeit entgegenfommend; er gablte gu jenen wenigen Gludlichen, bie im iconen Streben ber Biffenicaft nie einer Partei anbeimfallen, bulbfam gegen Alle und Jeben; Unfrieden vermeis benb, nur gegen Unnatur und Unlauterfeit bart und ent= fcbieben, wo fich feine Stirne bober wolbte und Badernagel'e Berfe pagten:

> ... gegen das Schlechte Mag noch immer ich jugendlich Laut verfechten das Rechte Und wo der Dunkel des Unverftands Pocht, selber genügsam, Bin ich noch heute ein Jüngling ganz Unschmiegsam und unfügsam.

Bas Sch. für die Bibliothet war, wird die Belt ftaunend erfahren, wenn ber von ihm angefertigte hanbschriften- Ratalog ber Deffentlichkeit übergeben feyn wird; die Biffenschaft verliert an ihm einen Stern erfter Große; wie ihn fein Konig zu schähen verstand, zeigt ber Orden

auf feiner Bruft. Schlieflich muffen wir noch einige feis ner fleinern Arbeiten bervorbeben. Sierber gebort Gin. gelnes in 3fcoffe's "Miecellen 1807-11; Ruiz de Padron über bie Inquifition in ben "Guropaifden Unnalen;" ferner in ber "Ens" 1818, im "Ausland" 1828, "Inland" 1829. Dann in ben Abbandlungen ber Atabemie: Bu Schorn's Abhandlung ub. b. rom. Denemal in 3gel bei Trier ; Entftebung bes Rloftere Balbfaffen , in beutiden Reimen bes 14. Jahrb. ; über Balentine Fernandez Alema, und feine Sammlung von Nachrichten über bie Entbedun. gen und Befitungen ber Portugiefen in Afrita u. Afien bis jum 3. 1508; über Sabamar von ber Baber Minnegebichte; über Raphael Cangio ale Architeften; über Bolfram v. Efchenbach's Beimath; Grab und Bappen; über die fogenannten Cimpern ber VII. u. XIII. Roms munen auf ben venetischen Alpen u. ihre Sprache; über Die Bof. u. Dilgerreife bes bobm. Berrn Lev v. Rogmital fin ben Dublikationen bes literar. Bereine ju Stuttgart, ber fich feiner Mitwirkung erfreute); über einige altere banbidriftl. Seefarten ; St. Ulrich's Leben in ben beut: ichen Berfen nach B. v. Reichenau zc. chartaine flanten. Evils, Corest, Spire lifes from Chief-

### 165. Chriftian Daniel Bogel,

Bfarrer, Defan und Schulinfpetter ju Rirberg bei Limburg (Raffau); geb. ben 20. Jan. 1789, geft. ben 29. Juli 1852\*).

B. erblicte in Reubutte, einem fleinen Dorfchen, jest gur Gemeinte Strafeberebach, im Umte Dillenburg geborig, bas Licht ber Belt. Geine Boraltern, aus Breis tenbach in Rurbeffen eingewandert, waren ichon feit 1727 als Umteigaer bort anfaffig; fein Bater mar ber 1821 als Dberforfter perftorbene Lubwig Bogel, feine Mutter, eine geborne Raffauer von Strafeberebach. Reben ber fleinen Dorficule befucte er ben Privatunterricht eines ebenfo grundlich ale gelehrt gebilbeten Pfarrere, Beinrich Chriftian Dapping, welcher bamale in Bergeberebach fand und bann nach Burbach in's Giegen'iche verfest murbe. Es icheint, ale ob biefer treffliche Mann, welcher fich mit ber Gefchichte feines Baterlandes gern beschäftigte, frube in bem gewedten, ftrebfamen Rnaben, ber ibm Beitlebens mit berglicher Liebe gugethan blieb, bie Luft und Liebe gur Gefchichte Raffau's erwedte, welche ibn bis gum Tobe be-

<sup>\*)</sup> Rad "Mugem. naff. Schulblatt." 1852. Rr. 37.

feelte. 3m Berbfte 1801 brachte ibn fein Bater auf bie lateinische Schule nach Dillenburg, welcher bamale Jos bann Jatob Romer, ein fenntnifreicher Botaniter, mit Ehre ale Reftor vorftand. Die Reigung bee Lebrere folug bei bem Schuler auch fo tiefe Burgel, bag es mohl feine Pflange im gangen Bergogthume gab, welche er nicht gleich mit bem richtigen Ramen batte nennen tonnen. Diefer Aufenthalt war für ben Rnaben, ber fich fo hoffnungevoll entwidelte, von größter Bebeutung fur fein ganges Leben. Sier erhielt er nicht nur eine gute wiffenfchafts liche Bilbung, fontern bie gange Umgebung, Die geiftige Atmosphare Dillenburg's mußte auf feine einmal gefaßte Borliebe in bobem Grade forbernd einwirken. Goon feit einem Menidenalter nämlich batte fich in bem Dillenburg'. fchen ein lebendigeres Intereffe fur bie Gefdichte gezeigt, als fonft irgendwo in Naffau. Much ber Opmnafiaft B. las und ercerpirte icon, mas fic auf naffau'iche Gefdichte bezog und sammelte zu feiner Bibliotheca nassovica. Mit bem grublinge 1807 bezog B. die bobe Schule in Berborn, an welcher bamale Jat. Bilh. Grimm'), Joh. Friedrich Ruche \*\*) und Georg Wilh. Lorebach ale Professoren ber Theologie ftanben. Diefe maren nicht blos feine Lebrer. fonbern auch feine vaterlich gefinnten Freunde. Roch als Student ließ er 1808 feinen erften literarifden Berfuch in ber afatemifchen Buchbruderei ju Berborn erfcheinen. Das Schriftden: "Bermann Schutte. Gin fleiner Beis trag jur Baterlandegeschichte" ergablt bie Lebene : und Leibensgeschichte biefes armen Naturbichtere und Schloffere im Siegenerland. 3m Berbfte 1809 verließ er Berborn und privatifirte nun bei feinen Meltern in Reubutte. Da er vom Loofe getroffen wurde, fo mußte er fich einen Erfagmann faufen, ber fur ihn mit nach Spanien jog. Er unterrichtete unterbeffen feine jungern Gefdwifter und befucte fleifig fein liebes Dillenburg. Meufebach und Urnolbi \*\*\*), beibe Manner icon von boberem Alter und gebiegenen Renntniffen, lernten ben bescheibenen, talent. bollen Jüngling bald fennen und ichagen und unterftusten ibn bereitwillig mit Rath und That bei feinen Stubien. Schon bamale fonnte er bas billenburger Archiv, welches fone Coate in mufterhafter Orbnung barg, burchfori ichen und benuten. 3m Juli 1812 machte er bor ber

<sup>\*)</sup> Eine turze Notiz über ihn f. im 7. Jahrg, des Nefr, S. 987.

\*\*) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ S. 901.

\*\*\*) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ S. 1157

theologifden Katultat in Berborn fein Gramen und befand gut. 3m 3. 1813 wurde er ju Pfingften, ben 7. Juni. qualeich mit feinem Freunde, bem Defan 2B. Grimm in Sulabad, prbinirt und erhielt auch fura barauf ein Pfarre pifariat ju Ballersbach. Rach einem Bierteljahre, fcon am 1. Oftober, murbe er auf Befehl bes Raifere Davo. leon , bes Befdutere bes Rheinbundes," nach Liebenfcheid ale orbentlicher Pfarrer verfest. Aber ale er im Monate barauf feine Frau, 3. 2B. Schnabelius, beimführen wollte, machten bie Rofaden icon bie Bege unficher. Bon Liebenicheib aus unterhielt er feine Berbinbung mit Dillenburg und übernabm auch, bie bortige Bibliothet, melde unter ber frangofifden Birthicaft aus bem Saale unter bas Dad berbannt worben mar, wieber zu orbnen. Den 1. Juli 1815 murbe er nach Marienberg als zweiter Pfarrer perfest. Bun bort manberte er öftere nach Robleng, mobin fein Freund b. Deufebach an ben Revisionehof gekommen mar. 1817 murben ibm auch auf Bermenben einflugreicher Freunde von bober Behorbe alle Archive bed Landes geöffnet; biefes buldvolle Bertrauen war ibm ein neuer Sporn, alle feine freien Rrafte ber vaterlanbifden Befdichte ungetheilt juguwenden. Das erfte größere Bert von Bogel mar: "Archiv ber naffau'ichen Rirchen = und Gelebrtengeschichte". Erfter Banb. 1818. Gin zweiter Band ift aber nie erschienen, obgleich ber erfte bei bem Dublifum und ben Recenfenten eine gunftige Aufnahme fand. Es ift febr ju beflagen, bag B. Die Refultate feiner Stubien auf bem Gebiete ber naffau'iden Rirdengeschichte nicht noch in einer Schrift nieberlegen fonnte. 3m Jahr 1819 erfcbien von ihm: "Bollftanbiges Regifter gur Gefcichte pranien-naffau'ichen Lanber und ihrer Regenten von 3. v. Arnoldi. Sabamar", eine Arbeit, welche er auf Arnolbi's bringende Bitten übernommen hatte. 3m 3. 1823, ben 1. Januar, murbe B. nach Schonbach als Pfarrer und Schulinfpettor verfest. In bemfelben Jahre feste er feinem alten Lehrer und Freunde Fuche, ber am 20. Juni geftorben war, ein Dentmal in ber Schrift: "Johann Friedrich Fuche nach feinem Leben bargeftellt. Gine Gebachtniffchrift. Berborn 1823." Wie wohl er fic in feiner neuen Beimath fühlte, zeigt fich recht beutlich. S. 10 fagt er (benn Fuchs hat bort auch feine Jugenb augebracht): "Um Abhange bes Befterwalbes haben fich bier bie rauben Bergflachen in milbe, fructbare Thaler verwanbelt und ber abgemeffene Bechfel zwifden Biefen, Relbern und Sochwälbern, fowie die Mandfaltigfeit ber



Kossilien und Begetabilien und bie beutlichen Spuren iener großen Erbrevolution, woburch bier ein ungebeures Raleflos in grauer Urgeit feiner urfprunglichen Lage entriffen, icauerliche Schluchten, tief einbringenbe Relfenboblen und unterirbifche Flugbetten gebildet bat, bietet bem Auge bes Beschauers und bem Studium bes Ratur. forfdere gleich reichhaltigen Stoff ber Unterhaltung und bes Bergnugens bar. Das Dorf felbft liegt ba, wo fich zwei Thaler vereinigen, in beren Winkel fich ein magiger Bugel frei erhebt, auf bem man, gleich einem Danorama; die gange Begend bis ju ben nordlichften Bergen bes billenburg'fchen, die mit ihren boben, gerade auffteigenben Spigen eine große Gruppe von Bafaltkegeln zu bilben icheinen und einen überrafchend impofanten Unblid gemabren, überfeben tann." Dicht nur bie anmuthige Umgebung bes Ortes, bie Liebe feiner Gemeinde, machte ibm ben Aufenthalt bort fo angenehm, Die Rabe Berborn's und Dillenburg's trug auch bas Ihrige mit bei , ba er ale Theolog und Siftorifer bon borther immer neue Unregung erhielt. Obgleich B. ein weitläufiges Schulinfveftorgt gu verwalten batte und bieg auch mit aller Gewiffenhaftigfeit und Treue that, fo fant er boch zu feinen geschichtlichen Studien und Musarbeitungen, fowie ju größeren Reifen und langeren Befuchen ber Archive noch binlangliche Muffe. Deben meheren Arbeiten, welche aus jener Beit in ben Unnalen bes Bereins für naffau'iche Alterthumekunde und Geschichteforschung und in ber Encollopabie von Ersch und Gruber erschienen find, ließ er (Berborn 1826) ausgeben: "Die Limburger Chronit mit einer Ginleitung und erlau. ternben Unmerkungen." Dit bem 1. Januar 1831 murbe B. aus ben Gegenden bes Beftermalbes, in bem er bisber fein Leben gludlich und gufrieden jugebracht hatte, in ben milberen wirthlicheren Theil bes Landes verfest. Er tam als Pfarrer nach Rirberg, wo er fich fcneller und beffer einwohnte, ale er geglaubt batte. Gein Pfarrbienft war um ein Bebeutenbes beschwerlicher geworben, ba er beauftragt wurde , jeden Sonntag Morgens in Beringen, einem & Stunden abgelegenen Orte, Gottebienft zu bals ten. Gein ftarter Rorper ertrug aber auch biefe Strapabe; jeboch mar es ihm febr angenehm, ale er 1838 biefen wieder abgeben konnte. 1832 erschien von ibm in Berborn: "Raffau'iches Tafchenbuch. Erinnerungen aus ber vaterlanbifden Borgeit." In ben geschichtlichen Diecellen theilt er ben intereffanten gund mit, ben er bei Bacharias Rofenbach gemacht hatte, bag beffen Borganger im Umte,

Johann Matthaus, Professor ber Medicin in Berborn. geftorben 1831, Die erfte Rartoffel bier ju Lande gevflangt bat; er batte fle aus England erhalten und als eine Bierpflange in einem großen Blumentopf in bem Fenfter gur Schau gestellt. Bier Sabre fvater (1836) erfchien ebenfalle in Berborn: "Siftorifche Topographie bes Bergogthums Raffau. Mit einer illuminirten Gaucharte von Raffau." Es ift ein Bert, welches jeben funbigen Lefer in Erftaunen berfeben muß, baß es einem Manne moglich gemefen ift, über jeben einzelnen Drt; ja felbst jeden einzelnen Sof eine folde Menge von verschiebenen geschichtlichen Bemerfungen gufammengutragen. Gin eiferner Fleiß, eine fich felbft aufopfernde Liebe ju bem theueren Baterlande fonnte nur Soldes leiften. Sabre lang bat er, wie er felbit in ber lefenswerthen Borrebe fagt, aus gebruckten und un. gebrudten Quellen gesammelt. Benige ganber baben eine folde historische Topographie aufzuweisen : größere Bereine baben fic anberemo bilben muffen, um Das ju Stanbe ju bringen, was B. allein für Raffau geleiftet bat. 3m 3. 1838 wurde B. jum Defan, 1842 jum Infpeftor ber Schulen in feinem Rirchfviel ernannt, 1849 überwies man ibm noch alle übrigen evangelifden Schulen im Umte Limburg. Sierburd muchfen gwar feine Beschäftsarbeiten und beschränkten feine Beit für die geschichtlichen Forfdungen, aber bas Defanat und die Schulinsveltion maren glude licher Beife nicht fo groß, bag er nicht noch Duge gefunden batte, fein lettes größeres Bert auszuarbeiten : "Befchreis bung bee Bergogthume Raffau. Bieebaden 1843." Diefee Bert wird mobl noch lange unübertroffen bafteben ale ein Denkmal, welches bem Namen bes Berfaffers noch bei bem tommenben Gefdlechte Achtung verschaffen wirb. Der Entschlafene, welcher fich einer ausnehmend ruftigen Gefundheit fein ganges Leben bindurch erfreut bat, wie nur Benigen vergonnt ift, fühlte boch, ale bie Sechziger ge= tommen waren, feine Krafte finten. 3m vorigen Sabre batte er icon oftere etwas gefrantelt, in biefem Frubjahre wurde es fchlimmer. Den 14. Marg bielt er feine lette Predigt über 1. Ror. 1, 30, fie war ein iconer Schluß all' feiner Berfundigungen. Um 18. b. D. bielt er noch in Dauborn Schulprufung; bies mar fein letter Musgang. Er litt an Bergbeutelmaffersucht; biemeilen wurde es ihm etwas beffer, fo bag er wieder in feinen Garten gehen ober ausfahren fonnte, bald aber nahm die Rrantheit fo überhand, daß er feiner Glieder nicht mehr Bert war. Go lag er 19 volle Bochen obne Soff-

nung und munichte mit Ungebuld bie balbige Auflofung feines Leibes, Die ftille Rube im Grabe und Die felige Gemeinschaft mit feinem Erlofer!" Um 31. begleiteten ibn bie Pfarrer bes Defanate und bie Lebrer ber Infpettion mit ber vermaiften Gemeinbe ju Grabe. B. mar ein achter Raturmenich im beften Ginne bes Bortes. Schon fein Meugeres mar ber Urt. Er war bon mehr als gewöhnlicher Große, fraftig gebaut, fart abgebartet. Sein Geficht mar offen, freundlich, ernft, ehrwurdig; fein Auge burchbringend, geiffreich; feine Stirne boch und erhaben. feine gange perfonliche Erscheinung war imponirent, murbevoll, gehoben burch greife Loden. Gin Grundaug feines Befens mar bas Berabe, Offene, Ehrliche; Alles mas auf Rrummwegen gebt, in Bintel fich verftedt, binter bem Berge balt, mar ihm jumiber; er rudte, wenn er Etwas batte, mit ber Sprache beraus und fagte feine Meinung frant und frei. Alle, bie fich ibm fo gaben, wie fie maren, trug er beshalb auch mit großer nachficht und Liebe. Seine Berabbeit mar oft etwas berb, ba er feine bittern Dillen nicht mit juderfüßen Borten, fonbern von ber Leber fprach ; jeboch batten fie fur ben Betreffenben nie etwas Beleidigenbes ober Berlebenbes, wenn er nur fonft ein offenes Dbr und Berg batte. Er war felbftftanbig. veft und enticbieben ; wenn er einmal nach reiflichem Ueberlegen fich bestimmt batte, bestand er bartnadig auf feiner Unficht, ohne jeboch rubigerer Ginfprache und vernünftigen Gegengrunden fein Dbr ju verfcliegen; tonnte aber, wenn er nicht überzeugt mar, auch nicht ein haar breit nachge= Es lag in feiner Ratur etwas Rafches, Feuriges. felbft Bigiges, fo bag er mit feinem burchbobrenben Blide und feiner fraftigen Stimme bei Belegenheiten nieberbons nern konnte. Er war einfach in feiner Rleibung, in feis nem Saufe, bielt auf genaue Dunttlichkeit und Orbnung. Er liebte nicht bas gezierte, geschmintte Befen; nicht Bornebmtbuerei und Gelehrtenbuntel. Go machte er benn von feiner Perfon und feinen großen Renntniffen tein Auffeben; niemale bat er es Ginen merten laffen, bag er ibn bei weitem überfab; er mar bie Unfpruchelofiafeit, bie Go fprach er nie gern von feinen . Bescheibenheit felbit. Berbienften, fdmudte fich nie mit fremben Febern; mit mabrhaft finblicher Dietat ehrte er bas Unbenfen feiner Borarbeiter und erkannte mit Freuden jedes fremde Berbienft an. Er war kindlich in feinem gangen Befen; fo bat man ihn oft gefeben, wie er mit feinen Rleinen fpielte. am Bache fie Blumen brechen ließ, bag ibm bie biden

Schweißtropfen auf ber Stirne ftanben. Roch in ber lete ten Racht fprach er einmal bavon, wie fcon es mare, wenn er auf ein Bierteligbr genese und feine Entel alle um fic versammeln fonnte. Er war ein gemutblicher Patriard. Der gelehrte Dann, ber fonft fo ernft. gemeffen war, konnte mit ben Frobliden fich freuen wie Benige und mußte burch einen reichen Schat intereffanter, geiftreicher Mittbeilungen bas Gefpach erbeiternd gu beleben. Geine Bemeinbeglieber fprechen noch viel bavon. wie icon er fie aus ber Gegenwart und Bergangenbeit batte unterhalten konnen. Alle mabrent feiner Rrantbeit in feinem Saufe noch ein freudiges Familienfest gefeiert wurde, mußte man ihn auf fein bringendes Berlangen berunterführen und er nabm an Allem ben innigften Untheil. hierher gebort wohl auch feine große Liebe gur Datur. Cobald ber Frühling bas erfte Grun aus ben Baumen hervorlocte, jog er in ben Balb und brachte ben erften grunen 3weig triumphirend nach Saufe. Balb burchftreifte er ben Forft wieber und fuchte bie erften Schneeglodden. Debere Stunden weit maricirte er, um eine fcone Musficht ju genießen und entbedte oft jum Erftaunen feiner Begleiter an Baumen u. f. w. Schonbeiten. bie bis babin Reinem aufgefallen maren. Wenn von feinen Buchern gefagt wird, bag fie troden feven, fo ift ber Rudichluß von bem Stil auf ben Menfchen bei B. ein burdaus falfder. Er war fein trodener Denfc. Sean Paul \*) und Berber maren feine Lieblingefdriftsteller; es find mir Briefe von ibm in bie Sande getommen, worin er mit beredten Worten und frifden Karben eine Aufreife beschreibt, bie er in bem reigenden Labuthale in früheren Sabren unternommen batte; für Raturiconheiten batte, er ein fo treues Gebachtniß, bag er Gegenden, wie 3. B. bas prachtige Schwarzathal im Thuringer Balb, bis in's Gingelne binein fo angiebent foilbern fonnte, bag man nicht wenig erstaunte, wenn er auf die Frage: Sind Sie benn ba gemefen? antwortete: Rein, ich habe es aber in Bechftein gelefen. Go mandelte er noch in feinen Traumen in ber legten Racht in bem Rleinobe bed Bergogthume, in ber Umgegend von Eme. In feinem Garten batte er fich auf bie alte Stadtmauer ein Gartenbauechen fegen laffen; bort brachte er bes Sommere regelmäßig bie Nachmittage ju und erquidte fich an bem Blid auf bie grunen Biefen und üppigen Felber gu feinen Rugen, auf

this are no realized whose more

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, f. im 3, Jahrg. bes R. Refr. G. 1085.

bie alten Ruinen Merenberg und Greifenstein und auf bie fernen Berge bes beimathlichen Bestermalbes. - Dbgleich B. felbft fein Inftrument fpielte, fo fant er boch an ber Mufit febr viel Gefdmad. Er mar ein trefflicher Renner bes Draelfvieles und liebte ben Gefang geiftlicher und weltlicher Beifen. Die ein Rind ben Urmen gern Alles giebt, mas es hat, fo zeichnete er fich auch burch eine famaritermäßige Menschenfreundlichkeit aus. Reinen wies er ab, Jeben unterftuste er mit Rath und That. Es war ihm fein Opfer gu fcwer und von ben Rirbergern tann man horen , bag er, obgleich "bid" angelaufen, boch immer mit Freuden geholfen bat. Der Beig war ibm in ben Tod verhaft. Ale vor zwei Jahren bier ber große Brand mar, fo find porgfiglich burch fein eifriges Bemuben an baarem Gelbe über 9000 fl. als freiwillige Liebesgaben eingelaufen. - B. mar ein Datriot; an Raffau bing fein Berg. 36m batte er fich gang geweibt. Es ift boch gewiß mertwurbig, bag er, ber ein fo ruftiger Rußganger und froblicher Reifende war, bas gange gand nach allen himmelbacgenden burchftrichen, und wohl jeden Ort mit eigenen Augen geseben batte, boch in feinem langen Leben nur etliche Dale in's Ausland getommen ift und gwar nach Robleng gu feinem Freunde v. Meufebach und nach Frankfurt, wo er einer Canbbofetonfereng beimobnte und bas Stabtardib in Augenschein nahm. Go erftredte fich auch feine Siftorie, wenigstens feine Forfdung nicht über bie ebemaligen naffau'fchen Grengpfable binaus. Er liebte bas Land und feine Leute. - B. mar ein achter Deutscher. Deutsch maren seine Sitten, er bafte bie neuen Moten, trug nie Sanbidube und Salebinden, nur, wenn's nicht anbere ging; beutsch maren feine Studien. Romifce Alterthumer baben ibn nie viel intereffirt, ben großen Alterthumefreund, felbft nicht bie romifchen Alterthumer bier im Lande; er beschäftigte fich mit ber Literaturge= fcichte febr gern, aber nur mit ber beutschen. Bas aber verklarent alle feine löblichen Gigenschaften burchbrang. ber Kern feines Befens, bas war mabrhafte gottfelige Frommigkeit. Gie war ein koftliches Erbtheil von feinem Bater, ber in ber Jagbtafche, wenn er in ben Bald binaus ging, Bungan's Simmelereife mitnabm. Er mar aber ein Feind ber eigentlich pietistischen Frommigkeit und wollte fich nie unter ein fo knechtisches Jod wieder fangen laffen. Seine Krommigkeit mar eine gefunde, lebenbige. - 93. nun noch besondere ale Schriftsteller ju charafterifiren, wurde nur ju unvermeiblichen Bieberholungen führen.

Gin unglaubliches Gebächtnif, welches bis au allerlest Bablen und Ramen gegenwärtig batte, unterfrügte feinen eifernen Fleiß, bem es nicht verbroß, icon bes Morgens um 4 Uhr fich an ben Arbeitetisch ju fegen und ben gangen Tag bis tief in die Nacht binein mit ben nothwendigften Unterbrechungen bie Reber in ber Sand in alten Urfunden, bidleibigen Aften und vergelbten Buchern au foriden. Gewiffenhaft, wie er war, find feine Nachrichten burchaus glaubwurbig und zuverläffig, nicht aus anbern Buchern obne Prufung jufammengetragen, fonbern aus ben Quellen felbft gefcopft. - 218 Schulinfpettor fam B. in ben Birfungefreis, für welchen er ber rechte Mann war. Schon in Marienberg hatte er fich ber Schu-Ien im großen Rirchfviele febr angenommen und fie bebeutenb geboben. Befcheiben und freundlich mar er, babei ein fcarfer Beobachter und richtiger Denter, fo bag fein Umgang ben Schullehrern nur febr forberlich fenn konnte. Es wird ergablt, bag bie Schullebrer feines Rirchfpiels. felbst ber katholische, es sich nicht nehmen ließen, ihrem aeliebten Lotalfdulinfpettor, ale er nach Schonbach überjog, bas Beleit ju geben und bort feelenvergnügt auf einer Streu tampirten. B. bat feinen Schullebrern manch. mal barte Borte gefagt, wie wohl felten ein Unberer; bennoch bingen ibm überall feine Untergebenen mit bant. barer Liebe an. Bon einer Emancipation ber Schule von ber Rirche wollte er nichts wiffen; Die Schule war ibm Pfarridule, Dienerin ber Rirche, Pflegerin ber Religiofitat. Deshalb manbte er bem Religioneunterrichte feine größte Aufmerkfamkeit ju; er forberte von ben Lehrern, bag fie Babrheiten einfach und bestimmt mittheilten, bei'm Borte blieben, nicht auf allerlei Mebenwegen fich ergingen ober burch alluüberschwengliche Ruganwendung ben Einbrud biblifder Gefdichte aufhuben. Er wunschte, daß bie Rinder wenigstene 100 Rernfpruche und etliche Rernlieder que: wendig wußten. Rur die Urt und Beife bes Religions. unterrichtes gab er ben guten Rath: Richt zu viel aus ben Rindern heraustatechefiren ju wollen, fondern ju allererft recht viel in fie binein ju Patechefiren. Er unterfchieb scharf zwischen abrichten und unterrichten und sab barnach vorzüglich bei feinen Prüfungen. Unterrichtegegenstände, welche ohne praktischen Rugen find, bulbete er nicht in ben Schulen. Rur noch wenige Borte über B. ale Pfarrer und Defan. "Dein Bort ift meines Tuges Leuchte und ein Licht auf meinem Bege;" fo fprach B. auch. Das theure Bibelmert mar ibm bas Al und bas D. Der Stern, R. Retrolog. 30. Schra. 34

ber ben Beifen ericbienen war im Morgenlande und por ihnen hinging, bie bag er tam und fant oben über, ba bas Rinblein war, ift fein Leitstern gewesen auf feiner Dilgrimfchaft bienieben. Die ift eine Predigt von ibm ge= brudt morben; aber bas gottmoblgefällige Lob jollt ibm feine Bemeinde, daß er bis in feine letten Lebensjabre und gerade ba am Rraftigften und Entschiebenften bas Epangelium von Chrifto Sefu, bem Cobne bee lebenbigen Gottes, gepredigt bat. Er felbft verficherte mir noch auf feinem Rrantenlager, bag er bas Bort vom Rreuge unperftudelt und unverftummelt, rein und lauter hatte berfundigen wollen. Geine Prebigten waren burchbacht, einfach und ichlicht, meiftentheile grundliche, anichauliche Tertauslegung. Gin fraftiges Organ, eine lebenbige Darftellungegabe waren ibm eigen. Er mar ein treuer Diener ber evangelischen Rirche, er hielt veft an ber Union. Bon Saus aus mar er reformirt; jeboch finden fich unter feinen Buchern mobl Luther's Berte, von Calvin aber blos bie Institutionen und bie Borlefungen über Jeremiae. Bon ben altlutherifchen Bewegungen in feiner nachften Rabe tonnte er um fo weniger halten, ale ibn, ben Gefdichtes freund, ihr Abfall von ber gefchichtlichen Entwidelung, melde bie Reformation unter und genommen bat, ibr Bruch mit ber gefammten Bergangenbeit an fich fcon uns angenehm berühren mußte. Jede Rapitulation mit ihnen verwarf er. Der evangelifche Berein im Bergogthume Raffau verbantt ibm hauptfachlich mit fein Entfteben; für ein berauszugebenbes Bereineblatt batte er Beitrage aus ber Rirdengeschichte bes Lanbes jugefagt. Schabe, bag bas Blatt nicht in's Leben getreten ift, wir hatten fo boch noch von ihm manche intereffante Mittheilung aus ben Stubien, welchen er fich gulest immer eifriger bingab. 218 Defan fuchte er ben Pfarrern im Bort und im Banbel ein Borbild ju fenn; er ftrebte, Luft und Liebe ju ben Biffenschaften bei ihnen ju forbern und vor allem . mar fein unablaffiges Bemühen barauf gerichtet, gu feben, baß fie murbiglich manbelten in ber Belt und mit aller Entschiebenheit gegen ben miber : und undriftlichen Geift ber Beit auftraten. Dazu fuchte er fie angufeuern. Geine Berbienfte fanden auch oben bie gebührenbe Unertennung. So murbe er jum Mitgliede ber Rommiffion jur Begut. achtung ber Berfaffungefrage ber ebang. Rirche bee Berjogthume ernannt, welche im Muguft und December 1849 in Biesbaben gufammentrat. Bum Borfigenden ermablt, leitete er bie Berhandlungen mit Burbe und Umficht. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

### \* 166. Franz Xaver Haindl,

Worftand bes fonigl. bager. Sauptmungamtes gu Munchen, Ritter beb tonigl. bager. Berdienftorbens vom beil. Michael und bes fonigl. bager. Lubwigorbens;

geb. ben 19. Sept 1778, geft. ben 1. Mug. 1852.

S., ber Cobn eines Schreiners ju Plattlingen an ber 'Sfar, entwidelte foon ale Rnabe fruhe Beiftesanlagen. Deshalb brachte ihn fein Bater in feinem achten Sabre (er war ber Jungfte bon fieben Rindern) nach Munchen jum Studiren, tonnte aber ale unbemittelter Gewerbemann nicht mehr für feinen Cohn thun, ale ibn bem Schute Gottes und guter Menschen empfehlen. Diefen fand auch ber Rnabe und zwar auf eine febr vaterliche Beife in bem Saufe bes bamaligen Lanbesbireftionerathes b. Rrempelhuber, für beffen Familie er auch bis gu feinem Lebensende Die marmite Dantbarteit fühlte und bemabrte. Seine gludlichen Unlagen benütenb, ging er mit Auszeichnung, immer einer ber Erften feiner Rlaffe, burch bas Somnafium und absolvirte eben so die philosophischen Studien bes bamale ju Munchen befindlichen Lyceum. Da er auch viele Unlagen jum Beichnen befag und barin porzügliche Fortidritte gemacht batte, fo gab er jum Debenverbienfte Unterricht im Beichnen in ber Feiertags= foule. Go febr es fein Bunich mar, eine Univerfitat gum fogenannten Berufeftubium gu beziehen, fo mußte er boch wegen Mittellofigkeit barauf vergichten. Er melbete fich baber um Aufnahme bei bamaligem furfürftlichen Dungamte in Munchen und erhielt auch im 3. 1799 bie Stelle bes Amtebienere, welche allerbinge nach ben Begriffen unferer gegenwärtigen Jugend für einen, welcher mit Ausgeichnung bie philosophischen Studien bollendet bat, eine allaubescheibene Stelle gemesen mare; S. batte aber bereite icon fo piel im Leben erfahren, bag er bem Grundfate bulbigte: Fleiß und Fabigfeiten find bie beften Debel, um bom Rleineren jum Großeren ju gelangen. Man bemertte auch balb von Geite bes Umte feine porzugliche Brauchbarkeit und er wurde im 3. 1804 jum Ralfulator und im 3. 1809 bereite jum Materialverwalter bes un= mittelbaren Dungamtes ernannt. 3m 3. 1839 murbe er jum Borftanbe bes Umtes erhoben, gerabe 40 Jahre, nachbem er in ber niebrigften Stufe eingetreten mar. Geine Umteführung war ein Dufter ber Ordnung und Punktlichkeit, ber Unverbroffenheit und Gewiffenhaftigfeit. Er trug burch 34 \*

feine Gefchäftetenntniß, fowie burch bas perfonliche Bertrauen, das er genoß, gur Bebung ber Munganstalt mefentlich bei, bie gur Beit feines Gintrittes auf einer febr niedrigen Stufe fand. Gein Amteifer trieb ibn manch. mal jum Schaben fur feine Befundheit über bas Daag binaus. S. geborte ju ienen Staatsbienern, beren Umt und Arbeit nicht blos Mittel jum Leben, fonbern 3med und Biel bes Lebens find und beren Berg und Chrgeig mit bem Bebeiben bes ihnen anvertrauten Amtes innig bermachien ift. Unter folden Umftanben tonnte Unertennung von oben für S. auch nicht ausbleiben. 3m 3. 1843 murbe er mit bem fon. Berbienftorben vom beil. Dichael, und im 3. 1849, nach vollenbeten 50 Dienstjahren, mit bem Lubmigeorden gefcmudt. Der Tag ber Reier feines Dienstjubilaum, bie er im Rreife ber Dungbeamteten und feiner Familie beging , war ber lette gang gludliche Taa feines Lebens; benn balb barauf verlor er ploglich feine Sebfraft und war beshalb gezwungen, um feine Berfetung in Rubeftand nachzusuchen, welche ihm auch unter bem wohlverdienten Ausbrude ber allerhochften Bufriedenbeit gemabrt murbe, und wobei er noch die Freude hatte, feis nen alteften Gobn, Frang Kaver, ale feinen wurdigen Nachfolger ernannt ju feben. Bon biefer Beit fcmanben fictlich feine Rrafte und feit Frubjahr 1852 maren weber arstliche Bilfe noch bie forgfamfte Pflege mehr im Stanbe. bas Ablaufen feiner Lebensuhr aufzuhalten. Sanft und rubig, wie er gelebt, folief S., umgeben von feiner treuen Gattin, Fanny S., geb. Roener, und feinen Kindern, Franz Xaver, Franz, Ludwig, Eugen und Fanny, in das ewige Jenfeits hinuber, und wurde fein Leichnam am 3. August Nachmittage 4 Ubr unter allgemeiner Theilnabme gur Erbe bestattet. Ber ibn ale Familienvater, ale Denfc, ale Freund, wer die Liebenemurbigfeit und Ginfacheit feines Charaftere, feinen geraden Ginn tannte, wer fich an feiner heitern Laune und feinen muntern Scherzen ergogte, — ber hat gewiß getrauert, einen Mann biefes alten bieberen Schlages, Die leiber! immer feltener werben, bon biefer Erbe fcheiben gu feben. Bas er als Denfc und Familienvater gemefen, haben bie vielen Thranen fictlich bewiesen, die an feinem Grabe geweint worden find. S. Justus.

er in der einstehtun Sitch amaritisch war, Seine Amieführung war ein Mühler der Distand und Dintheloten der Hüngebrößinbeit side Grandensamolier, dur einem dinch

## \* 167. Friedrich Wilhelm August Bergog,

geb. ben 15. Febr. 1783, geft. ben 1. Mug. 1852.

Geboren ju Bwidau, im fachf. Erggebirge, wo fein aus Thuringen ftammenber Bater, Friedrich Chriftian S. (+ 1785), die Apothete jum golbenen Stern befaß, befuchte er das bafige Lyceum, um fich fpater unter Leitung feines Schwagers und Pachtere ber vaterlichen Apothefe, bee Dr. med. F. A. Breuel, ber Pharmacie ju widmen. Um feine wiffenschaftliche Musbilbung ju vollenden, begab er fich ju Enbe bee Sahres 1804 nach Erfurt in bas bamals eines europäischen Rufes fich erfreuende pharmaceutifde chemische Inftitut bes Profeffor Tromeborf'), wo er einen innigen Freundschaftsbund mit bem Bater bes berühmten nordifden Beigenvirtuofen, Dle Bull, John Storm Bull "). aus Bergen in Norwegen, feinem Studiengenoffen und Stubenburichen, folog. Rach Beenbigung eines zweijah: rigen Rurfus in gedachtem Institute, rief ibn ber Tob bee genannten Dr. Breuel, im Januar 1807, nach 3widau jurud, wo er fofort die vaterliche Apothete übernahm und fich im April beffelben Jahres mit Philippine Amalie Denriette, einer Tochter bes Pfarrere Richter in Mulfen St. Michael, verheirathete, welche am 24. December 1829 im 45. Jahre ihres Altere ftarb. Debrface Grunde bewogen ibn, im 3. 1834 feine Apothete ju verlaufen, um fortan ju privatifiren und wiffenschaftlichen Studien ju leben. Seinen langjährigen Leiben, veraulagt burch einen dronifden, nervos gewordenen Baburheumatismus, welcher Peinem Mittel und feiner Babefur weichen wollte, machte ber Tob burch einen Schlagfluß im noch nicht vollendeten 70. Lebensjahre ein plogliches und fanftes Ende. 3bn überlebten 3 Gobne und eine verheirathete Tochter.

SMITHELITE ALL AND A STATE OF STATE OF

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 15. Jahrg. bes R. Retr. C. 351.
\*\*) Bon biefem Bull sen. (frater Apotheter zu Bergen in Norwegen) ergablte ber Beremigte öfters, daß derfelbe im Gegensap zu seinem berühmten Sohn nichte weniger als musitalisch gewesen leb und ihn durch sein bocht mittelmaßiges, gleichwohl aber eifrig betriebenes Flotenspiel oft zur Berzweiflung gebracht habe.

#### \* 168. Ebuard Schnyber,

Regierungerath ju Lugern;

geb. ben 23. Cept. 1812, geft. ben 1. Aug. 1852.

Die Republit bat für bas Berbienft feine Rronen und je fleißiger und gemiffenhafter in ihr ein Beamteter feinen Pflichten obliegt, um fo weniger ift er im Falle, feinen Rachkommen viel Unberes ju binterlaffen, ale ben guten Ruf, ber ibn über bas Grab binaus begleitet. Die Babrbeit biefes Capes bat ber jungft verftorbene Regierungerath Schnyder wieber bestätigt. G. ift ju Gurfee, Ranton Lugern, geboren. Gein Bater mar bafelbft Umtefdreiber ; feine Mutter, eine feingebildete Frau, die ihre Jugend. jabre ale Erzieherin im fürftlichen Saufe Borghefe in Rom augebracht batte. Rach bem frubzeitigen Tobe bes Baters fiel Chuard's Erziehung ber Mutter anheim, bie ihrem Lieblinge bie gartlichfte Sorgfalt zuwandre. Schon ale Lieblinge bie gartlichfte Sorgfalt zuwandte. Rnabe fcmachlich, batte Couard's ftilles, ernftes Befen ber Mutter biel Rummer gemacht, und feufzend fagte bie treffliche Frau gar oft: Ebuard wird nicht alt. Somit mieb ber ernfte Anabe bie lauten Spiele feiner Altereges noffen und übte über biefelben frubzeitig eine Urt geiftige Ueberlegenheit. Rachbem er bie Stadtichulen ber Bater. ftabt Gurfee burchgemacht, nabm er Privatunterricht in ben Unfangegrunden ber lateinischen Sprache. Durch Fleis und Gifer ausgezeichnet, waren feine Fortidritte in ber Soule glangenb. Ueber fein Alter gunftig entwidelt, überragte er feine Mitfduler weit und murbe ihnen ale Mufter gur Nachahmung vorgestellt. Im Berbft bee Jah. res 1827 fam ber werbenbe Jungling gur Fortfegung feiner Studien nach Lugern. Much bier zeichnete er fich burch feine glangenben Fortichritte, wie burch großes Unfeben, in welchem er megen feiner Borguge bei feinen Stubiengenoffen ftanb, vortheilhaft aus. In ber lugerner Geftion bes Bofingervereine mar er einer ber tonangebenben Sub-Bei ben baster und neuenburger Birren, wo bie Mitalieder bes Bofingervereins beiter Stabte gegen bas Landvoll auszogen, machte die lugerner Geltion den Untrag, jene zwei Bweigvereine vom allgemeinen Bereine auszuschließen. Ale biefer Antrag nicht angenommen murbe, trat bie Seftion Lugern aus bem allgemeinen Berbanbe und beauftragte G. und feinen Freund Schlatter - nunmehr Professor in Solothurn - mit Abfaffung einer Druck-Schrift, welche biefen Schritt rechtfertigen follte und beren

enbliche Rebaftion G. beforgte. Er war auch einer ber Sauptgrunder bes bamaligen allgemeinen Stubentenpera eine, beffen 3med ein Raberbringen ber berichiebenen Stu: bentenbereine und freie Rebeubungen über berichiebene felbstgemablte Gegenstanbe mar. Bom Luceum Lugern'a gog G. querft auf bie Univerfitat Freiburg und bann im Sommer 1835 nach Jena, um bie Rechte ju ftubiren. Sier lebte er ftill und gurudgezogen feinen Stubien. In gefellichaftlicher Beziehung ging fein Beftreben babin, Die Schweizer unter fich immer mehr zu vereinigen. Auf fein und Gelgere - jegigen Profeffore in Berlin - Betreiben wurden bamale von ben Schweigern in Bena bie Schweigerichlachten öffentlich gefeiert, mas bie darafteriftifche ichweizerifche Gigentbumlichkeit, gegenüber bem Deutschthum, febr ausprägte. 3m Ottober 1835 fiebelte G. nach Berlin über. Deben feinem Rachstubium maren es befonberd bie Borlefungen von Raabe und Ritter, benen er befonderen Rleiß zuwandte. Sier war es auch, mo feine äfthetifden Unlagen entfprechenbe Rahrung fanben; Thea: ter und Roncerte murben fo oft besucht, ale es Beit und Bechfel erlaubten. 3m Commer 1836 reifte S. nach Daris, wo er neben feinen Rechteftubien fleifig ben Gigungen ber Rammern beimobnte. 3m Commer 1837 febrte er nach Saufe und bereitete fich auf bie Staateprufung por. Rachbem er biefelbe glangend bestanden, ließ er fich in Sochborf ale Abvotat nieber. Balb erfreute er fich eines großen Bufpruche, ber burch bie Gewiffenhaftigfeit und Berufetreue, mit ber er jedes ibm anvertraute Ge= fcaft beforgte, begrundet war. Bum Schultommiffar erwahlt, nabm er fich mit Gifer ber Jugenbergiebung an. indem er nur in biefer bie fichere Bewähr einer gludlichen. Butunft erblicte. Doch bie verhängnigvolle politische Umgestaltung bes Rantone Lugern, Unfange ber vierziger Sabre, machte biefem lobenewerthen Beftreben ein Enbe und führte S. auf bie politische Buhne. Gein geraber, reblicher Ginn emporte fich über bie Art und Beife, wie nach bem 6. September in Burich die ultramontan gefinnte Beiftlichfeit mit politischetreulofer Ueberläuferei ber alten Ariftofratie und ebraeiziger garmer fich jum Untergange ber freifinnigen Dreifiger-Regierung verband. Dit Bort und Schrift, bei öffentlichen Unlaffen, wie im Bwiegefprach tampfte S. mit wenigen Gefinnungegenoffen ungebeugten Duthes gegen bie machfende Bewegung, und feine geiftige Ueberlegenheit und ausbauernbe Thatiafeit machte ibn zu einem ber Saupter ber Opposition; boch

all' fein Bestreben ermies fich ale ein nuklofes Schmim= men gegen ben Strom. Am 31. Januar 1841 murbe mit großer Mebrheit bie Berfaffungerevifion, gegen bie S. und feine Gefinnungegenoffen fampften, ausgesprochen; am 1. Mai 1841 murbe bie neue Berfaffung angenommen und damit war ber Sieg ber jefuitifch gefinnten Partei perbrieft und bestegelt. Im Berbfte beffelben Sabres mur= ben bereits im Umte Sochborf von ben Jefuiten Diffionen abgebalten. Im 3. 1842 vermählte fich G. mit Jungfrau Raroline Trarfer in Munfter, einer Tochter bes febr ges achteten Alt-Appellationerichtere Trarler bafelbit und fiebelte nach Lugern über. Deben ber Ausübung feines Ubpotatenberufes nahm er fich eifrig ber burch immer ftrengere fiegwart'iche Gefete geknebelten Preffe an. Ale mit bem Sabr 1844 ber befannte Dr. Steiger von ber Rebaftion bes freifinnigen Blattes "ber Gibgenoffe" gurudtrat. übernahm G. unter ben ungunftigften Berbaltniffen ben fdwierigen Plat und kampfte in ber Sefuitenfrage und in ber an biefelbe fich anschließenben Betobewegung mit ebenfoviel Entschiedenheit und Rraft, ale Rlugheit, Taft und großer Redergewandtheit. Dennoch tonnte er bem nicht ausweichen, bag bem Blatte innerhalb wenig Bochen ber achte Prefproceg gemacht wurde. Unterbeffen batte ber langft erwartete Grograthebefchluß ber Sesuitenberufung. Die Rrife einer Revolution berbeigeführt. In mehrfachen Berfammlungen ber Freifinnigen aus bem gangen Ranton hatte die moralische Ueberzeugung der Nothwendigkeit einer Revolution, beren Berechtigung fie in ber unzweideutigen Berfaffungeverlegung ber Jesuitenberufung fanben, fic namentlich unter bem jungern Gefchlechte vollftanbig Babn gebrochen und mar G. an die Gvite bes leitenten Mus: fouffee gewählt worben. Dem unbedingten Bertrauen. welches G. unter feinen Meinungegenoffen befag, mar es benn auch wefentlich jugufchreiben, bag in einer Berfammlung, ben 26. Rov. 1844, Die Bahl bes Beitpunftes, wann loggeschlagen werben folle, bem leitenden Ausschuffe überlaffen wurde. Der ungludliche Ausgang bee 8. Dec. (erften Freischaarenguge) häufte viel bittern Sabel, ja fogar Bermunichungen auf S.'s haupt. Und boch trug er am wenigsten Schuld am Unglud bes Tages, fonbern unbefugte, falfche Angaben und barauf gegrundete anmaafliche Budringlichkeit. G. ift am 8. Dec. fowohl auf dem Mühlenplat ale bei'm Emmenbaum im Rugelregen geftanden und mar nach icon angetretenem Rudzug bemubt, bie finkende Bagichaale bee Tages ju halten. Der

Schmerz über bas Unglud bes Tages warf ihn in Mengie ton auf's Rrankenlager, wahrend feine treue Gattin im naterlichen Saufe in Münfter ibm ben zweiten Angben gebar. Bei'm zweiten Freischaarengug befehligte G. in ber Division Billo eine Kompagnie und ging nach bem Rudzuge berfelben aus bem Befechte an ber Emmenbrude Abende allein binuber nach Littau, Die Befehle des Oberanführers entacaen zu nehmen. Er fand bafelbft Bermir. rung, Auflösung und Rudgug. Rach Sellbubl mit 17 anbern berittenen Officieren gurudgefehrt, mar bafelbft bie Rolonne Billo ebenfalle verschwunden. Ge murbe nun beichloffen, ben nächften Rudzug burch bas vom ganbe fturm befeste Dorf Reuenfirch zu nehmen. In faufendem Galopp fprengten fie bindurch und alle entfamen; G. allein wurde burch bie Rugel einer Schildmache im Ruden getroffen und fturgte mit feinem Pferbe. Er murbe in's Birthehaus gefchleppt, erkannt und mit Bermunfdungen und Drobungen überschüttet. Dit Dube retteten ber greife Dr. Ropfli und bie berbeigeeilte Gattin bem Schwerver. wundeten bas Leben bor bem mutbenben Lanbfturm, ber in immer neuen Schaaren in's Bimmer fich brangte. Raum nothburftig im Spital in Lugern von ber Bunde geheilt, wurde er in's Buchthaus zu enger Saft abgeführt, wo er in einsamer Belle, bie ibm feinen Raum gur Bewegung gonnte, 19 Monate ber Freiheit und - was ibn am tiefften ichmergte - ber feligen Freuden bes Familienlebens entbehrte. Die furchtlofe, fraftige Opposition, Die G. fo. wohl in bem mit bem 8. Dec. unterbrudten "Gibgenoffen" ale bei jedem Unlaffe ber Jesuitenberufung machte, batte ben Saf ihrer Freunde auf fein Saupt gefammelt und es wurde baber Alles aufgeboten, ibn ale haupt der Berfcmorung bom 8. Dec. barguftellen. Aber an G.'s Berfcoloffenbeit und Rlugbeit icheiterten die Bemühungen fruberer Berborrichter . wie bie ichlauen Runfte bes berüchtigten Ammann, welch' letterer - barüber bochft aufgebracht - burch ftrenge und lange Saft und Berichlevbung ber Untersuchung ben Gefangenen endlich "murbe" gu machen fuchte. Aber mit ber Lange ber Saft wuche auch ber Dulberfinn und bie vefte Ueberzeugung, bag bie Berichte auf bie Procedur bin ibn freisprechen mußten. Rein Sammern, feine eiteln Rlagen, fonbern blos bas forge fame, garte Bemuben, ben Duth und die Ausbauer feis ner theuern Gattin in ber fcmeren und langen Prufung aufrecht zu erhalten, fprechen in ber rubrenbften Weise aus den gablreichen Briefen, bie mit ber größten Borfict und Lift gewechselt murben. Mur wenige Mal tonnten mabrent ber langen Rerterbaft fich bie ichwergebruften Gatten feben und mußten nur meift mit ftummen Begrugungen von der Strafe und bem Rerterfenfter aus fich begnügen. Aber bas Gold treuer Liebe zeigte fich immer glangender in biefem Schmelgtiegel fcmerer Prufung und verflarte mit bem fittlich-gehobenen Gelbftbewußtfenn bie langen Stunden fcmerglicher Trennung und trauriger Rerternacht. Den 5. Juli 1845 batte G. bas erfte, ben 11. Aug, bas zweite Berbor bestanben. Die Unfange bon außen bezogene Roft murbe verweigert, ebenfo jeder Freunbesbefuch. Gingig Bucher murben ihm geftattet, beren ernftem Stubium G. mit Gifer oblaa. Bon ber Umneftie bes Großen Rathes ausgeschloffen , follte endlich im Juni 1846 ber gerichtliche Entideib über ben ftanbhaften Dulber gefällt werben. 218 er auf die feierliche Berichtefigung fic ein neues ichmarges Rleib anschaffen wollte, gab ihm ber Buchthausdireftor ben ichnoben Befcheib: man werbe ihm fcon einen Rod mit zweierlei Farben geben (Rleiber ber Buchthausgefangenen, weiß mit blauen Streifen). Da verlangte er bie ichmargen Rleiber von ber Frau, boch feine Sanbichube, folder bedurfe er nicht, wenn man ihm Sandfcellen anerbiete, bie er übrigens möglich ablebnen werbe. Der Prafident bes Rriminalgerichts hatte verordnet, G. follte burch zwei Lanbjager in burgerlicher Rleidung por Die Schranten bes Gerichts geführt werben. Die Direttion ber Strafanstalt weigerte fich, foldes ju thun und erflarte, ben Gefangenen nur vier bewaffneten Landjas gern gefchloffen übergeben ju wollen. Das Bericht, biers bon benachrichtigt, befraftigte bie Anordnung bes Prafi= benten und erließ eine Aufforderung in biefem Sinne an Die Polizeibirektion. Enblich murbe, ben 22. Juni Rach. mittage, ber Gefangene burch zwei bewaffnete Lanbiager ungeschloffen por Bericht geführt. Er fcbritt beft und mannlich in fcwarzer Rleibung einber. Auf bem Rathbausplate jog bie bichtgebrangte Menge bor ihm ben but ab, und burch biefen Ginbrud ber Ehrerbietung verleitet, prafentirte die Bache por ihm bas Gewehr, mas tros bes Ernftes bes Augenblick allgemeine Beiterkeit erregte. Bon Seiten brangten fich Freunde und Bekannte beran, ben "Berbrecher" grußend und ibm berglich die Sand brudent. 3mei Stunden bauerte bie Anklage bes Bice-Staatsanwalte und fein Antrag lautete auf Tob mittelft Ericbiegene. Um funf Uhr Abende ergriff G. ju feiner Gelbftvertheibis aung bas Bort und fuchte in einem glanzenben breiftunbigen Bortrag bie Unflage ju entfraften. Den 30. Juni erfolate ber Urtheilefpruch und lautete: Sechejabrige Rettenftrafe mit halbftundiger Ausstellung auf bem Lafter. ftein. G. ergriff gegen bas friminalgerichtliche Urtheil bie Appellation, gwar ohne hoffnung auf Erfolg, aber in ber Ueberzeugung, bag bas Unrecht, bas bie Gewaltherrfcaft in Umgebung ber Gefete an ibm verübe, feiner innerften Befenheit nach alle Burger bes Rantone gleich. maßig berühren muffe und bag burch eine neue Berurtbeis lung aller Belt ber unumftögliche Beweis geliefert merbe. baß bie Berlebung ber Grundberfaffung eines Bolles bie Bertrummerung aller Gefebe in ihrem Gefolge fubre. Det Beweis wurde leiber! geliefert und vom Obergericht ben 1. August bas erftrichterliche Urtheil bestätigt. G. reichte bierauf ein Begnabigungegefuch an ben Großen Rath ein. bas burchaus murbig gehalten war und worin er feinen politifden Grunbfagen nicht bas Geringfte vergab. Auch S.'s Schwager, herr Raffationerichter Muller in Bol, Ranton St. Gallen, ein Mann, ber bamale ju ben eifrigften Zesuitenfreunden geborte, batte ebenfalls eine befonbere Gesuchschrift bem Großen Rath eingereicht, bie in folgender bezeichnenden Beife fchlog: "Bochdiefelben werben fo wenig ale ich bas Gefühl ablebnen tonnen, bag einem Charafter weit mehr Achtung gebührt, ber felbft im Un= glud und Berhaft bem Mächtigeren, in beffen Sanben fein Schieffal ruht, bas offene, wenn auch ungern ge-borte Geständniß feiner Gesinnung barzulegen ben Muth hat, ale einem Individuum, bas fich außerlich beugt, ohne innerlich geanbert ju fenn. Burger ber erfteren Urt find ihrem Baterlande nie fo gefährlich, ale Giner ber letteren. Rach langer Berathung befchloß ber Große Rath, ber Gefangene folle, mit Gingrengung in die Beimathgemeinde, freigelaffen werben, fobalb er von ben Aufruhrkoften foviel bezahlt haben werbe, ale ber Regierungerath bestimme." Diefer forberte nun 4000 Franken ale Loetauf, obwohl allgemein befannt war, bag G. fein Bermogen befag. Die Bermandten ichafften Die beträchtliche Summe berbei und am Borabend por Beibnachten verließ er bas Befängniß ichwach und franklich. Nachträglich forberte ber Fietus neben ben 4000 Fr. Lostauf noch 800 Fr. Proces. toften von dem Sartgepruften, Die burch die Bermandten ebenfalle ficher geftellt werben mußten. Bei ber Freiheiteftrafe ber Gemeindeeingrengung ward G. Die Ausubung bes Abvotatenberufes gur Unmöglichkeit gemacht. Im Juni 1847 manbte er fich abermale an ben Großen Rath, ber

bann auch feinem Buniche burch Aufbebung ber Bemein. beeingrenzung entsprach und ibm nach langem und hartem Rampfe bie Freiheit , jeboch ohne burgerliche Rechte wieder gab. Still und gurudgezogen lebte G. in Gurfee feinem Berufe und feiner Kamilie. Da ichlug mit bem Einzuge ber eibgenössischen Truppen, ben 23. Dop. 1847, Die beiße erfebnte Befreiungestunde von bem Jefuitenregimente und rief G. au boberem Dienste fur bas ichwer beimgefucte Baterland. Bom Bablfreis Gurfee murbe er gum Ditgliebe bes Großen Rathe und von biefem zu einem folchen bes Regierungs- und Erziehungerathes gewählt. Gewohnt, immer fich ba binguftellen, wo bie Roth und bie Schwierigfeiten am größten, übernabm G. gegen feine Reigung. aber auf ben Bunich feiner Rollegen, bas ichredlich gerruttete Kinangbepartement. Dit feiner Bebarrlichkeit und feinem eisernen Rleiße boffte er, tros ber ungeheuren Schul= benlaft, bie ber Sonberbundefrieg auf ben Ranton Lugern gewälzt, auf eine beffere Bufunft und zwar ohne bie un= gewohnten und barum verhaßten Steuern. Die unermudliche Thatigkeit bes feit feiner Rerkerhaft meift frankelnben Direktore bermochte indeg nicht, Die überhäuften und uns angenehmen Arbeiten ftete jum erwunschten Erfolg ju bringen. Diffennung und Rurgfichtigkeit boten bann vielfach ben Lobn ichnoben Undante, mas baber oft bie Les benostunden bes treuen Arbeitere perbittern und feinen Lebensfaden um Bieles furgen mußte. - Reben ben ger= rutteten Finangen manbte S. feine Sauptthätigkeit bem Erziehungemefen gu. In biefem fab er bie befte Gemabr einer befferen Butunft fur ben Beimathtanton und bei jebem Unlag machte er auf bie Bichtigkeit einer auten geitgemäßen Bolfbergiebung aufmertfam. Go febr G.'s garte Sorgfalt es feiner Gattin gu verbergen fuchte, fo hatte ein icon feit fruberen Beiten begonnenes Dagenübel in ber langen Rerterhaft einen Grad von Ausbilbung erreicht, welche jebe Beilung gur Unmöglichkeit machte. Un frebeartigen Magengeschwuren und abnlicher Erweidung ber Bauchspeichelbrufe leibend, vermochte er bei ber unermudlichen Berufdthätigkeit nur burch bie forgfältigfte Lebensweise fein Leben noch fo lange zu erhalten. Bum Prafidenten bes Erziehungerathes ernannt, fonnte er, abgemagert jum Gerippe, Diefe Beborbe nur noch einmal leiten. Mit bem Juni und Juli 1852 nahmen feine Schmergen in foldem Grade gu, bag fie ihm tros feiner boben fittlichen Gelbstbeberrichung bisweilen laute Schmerzens= flagen auspreßten. Dit ber Zähigkeit und Bestigkeit seines

Willens hing er am Leben, das ihm als liebevollem Familienvater so kostdar war und rang mit dem Tode um jeden Tropsen Blutes. Aber auf dem Schmerzenslager blieb er ein Muster der Geduld und zarten Anerkennung liebevoller Psiege. Einst machten Golzbacker vor dem Haufe mit ihrer Arbeit gewaltigen Lärm. Da wollte man sie zur Ruhe weisen. Das gab aber der eble Kranke nicht zur Ruhe weisen. Das gab aber der eble Kranke nicht zur sie musten mit ihrer Arbeit ihr tägliches Brod verdiesnen, ich werde den Lärm zu ertragen wissen. Bewustseyn und Schmerzen verließen den eblen Märtzrer nicht bis zum Tode, den er endlich den 1. August Morgens 2 Uhr in den Armen seiner treuen Gattin fand. Rehst ihr hinterläßt er vier unmündige hoffnungsvolle Kinder, leider! aber — kein Bermögen!

## \* 169. Dr. Johann Baul Sauernheimer,

fonigl. baver. Rath, Candgerichts-Urst zu Baireuth, Mitglied des Areis-Redicinal- Ausschuffes von Oberfranten , Ritter bes Berdienftordens vom h. Michael und Inhaber ber goldnen Medaille bes Ludwigs-Droens;

geb. im Jahr 1771, geft. ben 4. Muguft 1852.

S. mar ber Sohn eines Lanbotonomen und Orte: Schultheißen ju Geslau am Bald in Mittelfranten. Rach genoffenem Borbereitunge.Unterrichte bei bem Pfarrer bes Ortes, beffen G. noch im fpateften Alter mit bantbarer Berehrung gebachte, wibmete er fich auf ber erlanger bochfoule bem Studium ber Chirurgie und Geburtebilfe, fpa. ter ber Debiein, und wurde bafelbft jum Dottor promobirt. Bweiundzwanzig Jahre alt tam er in preußischen Militar Ganitatebienft und machte bie fogenannten Repolutione . Relbauge am Rhein mit. Ramentlich leiftete er aratliche Dienfte in ben Lagarethen gu Maing, Rircheimbolanben und Frankfurt a. Dr. Rach bem Frieben in ben frantifden Fürstentbumern garnifonirenb, ging G., bar male Unterargt bei'm preug. Sufarenregimente Bila, im 3. 1802 ju feiner weiteren Musbilbung nach Berlin, um bort 2 Jahre lang ben flinischen Studien obzuliegen, befant bafelbft Behufe feiner weiteren Beforberung bas fogenannte große Eramen und tehrte hierauf in feine militar arztliche Stellung wieber gurud. Im Jahr 1806, als fich ber Rrieg zwifchen Preugen und Frankreich entfpann, jum Feloftabemebitus bei'm preugifchen Rorps bes Furften Bobenlobe ernannt, marb G. beauftragt, in Erfurt ein Relblagareth gu errichten, welches jeboch nicht au Stanbe tam, weil mittlerweile bie Preugen in ber Doppelichlacht von Sena und Auerftabt geschlagen maren und fich auf Magbeburg gurudgogen. In Dagbeburg erbielt G. ben Auftrag, alle in vorgenannter Schlacht verwundeten Officiere, welche fich borthin gerettet batten, in aratliche Behandlung ju nehmen und betam feche Unterarate gur Dienftleiftung jugetheilt. Bei ber balb erfolgten Uebergabe ber Beftung Magbeburg an ben frangofifden Maricall Den war Rapitulationebedingung, bag bie preuß. Dberargte nicht ale Rriegegefangene betrachtet merben follten. Dr. G. behandelte bort bie fcmerbleffirten Officiere noch 6 Bochen lang. Mittlerweile murben burch die Auflofung vieler preuß. Regimenter auch eine Ungahl Mergte überfluffig, barunter auch G., welcher fofort, mit Bewillis gung feiner Borgefegten, ben arztlichen Militarbienft ber= Er ließ fich nun ale praftifcher Urgt in Munchberg in Oberfranten nieber, wo er 2 Jahre lang Praris ubte. Mis noch bie Frangofen bas Fürftenthum Baireuth befest bielten, wurde G. jum Diftriftbargt in Baireuth ernannt, und ale Baireuth an bie Rrone Baiern übergeben murbe, betleibete er noch biefe Stelle, bis ihm im 3. 1814 bie Landgerichtephpfifate Baireuth und Beibenberg übertragen murben. 21 Jahre lang mar er zugleich Landgerichte : Arat in Baireuth und ju Beibenberg, bie am letteren Landgerichtefige ein eigener Gerichtearat angestellt murbe; 34 Sabre belleibete er Die Stelle eines Landgerichte. Arztes ju Bayreuth; vom Sahre 1833 bis 1849 mar er Mitglied bes Rreis-Debicinal-Ausschuffes von Oberfranken. S. war ein guter Urgt. Giner bestimmten Syftemerich= tung mar er ale Praftifer niemale ergeben, am wenigften ber naturphilosophischen Schule, welche gang außerhalb feiner einfachen und naturlichen Auffaffungeweise lag. Er fucte vielmehr aus bem Reiche eigener Erfahrung bie Mittel und Bege au finben, wie bie Leiben feiner Patien. ten auf's 3medmäßigfte gehoben ober gemindert werben konnten. Er mar bierbei ein argtlicher Runktator, porfichtig, überlegt und gewiffenhaft forgfältig. Alls amtlicher Urgt war er punetlich, gewiffenhaft, fleißig und im freunds lichen Bertehre mit ben Gerichte : und Polizeibeborben. Seine Dbouktionebefunde gab er gang genau gu ben Alten, auch bas Geringfte überfah er nicht; in ben Gutachten war er erichopfend und gewiffenhaft. Die armen Rranten feines Begirtes erfreute er in uneigennühigfter Beife, oft tros weiter Entfernungen, mit baufigen argtlichen Befuden; ben epidemifchen Rrantheiten wibmete er befondere

Sorafalt und fo hatte bas Landvoll auch im armften Dorfchen feines Begirtes an ibm ben mabren Selfer in ber Roth und im Gebrefte". Die Dilbe und Unfpruchtlofigfeit feines Befens gewann ibm befondere bie Buneiaung best letteren. Gein vieljähriger Berfehr mit ber landlichen Bevolferung machte ibn mit bem Charafter. den Sitten und Gewohnheiten ber Landleute feines Begirtes besonders vertraut und noch in feinem porletten Lebensjahre gab er eine intereffante Brofcure in ben Drud: "Ueber bie Sitten und Gebrauche ber Lanbleute im Landgerichtsbegirte Baireuth." 3m Jahr 1844 verlieb ibm Konig Lubwig I. ben Titel eines fonigl. Rathes und im 3. 1845 fur 50jabrige treugeleiftete Dienfte bie Debaille bes Ludwigsorbens. 3m November 1848 murbe ibm pom Ronige Dar II. bie erbetene Rubeftanbeberfepung unter Bezeugung allerhochfter Bufriedenheit und jugleich ber tonigl. Berbienftorben vom beil. Dichael verlieben. Go endete unter verbienter Unerkennung von Seite feines Monarden bie amtliche Thatigkeit bes Dr. G. Geinem Berufe ale praftifcher Urgt entzog er fich bis jum lebten Tage feines Lebens nur fo weit, ale ibm bie Laft bes boben Altere und bie Bunahme ber Rranflichfeit bie Erfüllung feiner ärztlichen Obliegenheiten unmöglich machte. Dr. S. ftarb nach einem gang turgen atuten Rrantheitsanfall. rubig und milb, wie er gelebt, tief betrauert von feiner Battin, Friederife, geb. Ellrobt, und bon feinen übrigen Ungehörigen und einer großen Ungahl bankbarer Patienten und innig befreundeter Manner ber Stadt und Umgebung bon Baireuth. Um oben genannten Tage murbe feine Leiche feierlich gur Erbe bestattet.

S. Justus.

# 170. Ernft Seinrich August Ahlborn, gewes. ton. hannov. Regimentsquartiermeifter ju Schwarme (hannover); geb. im Jahr 1791, geft, d. 5. August 1852 \*).

A. war zu Thiedenwiese geboren, wo sein Bater Einenehmer war, erlernte zu Kalenberg die Landwirthschaft und fungirte bei'm dortigen Amte als Schreiber. Durch die westphälische Konstription 1810 zum Kriegsbienst berusen, diente er drei Jahre als Brigadier, trat dann, am 1. Dec. 1813, sich selbst equipirend, mit seinem verstorbenen Brusber, dem Regimentsquartiermeister Ahlborn, vom Landw.

<sup>\*)</sup> Beitg. f. Rorbbeutschland, 1852, Rr. 871.

Bataillon Uelgen in bas von bem Major Borbed gu Offerobe errichtete Sufarentorpe, wo er Bachtmeifterbienfte verfab. Rachbem biefes Sufarentorpe 1814 aufgeloft war, trat er ben 18. Februar 1814 ale Faburich in bas Landwebrbataillon Sannover, wurde am 23. Jan. 1815 Lieutenant, nachmale Abjutant und Regimentequartiermeifter. Er bat ben Feldzug in ben Dieberlanden mitgemacht und von feinen Borgefesten immer bie gunftigften Beugniffe erhalten ; um fo mehr verbient ber Grund feines am 5. Gept. 1829 erfolgten Abichiebes bier ben Aften gemäß bervorgeboben gu werben. 2. hatte mit einem gewiffen Lieutenant F. Brubericaft getrunten. Diefer &. war nicht nur ein bef. tiger Charafter, ber fich baufig in Dinge mischte, bie ibn nichts angingen und baburch in vielfache unangenehme Rollufionen gerieth, fondern führte auch ein ziemlich leichtfinniges Leben, bas 1827 auf öffentlicher Strafe in ber Garnifonftabt gu einer ftanbalofen Scene mit ber Daab eines Biebichneibere führte. Das Rriegegericht fab fich beshalb veranlagt, einen ernftlichen Berweis gegen F. ju ertennen, mobei ausgesprochen wurde, bag fein Benehmen in ber betreffenden Dighandlungefache unanftandig, Berhaltnif, worin er mit ber Gemighandelten geftanden, bodft unfittlich und fein Betragen unverträglich mit ber Ehre eines Officiers fen, die, außer ber treuen Erfüllung ber militarifden Pflichten, in einem moralifc untabelhaf. ten Banbel und anftanbigen Betragen gegen Jebermann beftebe. 2., ber febr ftrenge Begriffe von militarifchet Ehre batte, ber berbeirathet mar und auch beshalb feinen naberen Umgang mit &. baben mochte, ließ in Folge beffen bem &. burch Rapitan Q. fagen, bag er bas Berbaltnig ber Dugbrüberschaft wieber aufheben wolle. Er batte biefem Auftrage bingugefügt, für ben gall, baß &. bierauf etwas erwiedern follte, moge ber Bevollmächtigte noch fagen : A. wolle fich außergerichtlich auf nichts einlaffen. So geschah es. Lieutenant &. benuncirte nun &. wegen Beleidigung; eine Unterfuchung wurde eingeleitet, A. vorläufig (1827) vom Dienfte bispenfirt und 1829 entlaffen. Die Untersudung batte für U. Die porguglichsten Beugniffe berbeigeführt, mabrent bas Betragen bes &. in ben Strafliften ale tabelemerth bezeichnet mar. Das Refultat, meldes fur U. ungunftig ausfiel, verbankt feine Entftebung mabricheinlich ber Auffaffung ber Auffundigung ber Dusbruberschaft ale einer Beleidigung, und die hinzugefügten Borte ale eine Berweigerung ber unter Officieren üblichen Satisfaktion. Diefer Borfall giebt gugleich ein charaktes

riftifches Bild von bem Manne felbit, ber unbefummert um Konveniengen und Gebrauche gerabe burchging im Leben, wie er es fur Recht bielt, fich nicht beugte und nicht mantte. Unter einer rauben Außenseite berbarg er ein für jedes Leid und Unglud feiner Debenmenfchen empfänglis ches, liebevolles Berg. Rach feiner Entlaffung lebte 2. eine Beit blos ber Erziehung feiner beiben Gobne, taufte bann 1835 bas in Die bopa'iche Ritterichaftematrifel eingetragene Gut gu Schwarme, 1836 einen Bollmeierhof gu Uengen, Umte Bruchhaufen, ben er bezog und felbft bewirthicaftete. Durch bie uneigennutigfte Thatigfeit für feine Ortegenoffen (er nahm bie Ablofungen in bie Sand, pericaffte Gelber aus ber Lanbesfreditanftalt, fucte ale Mitglied landwirthichaftlicher Bereine beffere Rulturarten einzuführen, beforberte bie Berficherung negen Sagelicaben u. f. w.) erwarb er fich balb unter feinen Ortegenof. fen wie in größeren Rreifen Bertrauen , bas fich mabrend bee Rampfes um bas Staategrundgefet mebrfach burch auf ihn fallende Bablen aussprach. Es ift felbftverftanblich. bag 21. auf Seiten Derer fand, bie fich ber Aufbebung bes Staategrundgefetes mit allen Rraften wiberfetten. 216 bas Sabr 1848 fur bas engere und weitere Baterland bie Soffnung brachte, baf bie Gunben und politifden Rebler bon 1813 bie 1815 gebeffert werben fonnten, ale es ichien, bag ein einiges, freibeitliches, einheitliches Deutschland bennoch erfteben konnte, ba wurde auch fein Berg, bas an einer beffern Geftaltung ber öffentlichen Berbaltniffe icon verzweifelt war, bon Reuem erwarmt und er nahm von Reuem eifrig Theil an bem politischen Getriebe, obgleich er bie überspannten Soffnungen ber Jungeren nicht theilte und icon fruh bie Reaktion veften guß faffen fab. wurde im Januar 1849 vom fünften lanbliden Bablbegirt jum Deputirten gemablt und ftimmte für Frantfurt und die Grundrechte. Rach ber Auflofung zweiter Rammer wurde er im August 1849 abermals gewählt und bat ale eine ber gewiffenhafteften Stanbemitglieder ohne bie außerfte Roth nie eine Sigung gefehlt und bat beftanbig feiner Farbe treu mit feinen Freunden von der gemäßigten Linten gestimmt. Er rebete wenig, ba ibm in ber Rammer icon ju viel geredet murde; wenn er aber feine Stimme erhob, fo fonnte man beinabe ficher fenn, bag es für Erfparungen im Staatshaushalte, Ermäßigung bes Militarbudgete, Berabfegung ber boben Behalte gefchab. Der Geldpunkt ichien ihm bei ber Geftaltung, bie unfere öffentlichen Berhaltniffe wieber angenommen, bei ber finten-R. Refrolog. 30. Sahra. 35

ben Macht bes ftanbifden Ginfiustes bas Bichtigfte, an bem man halten muffe, und er theilte ganz bie Unsicht bes Sauptmanns Bofe, bas ber Staat nicht eber gesunden könne, ale bis bas Militarbudget bebeutend verringert und bas Staatshanbluch auf bie Balfte aller Personalien reducirt sey; ein freilich hoffnungslofer Wunsch, bei bem gerade in umgekehrter, mehr kommunistischer Tendenz laufenden Streben unserer Staaten.

#### \* 171. Beinrich Robert Judenfeinb,

Stadtgerichtbattuar ju Leipzig;

geb. b. 4. Rov. 1815, geft. ben 11. Mug. 1852.

3. war bas jungfte Rind und ber einzige Gobn bes im 3. 1831 in Leipzig verftorbenen tonigl. Poftofficianten, Johann Gottfried Jubenfeind \*), und ber Charlotte Rebetta, geb. Rrepfcmar. Dbgleich fein Leben nur von furger Dauer und weber reich an Erlebniffen, welche ein allgemeines Intereffe beanfpruchen konnten, noch ausgegeichnet burch Thaten mar, melde feinen Ramen in meiteren Rreifen hatten betannt machen muffen, fo folug boch in ihm ein fo treues, achtes beutiches Bieberherg, und geiche nete er fich burch ftrenge Gewiffenhaftigfeit in feinen Berufegeschäften, burch fittlich reinen Banbel und acht drift. lichen Geift, ber trop manchfaltigen Leibene beft bielt im Bertrauen auf Gott und im Glauben an feinen Erlofer, fo aus, baß fein Unbenten bei allen Denen, welche in nabere Berührung mit ibm gefommen find, unauslofdlich Seinen erften Jugenbunterricht erhielt er bleiben mirb. im alterlichen Saufe und tam bann im 3. 1826 auf bas Gymnafium gu St. Nitolai in Leipzig, welches er, durch mehrfache und langwierige Rrantbeiten in feinen Stubien aufgehalten, im 3. 1837 wieber verließ, um fich auf ber Univerfitat gu Leipzig bem Stubium ber Jurisprubeng gu Babrent ber Beit, mo er bas Gymnafium bemibmen. fucte, trafen ibn außer ben ermabnten Rrantbeiten, welche feinen an fich icon fdmadlichen Rorper ftete beftig angriffen, auch noch anbere Ungludefalle, unter benen ber Tob feines Batere in einer Beit, wo er ber baterlichen Unterftugung und Leitung fo febr bedurfte, ber traurigfte war. Er fab fich nun genothigt, ba fein Bater burchaus tein Bermogen binterließ und feine, jum Theil verbeira.

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 10. Sabrg, bes Retr. G. 975.

theten. Schwestern, ibn nicht zu erhalten vermochten. felbft jum Theil für feinen Unterhalt ju forgen, fo baß er icon in fruber Jugend mit mancherlei Gorgen übers bäuft murbe, melde fonft gewöhnlich erft in reiferem Alter ben Meniden beimgufuchen pflegen. Daraus entfprana für ibn ein gemiffer Ernft in feinem Befen, welcher felten einer vorübergebenben Froblichkeit wich. Dichte unternabm er, ohne fich flar ber Grunde bewußt ju fenn, warum er es that; Gewiffenhaftigteit, ja nicht felten ftarre Beftigfeit. welche bei Erfüllung ber Pflicht jebe andere Rudficht fcmeigen ließ, war die Geele feines Thun von Jugend auf und ift es geblieben bis an fein Lebensenbe. 3. 1840 beenbigte er feine atabemifche Laufbahn und trat als hilfsarbeiter auf bem Stabtgerichte Leipzigs ein, mo er burch feine uneigennubige Musbauer in Bermaltung ber ihm übertragenen Gefcafte, burch feine manchfachen Renntniffe und fein biebred Wefen fich in furger Beit bie Achtung und Liebe Aller, befondere feines Borgefesten. bes bodverbienten Stabtrichters, Binter \*), erwarb, welcher ibm bei feinem Abgange bom Stadtgerichte burch ein ebrenbes Gefdent, bestebend in einem filbernen Beder, feine besondere Achtung bartbat. Endlich im 3. 1843 fcbien fich für ibn eine freundlichere Butunft gu erfchließen, indem er in biefem Jahre bie Stellung eines Aftuarius am Univerfitategerichte zu Leipzig erhielt, woburch ihm wenigstens Die anaftliche Sorge fur feinen Lebensunterbalt abgenom. men murbe. Dit Gifer widmete er fich auch bier feinem Berufe und bei feiner Freundlichkeit und Leutseligkeit mar bie atademifde Beborbe ihm gar balb berglich jugethan. Seinen eigenen Saueffand grundete er im 3. 1844, indem er fich mit Marie geb. Michael aus Dresben verheirathete. In bem erften Jahre feiner Che verlebte er wohl die gluds lichfte Beit feines Lebens, Die für ibn eine ganglich forgen: lofe gemefen fenn murbe, wenn nicht feine ibm einmal anhaftenbe Melancholie ihm oft in ber beiterften Stimmung einen truben, ibn ganglich feffelnben, Bedanten eingegeben hatte. Sein Unglud ahnender Beift hatte fich leiber! nicht getäuscht. Gar balb ftellten fich erft bei ibm, bann bei feiner Frau und bei ben Rindern Rrankheiten ein und feine forperlichen Leiben vermehrten fich fo, baß er ftete angitlich auf fich bebacht fenn mußte und feine frobliche Stunde ohne angftlichfte Sorgfalt um feine Befundheit genießen konnte. Die Rrantheit feiner Frau ftellte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 27. Jahrg. bes R. Refr. G. 940.

sich nach ber Geburt bes britten Kindes als ein unheilbares Bruftübel bar, an welchem dieselbe auch nach jahres langen Leiden im J. 1851 verschied. Mit diesem Berluste war ihm seine lette Freude genommen und nur die Erziehung seiner Kinder konnte ibm noch Muth zum Leben einslößen; aber auch seine kinder felbst erziehen zu können; war ihm nicht vergönnt; eine zum dritten Male ihn wieder befallende Unterleibstrankheit machte seinem Leben ein unerwartet schnelles Ende.

#### \* 172. Karl Friedrich August Makonz,

Universitats . Ronvittinfpettor gu Leipzig;

geb. ben 27. Jan. 1796, geft, ben 12, Mug. 1852.

R. war ju Sobenboda, einem Dorfe in ber Laufis in ber Rabe von Rameng geboren, wo fein Bater als Schullebrer wirfte. Schon in feiner frubeften Jugend mußte er bas vaterliche Saus verlaffen und erhielt in Rameng bei feinem Grofvater, bem Strumpfwirter Bart. mann, bie erfte Ergiebung. Bier borte ibn einftmale ber baffge Rantor ein Liebden fingen und er ertannte in ibm berrliche mufitalifche Unlagen, ju beren Forberung er ben Grofvater überrebete; ben Rleinen ju ihm auf bas Gom. nafium ju fdiden. Go tam er benn fcon febr frubzeitig auf bie gelehrte Schule, wo er balb als erfter Solofanger allgemein beliebt und febr jung Prafett murbe. Doch biefe Soule geborte in wiffenschaftlicher Sinfict gewiß zu ben folechteften in Deutschland, ba fie nur noch aus zwei Rlaffen beftant, bie von zwei alterfcmachen Lehrern nur febr nothburftig beforgt wurden. Es war baber nicht gu verwundern, bag fie aufgeloft murbe. Die Gouler begaben fich größtentheils auf anbere Schulen, fo auch R., ber nach Baugen überfiebelte. Das war nun freilich ein gewaltiger Abstant; benn bier fant bie Schule in ibrer iconften Bluthe. Ge mar baher ben bon Rameng tom-menben Schulern, bie in Baugen in bie Rlaffen tamen, in benen fie in Rameng gefeffen hatten, außerft fcmer, ben Anbern gu folgen. Durch eifriges Stubium tam jeboch R. balb bahin, bag er feinen Plag mit Recht und Burbe befaupten tonnte. Rach einigen Jahren berließ er biefe Shule und begab fich nach Leipzig auf die Univerfitat, wo er außer den Biffenschaften auch ben Mufen hulbigte. 3m Berein mit meheren für die Runft begeifterten Jung. lingen grunbete er ben Pauliner . Gangerberein , bem von

ber Univerfitat gewiffe Rechte eingeräumt wurden und ber gegenmartig zu ben bedeutenbften Gangerbereinen Deutich. lande gebort. Aber ber Ruf pon ber berrlichen Tenor. stimme R.'s batte fich icon weiter perbreitet; man machte ibm von vielen Seiten Borfclage, an bae Theater au geben, und er erhielt felbft ben Ruf nach Dresben als erfter Canger; ben er jeboch nach Bunich feines Batere. ber ibn gur Theologie bestimmt batte, abwies. Raft au gleicher Beit machte man ibm ben Untrag, Die Stelle bes Ronviftinfpettore bei ber Univerfitat, bie er bei ber lang. jährigen Rrantheit bes vorigen Infpettore jur größten Bufriebenbeit feiner Borgefesten vermaltet batte, anguneb. men. Man brang von vielen Seiten burd Bitten in ibn und er ließ fich bewegen. Diefes Umt bat er nun, ba bei bemfelben feine Beforberung möglich ift, fein ganges Leben bindurch verwaltet und bat fich burch feinen Fleiß, feine Treue und Gewiffenbaftigfeit, woburch er bas gange Ronviftwefen neu organifirt bat, bie Bochachtung aller feiner Borgefetten, fowie burch feine vaterliche uneigennütige Rurforge bie Liebe ber afabemifden Jugend erworben. Die Beschwerben und Unannehmlichkeiten, Die fein Umt unbermeiblich mit fich brachte, wußte er burch bie Runft au verfüßen, ber er bis jum Tobe treu blieb. 36m mar bon ber Natur eine unverwüftliche icone Tenorstimme perlieben und es fann ale eine Geltenbeit angeführt merben , bag er über 30 Jahre Tenor gefungen bat. Geine Kamilie bat an ibm einen liebevollen Bater und treuen Gatten, fowie die Erbe einen guten Menfchen verloren, und Alle, die in nabere Berührung mit ibm tamen, werben ftete mit Liebe und Sochachtung an ibn benten.

#### \* 173. Ernft Freiherr Bachof v. Echt,

herzogl. fachf. Kammerherr zu Dobitichen bei Attenburg; geb. ben 28. Marg 1782, geft. ben 13. Aug. 1852.

Er stammte aus einem altabligen Geschlechte, bas in Belgien sein Stammgut Namens Echt hatte, nach ber Resformation zur protestantischen Kirche übertrat, aber von ben Katholiken verfolgt sich nach Schweben flüchtete und bort unter ber Königin Christine eine freundliche Ausenahme fand. Gin Nachkomme dieser Familie wendete sich später nach Sachsen, wurde wegen seiner juristischen Gelehsankeit und staatsmännischen Gewandtheit als Geh. Rathsprässent in Gotha angestellt und stiftete ein Majos

rat, bas bie Ritterguter Schlettwein, Sartmanneborf. Beudendorf, Menfdus und Dobitiden, wenn nicht noch einige andere, in fich begriff. Der Bater bes Berftorbenen bief Jobann August, ber, fruber Pralat, in Ramin in preuß. Dommern, und nachdem er biefen Woften aufac. geben batte, auf feinem Gute Schlettwein, gwifden Dogned und Saalfeld, lebte; bie Mutter aber mar eine gehorene Louife v. Dieskau aus Saalfelb, bie unferen Ernft ibrem Gemabl ale lettee Rind ichentte. Geine erfte 3ugendzeit brachte er bann auch in Schlettwein gu, wo ibn Theils ein Sauslehrer, Theils ber ehrmurdige Pfarrer Bulle unterrichtete, mo er aber auch, mas auf fein ganges Leben und auf die Richtung feines Gemuthe ben entfcheibenbften Ginfluß außerte , an feinen frommen und mabrhaft drifts lich gefinnten Aeltern ein leuchtendes Borbild fand. Im 10. Jahre feines Altere tam er nach Greis auf bie Schule und wurbe, weil er noch fo jung war, einem bortigen Bebrer gur fpeciellen Aufficht übergeben. Gen es aber nun, baf feine Meltern fich in ihren Erwartungen bon biefer Lebranstalt getäuscht faben, ober bag fie bon anbern Gründen bestimmt murben: nach nicht langer Beit brachten fie ben Gobn auf bas Gymnafium in Altenburg, bas icon bamale unter feinem Direktor, Loreng, einen auten Ruf erlangt hatte. Bon hier bezog er bie Univerfitat Sena und gulett bie gu Leipzig, wohl nicht, um eine eigentliche Fachwiffenschaft ju ftubiren, fondern nur überhaupt eine allgemeine wiffenschaftliche Bilbung fich angueignen. Denn er ift nie in ben Staatebienft getreten und bat auch nie Reigung baju empfunden. Gehr richtig batte er berausgefühlt, mas ibm gum mabren Frieden biente und geeignet mar, fein Lebensglud ju begrunden. Eine gei: ftige Individualität, wie die feine, hatte fich fcwerlich in einer Stellung wohl befunden, wo Gefchaftegemanbtheit, schneller Ueberblid und Energie in ber Durchführung ein: mal gefaßter Befchluffe erforderlich find, um ben Unfpruden, die die Belt macht, ju genugen; von jeher liebte er mehr ein ftilles, beschauliches Leben und gur Rubrung eines folden mart ihm bie Belegenheit baburch geboten, baf er Das Rittergut Seukendorf ohnweit Altenburg ale vaterli= des Erbe empfing. Richt lange barauf vermählte er fich mit Fraulein henriette Friederite Bilbelmine v. Roppenfele aus bem Saufe Krimla bei Beiba am 18. Jan. bes verhängnifvollen Sahres 1806. Much bas neuvermählte junge Chepaar hatte von dem Uebermuthe ber flegestruntenen fremden Truppen manche Unbill au erbulden und.

um fich nicht vielleicht gar noch Schlimmerem auszuseben. jog es fich nach Altenburg jurud, wo es bei ben boberen militarifden Beborben nicht blot fraftigen Sous, fonbern auch bie erbetene Abbilfe bon ben verübten Plagereien fand. Die Che mar eine febr gludliche. Bar bie, auch ibrer gangen außeren Ericbeinung nach anmuthige, und noch in ber iconften Bluthe ber Jugend ftebenbe Gemablin burd bellen Berftand, feltene Gewandtheit in ber Rub. rung bes Sauemefene und nicht gewöhnliche Geiftesbilbung ausgezeichnet, mußte fie burch ibren feinen Satt, ihre leichte Umgangemanier und große Bergenegute Jeden , ber nur mit ihr in Berührung trat, ju gewinnen; wie batte fich ba ibr Gatte nicht in ihrem Befibe gludlich fublen und fie im Saufe ichalten laffen follen, ba ibre Unordnungen mit fluger Berechnung getroffen waren und fein eignes Blud mit bezwedten ? Es konnte nicht feblen, bag ber Ritterfit Beutendorf mit feinen, gwar nicht prachtig, aber boch bequem eingerichteten Gemächern ber Sammelplat bon berglich willtommen gebeißenen Gaften aus ber Rabe und Ferne murbe. Beber fühlte fich aber auch burch ben Bauber ebler Baftfreunbichaft angezogen; nicht blos an erheiternben gefelligen Spielen konnte man fich ergoben auch Geift und Gemuth gingen nicht leer babei aus und bei bem Frubftud ober Thee gegen Abend wurde aus ben Meisterwerten ber beutschen Dichter, gewöhnlich vom herrn bee Saufes felbft, Etwas vorgelefen, ber in biefer nicht gang leichten Runft wohl geubt mar. Erhöht murbe bas Blud biefer Che baburch, bag fie nicht ohne Rinder blieb. Eines berfelben ftarb zwar balb nach feiner Geburt; aber zwei fpater geborene, eine Tochter und ein Gobn, blieben am Leben und wurden für ben gartlichen Bater eine Quelle ber fußeften Freuden. Getrubt wurden fie nur burd die fpater eintretende Rranklichkeit ber geliebten Tochter, bie amar im reiferen Alter, befonders um bie Beit ibrer Berebelichung faft gang verschwunden gu fenn fcbien. bann aber mit verftarfter Gewalt gurudfehrte und erft mit ihrem Tobe endigte. Der Cobn bagegen muche in fraftis ger Gefundheit beran, trat, Unfange gum Studiren beftimmt, fpater in t. fachf. Militarbienfte, übernahm aber im 3. 1836 bes Batere Gut gu Dobitichen, bas biefem als Majoraterbe im 3. 1828 jugefallen mar, wo er, mit feiner Roufine, Fraulein Julie v. Roppenfele, ebenfalle gludlich bermählt, lebt. Gin barter Schlag für ben geglterten Bater war ber Berluft feiner theuern Lebenegefährtin nach einer 40iabrigen, burch Gottes Gnade reich gefegneten Che.

Der Berewigte zeichnete fich nicht fowobl burch eminente Beiftesgaben ober außerorbentliche Thatfraft , wohl aber burd mabrhaft findliche Gotteefurcht und driftliche Gefinnung aus. Dichte fonnte ibn tiefer fcmergen, als wenn er fab ober borte, mit welcher Gleichgiltigkeit fo Biele bie beilige Cache ber Religion und namentlich bas Chriftenthum betrachteten ; nichte mar aber auch im Stanbe ibn in eine gehobene Stimmung ju berfeten und feiner fonft mehr rubigen und bedächtigen Rede Keuer und Leben ju geben, ale wenn er auf fein Lieblingetbema ju fprechen Pam, auf Gott und gottliche Dinge. Bar nun auch biefer drifflich fromme Ginn bei ibm Raturanlage und burch bie Ergiebung, Die er im Saufe feiner gotteefurchtigen Meltern genoffen batte, genahrt worben, fo that er boch auch bas Seinige, um ibn immer mehr ju beleben und ju ftarten. Un jedem Tage las er feinen Morgen : und Abendfegen ; bann perrichtete er fein ftilles Gebet , bas ihm jum unabweißlichen Bedurfniffe geworden war. Dit großem , nie erkaltendem Gifer marf er fich auf bas Studium ber beiligen Schrift, befonbere bee neuen Teftamente, und um ein immer flareres Berftanbnig beffelben zu erlangen, bediente er fich babei bee befannten beutiden Rommentare bes Propfte Callifen ju Schleswig. Namentlich bielt er bie Briefe bee Apostele Paulus febr bot und bing an ibm felbft mit einer folden Berehrung, bag er beffen Bild - ob getroffen ober nicht ? bas tommt bier nicht in Betracht - an ber Band bor feinem Arbeitetische aufhangen Dazu machten bie Schriften neuerer Theologen und Philosophen feine vornehmfte Letture aus. Dur Unwohl. fenn ober unüberfteigliche Sinberniffe fonnten ibn bom Befuche bes öffentlichen Gotteebienftes abbalten. Gbe er aber babin ging, bereitete er fich gewiffenhaft auf bie Drebigt bor, indem er ben biblifden Tert mit Aufmertfamfeit burchlas und nach ber Rirche fdrieb er fich bas Thema ber Predigt und die Disposition auf, wenn er befondere erbaut worben war. Bill man ibn beshalb einen Dietiften nennen, fo mar er's allerbinge im Sinne bee frommen und eblen Spener. Dit biefer acht driftlichen Frommigfeit fand aber auch bei bem Berftorbenen eine große Bergents gute und achte humanitat im fconften Bunbe. Man bat es von jeber an ben Gliebern ber von bachof'ichen Familie gerühmt, baß fie ein gutes Berg batten; es ift bieg faft jur fprüchwörtlichen Rebenfart im Altenburg'ichen gewor-Die aus bem Beifte bes Evangelium entftammte Bergensaute des frommen Greifes gab fich in allen feinen

Befichtegugen, Worten und Sandlungen fund, fo bag man von ibm mit Recht fagen tann, was immer ale bie Beseidnung eines feltenen Grabes von Menfchenfreundlich-Peit gilt, er habe mit Biffen und Billen auch nicht ein Rind betrübt. Bie mit bem Sohne und ber Schwieger. tochter, ftand er auch mit feinen beiben Schwestern - Die Bruder waren ibm fruber gestorben - in bem iconften Berhaltniffe. Die eine, Frau v. Brandenftein, Die porber abwechfeld in Roburg, Dbrbruf und Gotha wohnte, batte fich aus Liebe ju ihrem Bruber fpater in Dobitiden baus. lich niebergelaffen, um in feiner Rabe ben Reft ihrer Tage augubringen. Gelten verging ein Tag, an bem fich biefe Beidwifter nicht gefeben, jufammen verfehrt ober aus Erbauungeschriften einander vorgelesen batten und ale bie foon bochbejahrte Schwefter, fury vor bes Brubers Tobe, bas Unglud batte, bas eine Bein aus ber Rugel ju fallen und es noch obenbrein ju brechen, fo wich er balbe Tage lange nicht von ihrem Schmergenslager, um fie gu troften ober ihr nothige Santreidungen ju leiften; ja er ließ es fich nicht nehmen, fie mahrend ihres langwierigen Rrantenbette mit ber ihr gufagenden Roft gu verforgen , um ihr bie Sorge barum ju erfparen. Seine Liebe und Menfchen. freundlichkeit beschräntte fich aber nicht allein auf bie ibm naheftebenben Blieber feiner Familie und Die Genoffen und Dienerschaft bes Saufes. Außer ben Bausarmen, bie allwöchentlich eine bestimmte Babe erhielten, unterflubte er auch noch anbere bebrangte Familien, wenn er bon ihrer Roth erfuhr und wer nur fich an ihn bittend wenbete, ben entließ er auch nicht, ohne ibm Ctwas in bie Sand gedrudt gu haben, wenn er ihn nicht ale einen Unwurdigen erfannte. Bei biefer Richtung feines Gemuthe und bei biefem acht bumanen Ginne barf es nicht befremden, daß er fich in ben Freimaurerorben aufnehmen ließ, ben einer feiner Borfabren, wenn ich nicht irre, fein Grofvater, in ber Stadt Altenburg gestiftet hatte und der unter bem Ramen: Archimedes ju ben 3 Reisbretern weit. bin einen guten Rlang fich erworben bat. Die eblen 3wede, die die Logen allerwarts meiftens verfolgen, batte er ju feinen eigenen gemadt und fo mar'e ihm benn ein bringenbes Bedurfniß, fich in ben Berfammlungen gleich. gefinnter Bruber bafur ju erwarmen. Doch auch noch Unbern, ale feinen Brubern ichentte er feine Freundichaft und in berfelben war er fo treu und beständig, bag Die, welche einmal fo gludlich waren, fie ju gewinnen, immer barauf rechnen durften, bei ihm die herglichfte Aufnahme

und das regfte Mitgefühl ju finden. Gein Gefundbeites auftand mar im Gangen ein recht ermunichter. In fruberen Jahren batte er gwar öftere an Schwindel und beftis gen Dervenzufällen gelitten; aber burch vieles Baffertrinten und ftarte Bewegung war es ihm gelungen, biefe Reinbe feines Boblbefindens ju befiegen. In fpatern Jahren batte er zuweilen Unfalle von Podagra, aber boch nur leichterer Art und fo entrann er bald wieder bem Schmergenslager und ben engen Raumen bes Bimmers. Um 28. Marg bee 3. 1852 feierte er noch im Rreife feiner Rinder und Entel feinen 72. Geburtetag, ber ibm burch bie innige Liebe berfelben ftete ju einem mabren Freuden. feste gemacht murbe, in voller Ruftigfeit und ohne bie leifefte Uhnung, bag es fein letter fenn werbe in biefem Beben. Aber icon nicht lange barnach flagte er über Mangel an Efluft und über Mubigfeit in ben Gliebern. Bu Ende Juni's warf ibn ein katarrhalisches Fieber - ber Urat erklarte es fur bie Gripve - auf bas Bett und ob er gleich nach wenigen Tagen wieder erftand, fo mar er boch überaus angegriffen und es murbe ibm ichmer, mit Undern in gewohnter Beife fich ju unterhalten, weil feine Stimme fdwach war und es ibm Dube toftete, feinen Beift ju firiren. Da eine gangliche Appetitlofigkeit bei ihm fich einstellte und auch fein Schlaf baufig burch argen Schleimhuften unterbrochen ward , tonnten fich freilich bie verlorenen Rrafte nicht wieder erfeten; fie fanten vielmehr von Tage ju Tage. Boten nun auch feine Rinder Mles auf, um fein Leben ju erhalten, fo vermochten fie es boch nicht trot ber forgfältigften Pflege und ber bemabrten Runft ber geschickteften Merate. In ber Nacht vom 12, bis 13. August bauchte er feine fromme, eble Seele aus, fanft und rubig, wie er auf Erben gewandelt. Um 15. August wurde er bes nachmittage beerbigt. Menfchen aus allen Ständen, Sobe und Riebere, Reiche und Urme, batten fich eingefunden, um ibm bas Chrengeleite gu feiner letten Rubeftatte ju geben. Biele Thranen floffen an feinem Sarge und Grabe. Denn nicht blog Rinber und Entel, Schwester und andere Bermanbte beweinten feinen Berluft; nicht blos Freunde und (Logen .) Bruder betrauerten feinen hingang; nein, auch Die, welchen er Bobltbaten mit milber Sand gespendet, und ihre Babl mar nicht gering, wehelagten, daß Der ihnen entriffen fen, bei bem fie immer Silfe gefunden hatten, wenn fie berfelben times organic self-on the few in a colored to our

## 174. Georg Wilhelm Schramm, Prediger am Strafarbeitebaufe ju Sameln;

geb. ben 28. April 1811, geft. ben 13, Aug. 1852 \*).

G., ebelicher zweiter Gobn bes Ruftere an ber Martts firche ju Sannover, Gerhard Schramm und beffen Chefrau , Karoline , geb. Glafer , ift zu hannover geboren. Seinen erften Schulunterricht genoß er in bem Privatinftitute, welches bamale fein Bater für Burgerfohne errichtet batte, bis biefes im 8. Lebensjahre bes Berftorbenen aufhörte, weil ber Bater megen ber jabrelangen Rrantbeit ber Mutter baffelbe aufgeben mußte. Bon biefer Beit an batte er bei bem Bater Privatunterricht und fing jugleich mit bem alteren Bruber bie Clemente ber lateinischen Sprace bei einem Primaner bes bannov. Lyceum an. 3m 3. 1821 wurde er in die Quarta des Lyceum aufgenommen und blieb auf bemfelben gur beständigen Bufrie. benbeit feiner Lebrer, bis er Dichaelis 1829 bie Univerfitat Göttingen bezog. Sier bat er 31 Jahre ftubirt. Rach feinem Abgange bon Göttingen gab er in Sannober Privatftunden und unterrichtete in biefer Beit namentlich auch ben Pringen Friedrich von Beffen, welcher fich mit feiner Mutter in Sannover aufhielt, fam bann 2 Jahre ale Sauslehrer zu bem Beren Droft v. Lenthe in Luttring. haufen und ging, als biefes Berhaltnis aufgeloft war, wieber nach hannover, wo er wieber Privatftunben gab und von Oftern 1836 an fonntaglich auf bem Berthaufe prebigte - eine paffenbe Borbereitung auf feine fpatere Stellung im Umte. Dit vieler Treue bat er fich ber Berthaus Bewohner und bes Gottesbienftes angenommen. bis er am 1. Det. 1845 ale Prebiger am Strafarbeitebaufe gu Sameln angestellt murbe. Um 29. Det, beffelben Sabres verheirathete er fich in Reuenfirchen mit Gabriele. geb. Diemann, welche er im Saufe ihres Ontele, bes Ronfiftorialrathe Diemann ju hannover, tennen gelernt batte. Die Trauung vollzog fein alterer Bruber. Die Che mar eine febr gludliche. Es find ibm barque brei Rinber. Berhard, Charlotte und Couard, geboren. Dichaelis 1849 ward ihm außer feinem bieberigen Umte ale Prediger und Geelforger am Strafarbeitebaufe auch noch bie Barnifon-Predigerftelle übertragen. Die fonntägliche Arbeit marb nun groß, ba er bes Bormittage zwei und bes Nachmits

<sup>\*)</sup> Sameln'iche Ungeigen. 1852, Rr. 39.

taas einen Gottesbienft zu balten batte und bie Seelforge in ber Bode auf bem Strafarbeitebaufe mar nicht minber anstrengend. Dit vieler Gewiffenhaftigfeit und Energie bat er alle feine Befchafte verwaltet und feine gute Befunbbeit feste ibn in ben Stand, auch die arbeitevollften Beiten obne frembe Silfe - Die er nur im außerften Roth. falle fucte - burchzuhalten. 3m Dai 1852 batte er bie große Freude, im ftillen Familienfreife ju Bannover bas Dienstjubilaum feines Batere ju feiern. In ben erften Tagen bes August fühlte er fich unwohl, verrichtete jeboch unter großer Schwäche am Sonntage por feinem Tobe noch eine Taufe und ftarb, von feiner treuen Gattin auf's Liebevollfte gepflegt. Er binterläßt bie Meltern, die Bittme, brei Rinder und einen Bruber. - Er mar fein gewöhnlicher Rebner, fonbern Blar und beft in feinen Unfichten und wirtte in mehr ale einer Begiebung auch ale Biceprafibent bee Enthaltsamteite. Bereine auf feine Umgebung fegenereich. Immer ju fruh fur bie Geinen, wurde er ju einer boberen Wirksamkeit abgerufen und ale einer, ber im Beringften treu mar, über Debr gefest.

Dr. Schläger,

## 175. Eberhard Georg Friedrich v. Bachter, Siftorienmaler ju Stuttgart;

geb. ben 28. Febr. 1762, geft. ben 14. Mug. 1852 \*).

B. ift zu Balingen geboren, wo fein Bater, ber fpa. tere Geheimerath v. Bachter, bamale Umtmann mar. Rachbem er im alterlichen Saufe eine tuchtige Ergiebung und in ben nieberen Schulen grundlichen Unterricht ges noffen batte, erhielt er feine bobere Musbilbung in ber boben Rarlofdule. Durch raftlofen Fleiß und die rafche Aneignung von Renntniffen flicg er ichnell in ber Gunft feiner Borgefesten und feiner praktifden Laufbabn im Staatebienft, fur ben er bestimmt mar, ichien eine ichone Butunft bevorzusteben. Sieben Jahre batte er fich auch bereits mit bem Stubium ber Rameralwiffenschaft und Jurisprudeng abgequalt, bis es ihm gelang, bas laftige Bod abgufdutteln und bie Erlaubniß gur Erlernung ber Runft, Die er langft ale feinen innerften Beruf ertaunt, zu erhalten. Er blieb hierauf noch ein Jahr in ber Unftalt, übte fich fleißig im Beichnen und Malen und ging

<sup>\*)</sup> Schwäbische Rronit. 1852, Rr. 207.

alebann nach Mannheim. Dehr ben Buniden Unberer ale feinem eigenen Berlangen nachgebent, beagb er fich pon bier aus nach Paris. Bum Glude fur ibn trieb ibn jeboch bie Revolution balb wieber von ba fort, und er wenbete fich nun nach Rom, wohin ihn lanaft bie febn= lichften Buniche feines Bergens gezogen batten. Aber auch bier in ber "ewigen Stabt", bie er, umgeben von allem Soben und Schonen, nie mehr zu verlaffen gedachte, und wo er fich im Jahr 1796 mit Franzista Rlementina Petronilla Banbini, feiner murbigen, von ihm innigft geliebten, ibn nun überlebenben Battin permablte, marb ibm tein bleibenber Aufenthalt gewährt. Die Frangofen. welche bereits anfingen, auch die fremben Runftler gu Gol-Daten ju preffen, veranlagten ibn gur ichnellen Abreife, und mit ichwerem Bergen reifte er im 3. 1798 nach Bien, wo er mebere Sabre ungeftort feiner Runft und feiner Familie leben tonnte, Allein ein eigener Unftern fchien über bes Runftlere Laufbahn ju malten. Der Rricg Da. poleon's mit Defterreich machte auch in Bien feiner Tha-· tiafeit, bie von fo großem Ginfluß auf feine funftlerifche Umgebung geworben war, ein Enbe, und mit noch truberen hoffnungen fur feine Runft febrte er 1809 nach Stutts gart gurud. In's Baterland war ibm inbeffen bereite fein verbaltnigmäßig früber Rubm vorausgeeilt. Er befam balb ebrende Auftrage, Die er gur bochften Bufriedenbeit audführte, und lebte nun feitbem bier in unermubeter Birt. famteit und ungetrübter Beiftesfrifde, noch bis in bie letten Jahre feines Lebens, wo ibm bas Mugenlicht faft au erlofden brobte , mit immer neuen Entwurfen beichaf. tigt. Dieß ift bas menige Biographische, mas wir über ein fo reiches, fo bebeutenbes Leben in Erfahrung bringen konnten, boch genügt es für unfern 3med; wir legen mehr Gewicht auf bie Darftellung feines fünftlerifden Birtens. Um biefe aber ju erreichen, muffen wir einen Blid auf bie Geschichte ber Runft ber zweiten Salfte bes vorigen Sabr. hunberte merfen, ale berjenigen Beit; bie bestimmend auf v. 23.'s Runftftreben und funftlerifde Thatiafeit einwirfte. Nachdem der hobe theatralifde Flitterprunt der Runft bes fogenannten "goldenen Beitaltere" bee 14. Ludwig's; bas ber gangen bamaligen Belt Gefebe porfdrieb, unter bem entnervten Ludwig XV. in völlige Proftitution überges, gangen war und frangofifde und welfche Unfitte gang Gurova beberrichte, begann mit ber zweiten Salfte bes borigen Sabrbunderte eine machtige Regtion gegen ben Detpotismus biefer beillofen Beiftes : und Befcmadeverirrung.

Ein neuer, energifder Aufschwung ber Beifter verkundiate bie Morgenröthe einer iconern Butunft; Biffenfchaft und Literatur traten in eine neue großartige Phafe ber Ent= midlung und fo flieg auch bie Runft verjungt, ein Phonix, aus ber Afche ihres tiefen Berfalls wieber empor. Ungeefelt pon ber Begenwart und jungften Bergangenbeit. bem Manierismus, bem bie Nachfolger ber großen Schulen ber porigen Sahrhunderte verfallen maren, glaubten bie beaabteften Runftler ber bamaligen Beit nur in einer ftrengen Rudfebr jum flaffifden Alterthum und einer Bicberaufnahme feines Beiftes und feiner Formen ficareiche Rraft gur Ueberwindung ber berrichenben Dobe, gu ber bie Runft erniedrigt worden mar, ju finden. Winkelmann's tiefer Geberblich und prophetisch begeistertes Bort batte ben Mugen feiner Beitgenoffen bas innerfte Beiligtbum ber Schönbeit ber Untiten erschloffen, fein bober Genius fie mit unwiberfteblicher Bewalt zu einem gebankenvollen Studium ber flassischen Meisterwerke geleitet. Benn baber auch fein Ginflug auf bie bebeutenbften Runftler feiner Beit, 3. B. auf Rafael Menge, eine zweite Auflage bes caraccifchen Efletticismus ohne beffen geniale Rraft ber Darftellungeweife, junadit nur ein ftrenges Stubium fconer Formen und einen reinern Styl ale bie Bafie ber neuen Entwidlung erzielt, fo batte bagegen fein Beift in einer jungern Generation um fo entschiebener ju einer tiefgreifenden Umgestaltung ber Runft fortgewirtt. Erft biefe brang, nachbem fie fich burch Studium ber Datur und ber großen Deifter bee 16. Jahrhunderte bagu beran: gebilbet, mit tiefem Ernft in bas innerfte Befen ber Untite und bes flasischen Alterthums vollfommen ein und mußte mit fcopferifder Rraft ihren Berten, beren Stoff meiftens ber Geschichte ber alten Welt entnommen mar, beren lebendvolle Schönheit einzubilben. Un ber Spige biefer jungern Runftler ftanb ber geniale Usmus Carftens (1754 bis 1798), beffen Berte, Die Erfflinge ber neuen Runfts richtung, aller bieber üblichen Effetthafcherei und vornehm. thuerifden Runftgelehrfamkeit entkleibet, ploglich ale bie naturwüchfigen Erzeugniffe eines burch teine Schule beirrten, in ebelfter Befcmaderichtung thatigen, bochbebeut: famen Runftlergeiftes auftraten, ber bie Schonbeiten ber Untifen, Dichel Ungelo's und Raphael's, auf's Lebenbigfte in fich aufgenommen und in bobem Abel ber Erscheinung au felbständigen Bestaltungen burchgebilbet batte. Gie mirtten. phaleich es nur Mauarellmalereien ober Beichnungen maren und Carftene weber in Del malen noch ichulgerecht zeichnen

tonnte, burch bie Tiefe bes Beiftes, ber fich in ihnen offen. barte, und burch bie wunderbaren Reize einer burch fie erichloffenen neuen Belt : und Runftanichauung gewaltig auf feine Beitgenoffen und Dachfolger, von benen nun bie unter bem Ramen romifchebeutiche Schule befannte Runft. richtung ausging, bie ber Stolz und bie Ehre unferes Baterlandes murbe und bie, von einer gablreiden Jungerfchaft weiter getragen, in ben berborragenbften Deiftern ber Gegenwart, ihren Grundprincipien nach, noch auf bie beutige Stunde thatig ift. Unter biefen Erben ber geiftis gen Sinterlaffenschaft Carftens waren bie berühmteften bie brei Schwaben: Cberbard Bachter, ber auch im Geift und in ber Runftlerschaft Carftens am nachften tam und auf feine Umgebung in Rom und Bien ebenfo entschiebenen Ginfluß ausübte, ale fein Deifter ebebem auf ibn ; Gottl. Schick, ber fowohl Carftens ale 2B. in ber technischen Bollenbung bei Beitem übertraf und gur bochften Deifter. fcaft befähigt gemefen mare, batte ibn bas Befchid nicht viel ju fruh (1812) abberufen, und ber geniale Roch (1770-1844). B. fam in ber Runftrichtung, in bie ihn Carftene einführte, und in beren eifriger Berfolgung er bald Alles abwarf, mas ibm von Paris ber von David's milbleibenschaftlichem Rlafficiemus noch antlebte, feine grundliche flaffifche Bilbung außerordentlich ju gut. Satte Diefe ihm geftattet, Die alten Rlaffter in ihrer Sprache lefen und fich fo in Die hellenifche Welt von Seiten ber Literatur bineinleben ju konnen, fo mußte fich ibm biefelbe pollende burch bas Studium ber antifen Bilbwerte, Des liefe und Malereien nach allen Geiten bin fo geiftig flar und anschaulich barftellen , bag fein funftlerifcher Genius, nachbem er ber Darftellungemittel Berr geworben mar, fie, wie taum ein anderer, in ihrer gangen Schonbeit, eblen Ginfalt, erhabenen Rube und lebenefrischer Ginnenbeiterteit ju reproduciren vermochte. Die Beitrichtung alfo. welche bom Runftler bie Babl von Stoffen verlangte, in melden fich por Allem Erhabenbeit ber Gebanten. Große Des Sinnes und ber That, bobe mannliche Rraft ber Geele aussprach, und bie beshalb die Darftellung von Scenen aus den Rlafftern ber Griechen und Romer wie ber jungeren Nationen, ber Muthologie ber antiken und norbifden Belt, ber alttestamentarifden Schriften vorzugeweife begunftigte, fand baber an ibm einen ber wichtigften und begabteften Berehrer und Borfampfer. Gleichwohl mußte er ale eifriger Chrift auch feine tiefe religiofe Innerlichkeit in driftlichen Bilbern auszudruden, wenn icon bie lette-

ren bei aller Barme ber Empfindung, bei allem Muebrud tiefer Frommigkeit und allem wohlverstandenen Studium ber alten Italiener, von ber Auffaffung bis gur Darftel. lung, benfelben Bedankengang geben mußten, wie bie Bilber aus ber griechischen Mpthe ober Geschichte. Bei allen feinen Bormurfen aber ging fein Sauptftreben auf Grofartigleit und Bebeutsamkeit ber Konception, auf Die Darftellung ber 3bee. Der Gebante, um ben fich bie untergeproneten Ibeen poetifc jum barmonifden Gangen gruppiren mußten, ift bei ibm bas überwiegenbe Moment und ber bobe Ernft und bie flaffifde Rube, bie er über feine Erfindungen auszugießen weiß, raumen ben barftellenben Mitteln taum ein boberes Recht ein, ale ibn gum Plaren Ausbrud zu bringen; nur wenn es ber Gegenstanb mit fic brachte, bag er ben Gebanten auch in ber Karbe tomponirte, trachtete er ber Technif Meifter zu merben und perrieth bann jebesmal ein febr feines Gefühl für bas Rolorit. In ber Babl feiner Begenftanbe wieß ibn feine burdaus lprifde Natur auf bas lprifde Gebiet an und er erreichte auch im Ausmalen von Geelenzuftanben in ieglicher Bewegung und Erregung bes Gefühls eine bobe Deifterschaft; auch gelang ibm nicht felten eine große epifche Darftellung, bagegen erftrebte er nie eine energifche bramatifche Wirkung. Seine Rompositionen zeichnen fic burchagngia burch Sobeit bes Gebantens, burch Doeffe ber Auffaffung, Burbe und Abel ber Gestalten, burch Ginn für icone Gruppirung aus, obaleich lettere bin und mieber zu fehr an bas Relief erinnert; babei zeigen fie ein bis in die fleinsten Details bedeutendes, mit forgfamem Berftande verfolgtes Urrangement und in feinen Drapperien entfaltet er eine große Manchfaltigfeit ber iconften Motive. Diefe Gigenschaften feines Beiftes und bie vielfeitigften fünftlerifden Leiftungen batten b. 23.'s Ramen icon frube mit Mudzeichnung befannt gemacht, und fo ftand er die beiben erften Decennien unferes Sahrbunderts im Glange eines weit verbreiteten Ruhmes an ber Grengfcheibe zweier Runftepochen, ber flaffifchen, beren Stern allmälig zu erbleichen begann, und ber romantischen. beren Sonne eben aufging. Rafc hatte fich inbeffen bie lettere mit ihrer Rudtebr gur mittelalterlichen Darftellungsweise ale ein Anachronismus erwiesen; fie mar nur eine Rrifis, die eine neue, alle kunftlerischen Errungenschaften ber jungften Bergangenheit in fich aufnehmenbe und in fich vollendenbe Entwidlung ber Runft, Die biftorifde, beren Berwirklichung ber Gegenwart vorbehalten bleibt.

einleitete. Aber biefe neuen Richtungen ber Runft, bie Stromungen einer Beit, bie eine gang anbere geworben war, gingen an v. 2B.'s Beift, ber fich in feiner Rulle geiftigen Lebens eine eigene, ftreng abgefchloffene 3beenwelt gebilbet batte, fpurlos vorüber, und fo bot fich ibm in feinem, von gerechtem Gelbftbewußtfeyn getragenen Bebarren in feinem Gebantentreie, bem Spiegel feiner Beit, ber bem mobernen Beiftesleben feine Rechnung trug und fich von ben eminenten Fortschritten ber Technif überflügelt - ich will nicht fagen bintangefest - fab, beinabe tein Berührungepunkt mehr mit ber Runft der Begenwart bar. Go bing er mit ihr und ben zeitgenöffichen Runft-Iern icon lange nur noch mit ben Blutebanden funftleris icher Geiftesverwandtichaft jufammen und manderte, lebend unter ben Lebenden als - eine geschichtliche Große. Als folde genof er aber auch in ben weiteften Rreifen und in febr bobem Grabe bie Achtung und tiefe Berehrung ber Beitgenoffen. Die Muszeichnungen aber, die ibm fruber fcon bei ber von Konig Friedrich projeftirten Runftafabemie und fpater bei ber Errichtung ber Runfticule burch Berufung ju einer atabemifchen Lebrerftelle ju Theil murben, glaubte er, Theile aus entichiebener Abneigung gegen jeben Schulzwang in ber Kunft, Theil aus Mangel an Beruf zum Lehrer ablehnen zu muffen, dagegen nahm er an ben Berathungen bes Direktorium ber konial. Runfticule als Mitglied berfelben Untheil. - v. 23.'s perfonlichen Charafter bat Stadtpfarrer Danneder am Grabe bes Entschlafenen fo icon und mahr gefchilbert, bag wir nur beffen treffende Borte wiederholen burfen, um benfelben ericopfent ju bezeichnen: "In feinem driftlichen Blauben beft, in feinem Banbel matellos, in feinem Runftfache tief gebilbet, ein Meifter, im allgemeinen Biffen grundlich, im Umgange liebevoll, im Urtheil milb und fconend, in ber Freundschaft treu und aufopfernd, im Rathen und helfen unermubet, in ber Bertennung fillfcweigenb, im Leiben ju Gott aufblidenb, ale Gatte und Bater nur Liebe und Aufopferung und Gorgfalt und Bart. lichkeit bis zum letten Athemguge." v. 2B. bat mabrend feines langen thatigen Lebens außer einer großen Menge bon Beichnungen und Illuftrationen für Bucher außerordentlich viele Bilber gemalt, die überall gerftreut find, von benen fich aber in Wien und Stuttgart die meiften finden werben. Ge tann nicht unfere Abficht feyn, fie bier alle aufzugahlen , bagegen burfte ein Bergeichniß ber vorguglichften berfelben um fo gebotener erfcheinen. Bir R. Refrolog. 30. Nabra. 36

geben baffelbe in Folgenbem, bemerten aber, bag wir babei weber eine dronologische Reihenfolge noch fonft irgend welche fuftematische Gintheilung einhalten konnten: Siob und feine Freunde, ein bochft intereffantes Charaftergemalbe, bas b. 2B. im 3. 1807 in Bien im Rarton ausftellte, mofelbft es ungemeines Auffeben erregte. Belifar, ber Blinde am Thore von Rom, ein Gegenftud jum Siob; Die trauernben Beiber um ben Leichnam Chrifti; Johannes und Maria por bem Grabe Jefu; bie beil. Jungfrau, mie fie bas auf bem Lamme reitende Rind gur beil. Unna führt; die Kindung Mofie; eine beil. Kamilie; ferner aus ber griechischen Mythe und ben alten Rlaffifern : Berfules am Scheibewege, Charon, Anafreon, Bero und Leander, Unbromache und Sefuba bor Seftor's Urne, Cimon im Gefängniß, bie Rudtehr bes Telemach, Cornelia, Lucretia, Cofrates im Rerter, Cato ber Meltere, Befuba bor bem flammenben Troja, Somer auf bem Parnag, bie trauernbe Dufe auf ben Trummern von Attita; enblich bas Schiff bes Lebens, eine Allegorie, eine ber berrlichften Schöpfun. gen bes geiftvollen Runftlere, jugleich ausgezeichnet im Rolorit; Grene auf bem Bolfenthron, Bertules und bie Mufen, Amor und hymen, die horen ale Symbol ber Ordnung in ber moralischen Welt und viele andere fum. bolifche und allegorifche Darftellungen.

#### \* 176. Philipp Friedrich Stieffel,

Profeffor an ber großherzogl. baben'ichen politechnischen Schule ju Rarlerube;

geb. ben 14. Dft. 1797, geft. ben 17. Mug. 1852.

Wenn ein Mann mitten aus einem ber Wiffenschaft und bem Menschenwohle treu gewidmeten Leben plöglich burch ben Tod abgerusen wirb, so verdient seine Bild eine nähere Betrachtung, ben Seitgenossen zu wohlwollenber und bankbarer Erinnerung, ber Nachwelt zur Lehre und Ermunterung. Ein solches Leben war das des Berewigten, dessen Darstellung durch äußere Aussorberung, mehr noch durch ausrichtige Liebe und Hochachtung zu versuchen wir veranlaßt sind. St. war geboren in heibelberg, wo sein Bater der Uhrmacher, Christian St., zur Stunde noch als hochbetagter Greis in allgemeiner Achtung lebt. Als munterer Knabe, in dessen Wissensteine Weisen Seine bie Reime eines regen Wissenstriebs und des vesten Charakters entwickelten, die seinem Leben die eigenthüm-

liche Geftalt verlieben, trat er im 3. 1809 in bas Gnmnafium feiner Baterftabt ein. Rach furgem Aufenthalte in biefer bobern Bilbungeanftalt führten ibn Berbaltniffe. bie nicht weiter befannt worben find, in die Boltefcule jurud, nach beren Bollenbung er in bas Gewerbe feines Batere ale Lehrling eintrat. Dir großem Gifer und Befdid erfernte er bas Uhrmacherbandwert und brachte es in bemfelben bis jum Gebilfen. Sest ermachte ploglich. Theile burd ununterbrochenen Bertebr mit wiffenfchaftlich gebilbeten Jugenbfreunden, Theile vielleicht auch burch gartere Regungen getrieben, ber frubere Wisconsburft mit neuer und ftarterer Macht. Mit unermublichem Gifer und feltener Ausbauer holte er, unterftugt von talentvollen Freunden, Die verfaumten Schulkenntniffe in unglaublich Purger Beit nach und vermochte fcon nach Jahreefrift eine Prufung zu befteben, bie ibn im Berbfte 1816 in bie Borfale ber Univerfitat einführte. Damit ftanb er am langft erfebnten Biele feiner beigeften Bunfche. Dit bem gangen Feuer jugenblicher Rraft gab er fich bem Studium ber Biffenicaft bin, jugleich gehoben burch bas mohlthuenbe Gefühl bes felbfterrungenen Gieges über die Sinderniffe, bie fich feinem Streben entgegengeftellt batten. Babrend feines fünfjährigen Universitäteturfus (von 1816-21) mar es ihm gestattet, ben Rreis feiner Studien über bas fpaenannte Brotftubium binaus ju erweitern. Er hatte fich Unfange entschloffen, Theologie und Philologie ju ftudiren; balb aber jogen ibn Philosophie und fpater Mathematit und Naturwiffenschaften mit folder Macht an, bag fie bas hauptstudium in ben hintergrund brangten. Dieg hinderte ihn jedoch nicht, feinem fruhern Borfage treu gu bleiben. Er wurde Mitglied bes philologifchen Geminars unter Creuzer') und bes pabagogifchen unter Schwarz. und erntete bier bas Lob eines fleißigen und aufmertfamen Schulers. Auf bem philosophischen Lehrftuhl fag bamals Degel ") in voller Mannestraft. Unter ben Benigen, Die fich mit Gifer und Musbauer bem Studium biefes fcmer juganglichen neuen Sufteme bingaben, mar St. Er geborte mit hinriche und Stuf (fon. bayer. Dbertonfiftorialrath) ju beffen eifrigsten Schulern, und ber machtige Ginfluß diefer Philosophie, ber er bis an fein Lebensende anbing, zeigt fich in feiner gangen geiftigen Entwidelung und wiffenschaftlichen Saltung. Unter ben Theologen jog

Deffen Biogr. siehe im 22, Sahrg. d. N. Nefr. S. 213, 36 . 961.

ibn baubtfächlich Daub") an, beffen Dogmatit er fogar ameimal (in 6 Rurfen) und in ben letten um fo aufmertfamer borte, ale Daub in jener Beit zu feiner großen Freude in bas begel'iche Lager übergegangen war. Dit gleichem Gifer und Erfolg erfaßte er auch bas Stubium ber Mathematit, in welcher Schweine fein Führer mar, und fpater bie Raturwiffenschaften, in benen Leonbard, Smelin u. A. ibm ben Beg zeigten. Gefchichte borte er bei Schloffer, ben er ftete boch in Chren bielt. Bar er auch burch einen unangenehmen Borfall (er hatte in einem Duell einen Theil ber Unterlippe und bes Rinns einges bußt) bem Bebanten , fich bem geiftlichen Stanbe gu wibmen, entfrembet worben, fo bestand er boch fein Staates eramen rühmlich und wurde im 3. 1821 unter bie theologifden und philologifden Landestandibaten aufgenommen. Nach feinem Gintritt in's praktifche Leben entwickelten fic feine außern Berhaltniffe in giemlich einfacher Beife. Durch Segel's, feines befondern Gonners, Bermittelung erhielt er noch in bemfelben Jahre einen Ruf an eine rheinlandische Lebranstalt, irren wir nicht, nach Kreugnach. Bon bier febrte er aber nach wenigen Bochen, fen es aus Liebe gum Beimatblanbe ober bag ibm bie bortigen Berbaltniffe nicht zusagten, gurud und mart im Januar 1822 Lehrer am Luceum ju Rarlerube, wo er ale Orbingrius ber VII. Klaffe eintrat. Schon nach zwei Jahren bertaufchte er biefe Lehrstelle mit einer anbern an ber bamaligen Realfdule, mit welcher er gur neugegrundeten po-Intednischen Schule überging, an welcher Unstalt er bis wenige Bochen vor feinem Tobe mit bem Titel ale Profeffor thatig mar. Das Scheiben aus ber Belehrtenfcule fcmerate ibn Unfange febr, weil er in feiner Ueberfiebelung bas Wert einer gegen ibn wirtenden Abneigung borgefester Perfonen erblidte. Indeffen beruhigte er fich in ber Folge und arbeitete mit Luft und Liebe an ber Un= stalt, an welcher er feine außere Lebendaufgabe erfüllen follte. Geit bem 3. 1825 unterrichtete er in ber polptechs nifchen Borfcule in Arithmetit, Geometrie und Naturge-Schichte und hielt an bem Polytechnitum felbft Bortrage über beutsche Sprache und Literatur, Religion, Ethie und Mefthetit und endlich über Meteorologie. Geine fdriftftellerifden Arbeiten beschränkten fich auf bas Bebiet ber Raturwiffenschaft. In biefer Beziehung find bon ihm folgende Schriften erfchienen: Raturgefcichte für Schulen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 14. Jahrg. b. R. Retr. G. 731.

Beidelberg 1826. 2. Aufl. 1838. - Jahrbuch ber Bitte: runge . u. Simmelefunde, Rarlerube 1842, 2. Aufl. 1842. - Uhrenregulator mit Gertant. Borrach 1840. 2. Mufl. 1844. - Beut, Monateblatt für funftige vermuthliche Witterung. Die Jahrgange 1844-48 u. 1849 gur Balfte. 1850 u. 1852 bie August (infl.) - Der Betterbote, Donatebeilage jum baben'ichen landwirthichaftl. Bochenblatt, Jabra. 1851. - Einzelne Auffage in ben Unnalen für Meteorologie und Erbmagnetismus. Münden 1842-44 und in ben Beitragen gur rheinischen Raturgefdichte. Freiburg i. Br. 1849. 1. Jahrg. 1. Beft. - Er mar regel= makiger Mitarbeiter Diefer Beitschriften, sowie Mitalied bes bab. landwirthschaftl. Bereins und Observator ber Sauptftation Karlerube in Baben für Meteorologie. Das mar Die öffentliche Birffamkeit bes Bollenbeten. Schon aus feiner literarifden Thatigfeit, ift erfictlich, bag fich fein wiffenschaftliches Streben fast ausschließlich ber Daturforfchung und in biefer vorzugeweise ber Meteorologie guwandte. Sier glaubte er ein Feld ber Thatigteit gefunden ju haben, bas noch wenig bebaut, von Bielen unbeachtet, berschmäht und ber redlichen Arbeit werth und wenn nicht burch außerlichen Gewinn, nach bem er niemale ftrebte, boch burch geiftige Früchte lobnend fenn muffe. Beit ent= fernt, auf Diefem fcmankenben Boben jest icon ein Gy. ftem erbauen ju wollen, betrachtete er feine Berechnungen und Forschungen ale nothwendige Borgrbeiten für eine fünftige Biffenschaft und biefes Bewußtfenn beruhigte ibn ftete bei bem Diggluden feiner Prognofen und erhob ibn über manchen ernften und humoristifchen Tabel, ber feine Rühnen Borbersagungen jeweils traf. Unbeirrt ging er mit unerschütterlichem Gleichmuth burd Bis und Spott feinen fich felbft vorgezeichneten Weg und fcmachte die Wirkung der auf ihn und feinen "Beus" abgeschoffenen Pfeile burch Ginftimmen in ben Triumph über feine febr oft verungludten Prophezeiungen. Indeffen follte es ihm nicht vergonnt fenn, bie Fruchte einer langjährigen und mubfeligen, mit bem größten Aufwand von Fleiß und Beharrlichkeit burchaeführten Arbeit ber Belt vorzulegen. In feinem letten Lebensjahre batte er nämlich ein umfaffendes meteorologisches Werk vollendet und jum Drud vorbereitet. Ge führt ben Titel: "Grundlegung einer Charafteriftit ber Bitterung für Mitteleuropa aus 50-67jabrigen Beobachtungen in Rarlerube" und besteht aus 13 voluminofen Foliomappen, enthaltend Tert, Berechnungen und geparaphifche Darftellungen; ber erfte Band liefert ale Gin-STATE OF leitung bie Darlegung ber Grunbfate, nach welchen ber Berf. verfabren ift und bie jum Berftanbnif bes Berfes und ber gablreichen felbfterfundenen Beiden nothwendigen Erläuterungen; bie 12 übrigen Banbe find für jeben Do. nat bes Jahres bie Refultate fünfzigjabriger Beobachtung ber Witterung an ben einzelnen Tagen mit ben betreffen. ben Ueberfichtstabellen. St. bat Diefes umfaffenbe und reichhaltige Manufeript, nachbem fich frubere, mit einer fluttgarter Berlagshandlung gepflogene, Unterhandlungen gerschlagen, im Borgefühl feines nabenben Tobes burch lette Willendaußerung ber großb. polytechnifden Soule in Rarlerube vermacht. Go foll bie Unftalt, welcher er faft ein Menfchenalter bindurch feine Rrafte gewibmet, bie Bewahrerin ber Früchte feines Sammlerfleißes und Forfcbene fenn, bie ber Dann erfcheint, ber von gleicher Liebe au biefer Biffenschaft befeelt, bie feinen fterbenben Sanben entfallene Arbeit wieder aufnimmt und fie gur Benubung ber Dit: und Rachwelt gurichtet und verlegt. Dit biefer Boffnung ift er bon ber Erbe gefchieben. Bollte man inbeffen aus ber in ber bieberigen Schilberung feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit fich fundgebenben ausschließe liden Bearbeitung meteorologifden Stoffes foliegen , bag er in bem Umgang mit biefer Erfahrungemiffenschaft bas fruber liebgewonnene Gebiet philosophischer Betrachtung vergeffen ober verlaffen habe, fo murbe man ihm in hohem Grabe Unrecht thun. St. blieb bis an fein Lebensende theoretifder und praftifder Philosoph und ale folder vefter Unbanger bes begel'ichen Ibealismus. Mus biefem beraus entwidelte und gestaltete fich feine gange Lebensanschauung. feine geiftige und fittliche Saltung, und bieg gab ibm bas eigenthumliche Geprage, Die Driginalität, in welcher er in feinem Denten und Sanbeln ericheint. Begel galt ibm über Alles; er mar fein Borbild, bas er felbft in Meuger. lichkeiten nachahmte. Geborte auch St. berjenigen Richtung ber vielgestaltigen Schule an, bie nicht über ben Meifter hinausging, und mar ihm auch bas Bort bes Lets teren bie lette Inftang feiner Beweisführungen, fo barf man ihn boch nicht mit Rofenfrang in die Rlaffe ber "Leeren" unter ben Schülern beffelben gablen; benn wenn er auch ber Opposition feiner wiffenschaftlichen Freunde gegenüber mit einem: "Go bat er gefagt" bie Diefuffion abbrad, fo mußte er boch bie leeren Schulbegriffe mit einem befondern Inhalt ju erfüllen, ber ibm in feinem reichen empirifchen Biffen und feiner tiefen religiöfen Ueberseugung au Gebot ftand. Gelbft feine meteorologifchen Un-

tersudungen waren von biefem Beifte burchbrungen unb nicht felten follte fich fogar bas Better ben Rateaprieen fügen. Go erfceinen auch feine Bestimmungen ber funftigen Bitterung nicht immer als nothwendige Resultate einer Reibe von forgfältig angestellten Beobachtungen. fonbern febr oft ale Siege bee bernunftigen Begriffe über Die "fclechte Birflichfeit." Daber fam es auch, bag er nicht blos im Scherze feine eigenen Bermuthungen bon ben gleichzeitigen Prognofen feines "Beus" ftanbhaft trennte und nicht ohne Bedeutung fteben unter feinem ben Freunben geschenkten Bilbniffe bie Borte: "Bas haben wir für Better ju erwarten? Das mußt ihr ben Beus fragen. ber weiß es beffer ale ich!" Gein Lebrberuf aab ibm nas turlich eine febr ermunichte Gelegenheit ju Berfuchen, Die Unfichten feines bochverehrten Deifters auch in weiterm Rreife ju verbreiten und ihnen Anbanger ju verschaffen. So trug er feine Cthit, Aefthetit und Religionewiffen= fcaft ausschließlich nach begel'ichen Principien bor und ließ fich fo wenig ale fein großer Lehrer burch bie Gefahr ber Unverftanblichfeit bavon abichreden. Aber auch außer fei= nem Berufe bielt er es für eine angelegentliche Aufgabe, feinem Lieblingefufteme Profelpten zu werben, und feine Freunde mußten manche Stunde traulichen Umgangs baran geben, in welchen er feinem Lehrtrieb auf biefem Gebiete Befriedigung verschaffte. Außerdem bielt er noch Ronverfatorien und gab Privatvorlefungen über begel'iche Philofopbie und harrte in feinem Borbaben ftanbhaft aus, wenn er auch bie Babl ber Buborer allmäblich auf einen fleinen Rreis jufammenfcmelgen fab. Daß aber feine philofophifche Bilbung nicht blod ein angelerntes Biffen und theoretifche Anschauung war, bewied ihr fichtbarer Ginfluß auf feinen, in allen Lebenberfahrungen fich aussprechenben Charafter. Bon Natur mit lebhaftem, felbft beftigem Temperament ausgeruftet, überwand er die Bewegungen und Aufwallungen feiner Gemutheart allmählig mit folder Gewalt, bag fein ganges Befen eine Rlarbeit und Bestigkeit burchbrang und fich beffen ein Gleichmuth bemachtigte, ber burch feine Lebenderfahrung erschüttert werben konnte. Diefe Gemutherube bewahrte er unter allen Unfechtungen, Die ibn, ale ben befannten Betterpropheten. bon nab und fern in wiffenschaftlicher und unwiffenschaft= licher Form oft febr empfindlich trafen, und ihn felbft in ben Stunden ber Erholung und beiteren Unterhaltung nicht erfpart murben. Im Bewußtsenn feines redlichen Strebens und veftstebend auf bem Boben feiner wiffen,

schaftlichen Ueberzeugung lächelte er über ben meteorolo. gifden Unglauben und Unverftand und nur felten vermochte ihn ber Unwille über biefe Angriffe fo zu übermal= tigen, bag er fich in Meußerungen Luft machte, wie bie, melde er bem Dai-Beus von 1852 nachschickte: "Es ift billig, fich nicht zu wundern, wenn bei ber Bergleichung bes vermutheten Berlaufes ber Bitterung mit bem wirtlichen fich verkehrte Deutungen breit machen und die Droanose eine willtommene Beute bes Wiges nnb Spottes wirb. Man muß bem Intereffe an ber Sache fein Recht laffen; bann gilt es aber Aufflarung, alfo Burechtfeben ber Ropfe und veftes unbeirrtes Fortichreiten." In Diefen Worten fpricht fich jugleich bas Gefühl ber Sicherheit aus, baß er ben richtigen Weg ber Forfchung betreten habe, und die bestimmte hoffnung, daß feinen Beftrebungen Unerkennung werden muffe, wenn auch feine Beitgenoffen und unter biefen bedeutende Autoritaten (wie Arago, gegen welchen er besondere in bem letten Jahrgang bee Beus eine icharfe Lange einlegte) ibn bes Irrthums beschuldigen und feine Dube ale vergeblich barftellen. Satte ibn aber auch feine Philosophie in Pleinern Rampfen bes Lebens gehalten und geftartt und über geringere Unfalle erhoben, fo mare bieg noch tein Prufftein ihrer flegreichen Rraft, wenn fie nicht fabig gewesen mare, ibn bei ben Schlagen bes Schickfale aufrecht zu erhalten, bie feine geiftige und fittliche Rraft noch auf eine bartere Probe gu ftellen be-Doch gerade in ben ichwerften Prufunge: stimmt maren. ftunden, bie bon ber Borfebung in reichlichem Dagfe berfügt fenn follten, bemährte fich feine moralische Tüchtigkeit. Dief hat nun allerdinge die begel'iche Philosophie an und für fich nicht zu Stande gebracht. Es mag ihr bochftens ber Ruhm juzugesteben fenn, bag fie ibm bie Form bot, in welche er ben reichen Glaubeneinhalt ber driftlichen Lehre und Gefinnung einlegen tonnte. Gelbft ber formelle Einfluß ber philosophischen Beltanschauung scheint in ben letten Jahren feines Lebens immer mehr in ben Sinter= arund getreten zu fenn; benn nur fo fann man bie Meufe: rung in einem vorliegenden Briefe an feinen vertrauteften Freund verfteben: "Dennft Du mich einen Philosophen, fo weiß ich, daß ber mahre Chrift der rechte Beife ift und ein mabrer Chrift ju werben, bas lernte ich aus bem einfachen Chriftusevangelium." Als folden bewies fic aber St. in Gefinnung und Banbel. Er mar burchaus religios, ein fleißiger Befucher ber Gottesbienfte und ein aufmerkfam theilnehmender Borer ber Predigt. . Unter fei-

nen gurudgelaffenen Papieren finben fich noch gablreiche Aufzeichnungen von Predigtfragmenten, die ibn besonders angezogen batten und tieffinnige Bemertungen über berartige Bortrage. Die Achtung, die er fich burch feinen firchlichen Ginn erwarb, führte ihn in ben Rirchengemein. berath ber evangel. Stadtgemeinde ein, beffen murbigee, befondere für Forberung ber allgemeinen Sittlichkeit thatiges Mitglied er eine Reihe von Jahren gewesen mar und bas Bertrauen feiner Mitarbeiter ehrte ibn mit ber Erwählung ju ihrem Abgeordneten für die Generalfpnobe des Großherzogthume, die im 3. 1843 in Karleruhe verfammelt mar; auch bier legte er Proben feines Gifere für Firchliche Ungelegenheiten ab. Ale fobann nach bem Sturme ber Jahre 1848 und 1849 bas Bedurfniß einer religiofen Auffaffung bes Lebens im Bolle wieder allgemeiner ermachte und wie in andern Stabten, fo auch in Rarlerube ein Berein gur Pflege bet innern Miffion gufammentrat, fo mar St. unter ben Erften, die hingutraten und an alle Arbeiten biefes Bertes ber belfenden und rettenben Liebe ruftig Sand anlegten. Gleich ehrenwerthe Befinnung bewies er auch, ale in ben Tagen ber Gefahr ber Ruf gu ben Baffen für Diejenigen erfcoll, beren Aufgabe junachft nur bie Arbeit in ben Runften bes Friedens mar. St. trat in bie Reihen ber farleruber Burgermehr und biente ale eifriger Behrmann, bis feine mantenbe Gefundheit ihn jum Abichied nothigte. In ber ichauerlichen Racht bom 13. auf ben 14. Dai 1849 folog er fich Denen an. bie burch ben Generalmarich um Mitternacht aus bem Rreife ihrer Familie gerufen, ihren Waffenbrubern gu Bilfe eilten, welche im Sof bes Militarzeughaufes, von einer Rotte Aufrührer belagert, mit Diefen im Rampfe ftanden; ber Aufforderung bes madern Oberften folgend. trat er felbft aus ben Reihen, um feinen Fuhrer auf bem gefahrvollen Bege bes Unterhandelns mit ben verirrten und zugellofen Goldaten zu begleiten. Go half er, im Alter fcon vorgerudt, ben fo ungern anerkannten Rubm ber karleruher Burgerwehr begrunden. Saben wir nun St. in feiner bienftlichen, wiffenschaftlichen und burgers lichen Thatigkeit ale einen Mann von eblem, veften Charafter ertannt, fo muffen wir ibn nun auch noch in bie engern Lebenefreise begleiten, und ibn betrachten, wie er ale Mann, ale Freund und Familienvater vor und auftritt. St. hatte einen flaren Berftand, mar rubig und befonnen, überlegte falt und handelte rafd, wenn er bas Rechte gefunden zu haben glaubte. Ueber Alles ging ibm bie Babr-

beit. Rach ibr forschte er fein Leben lang. Daber fein unermublicher Rleiß, ber mit Ordnungeliebe und bis in's Einzelne gebender Dunktlichkeit gevaart mar. Die Babrbeit boffte er in ber begel'ichen Schule gu finden, baber feine unbefiegbare Unbanglichteit an bas Guftem. "Logit (begel'iche) ftubiren, meinte er, fen Beten." Er fucte und liebte die Wabrheit wie fie an fich ift, außer aller Ericeinung; barum bemübte er fic überall, bie Ericeis nung zu bewältigen. Er bat mobl gefühlt, bag er fie nicht gefunden, mo er fie gefucht; barum manbte er fich. wie viele edle Beifter bor ibm, fpater einer erquidenbern Quelle gu. Bar er aber bei feinem Guchen auf einem Arrmege, fo gilt bon ibm bas Wort 3. Paul's: Ift's nicht bas Biel, fo mar es boch bie Babn, bie ibn gludlich machte. -Roch ale Uhrmacher batte er fich fein Giegel gestochen, einen Abler, ber in bie Sonne ichaut - bas mar feine Lofung, ber er treu blieb bis jum Tobe. Go galt ibm auch bie Babrbeit über Alles im Leben. Er fprach feine Ueberzeugung aus, wie bart fie lauten, wie fonderbar fie erscheinen mochte. Er felbst war burchaus mabrhaftig feiner Taufdung, feiner Beuchelei fabig. Much Beleibis gungen nahm er rubig bin, wenn er glauben burfte, bag fie nicht aus bofem Bergen tamen. Darum vertrauten ibm die Freunde und legten felbft ibre Bermurfniffe feiner Entideibung vor. Er bielt jufammen, mas je geeinigt war; wo ein Band fich lodern wollte, jog er es wieber beft und wußte Alles jum Frieden ju lenten. Saus und Raffe, fo maßig fie ausgestattet waren, ftanben Jebem offen, ber feine Silfe in Unfpruch nahm; er felbft aber lebnte in Beiten eigener Bebrananif angebotene Freundes hilfe ab, weil er "bas Borgen unter Freunden bas Grab ber Freunbschaft" nannte. Dabei war er, was icon feine Berhältniffe und Erlebniffe erforberten, baushalterifc und fparfam und nur mo es ber Biffenschaft ober ber Freundfcaft galt, ba glaubte er fich felbft bedeutendere Ausgaben nicht verfagen zu burfen. Die Freundschaft mar für ibn überhaupt ein eigenes Lebenselement. Die vefteften Banbe fnupfte er icon in feiner Studienzeit. 218 Mitglied bes größern Bereine ber Buridenicaft fant er feinen Beidmad an ber damale icon febr lebendigen Betheiligung ber Jugend an politischen Beit = und Streitfragen; er fcbloß fich baber einem fleinern Rreife von Studiengenoffen an, ber ferne bon bem allaemeinen Treiben und Streiten in gemuth: licher Beife bie Freuden bes akademifchen Lebens genoß. Wer biesem angehörte, an bem hielt er veft, wie auch bie

Lebenswege fich ichieben, felbft an Golden, bie Pfabe einschlugen, welche feinem innerften Wefen guwiber maren. Er ging ben Berirrten mahnend und helfend nach, fo lange fie feinen Freundebruf noch vernehmen fonnten und wollten. Dur wenige biefer innig Berbundenen baben ihn überlebt; unter biefen fein treuester und altefter Jugenbfreund Schemler, jest Pfarrer in Freistett im Baben'ichen und ber als Bolesschriftsteller und gerausgeber ber "Spinnftube" beliebte Dichter (D. 2B. v. Born) 2B. Dertel, f. preug. Superintendent in Sobernbeim auf bem Suneruden, ber ben Tobtgeglaubten erft in ben letten Sahren wieber auffand und bas alte Bunbnig wieber erneute. Gie halten mit ben fvater erworbenen Freunden fein Unbenfen in Gbren. Unter ben Borangegangenen konnen wir Ginen nicht unerwähnt laffen, ber ihm am nachften ftanb und mit bem er einen feltenen Bund auf Leben und Tob geschloffen hatte. Es ift bieg ber am 12. Febr. 1845 ale großh. olbenburg'icher Landesgerichtes Uffeffor verftorbene Dichter, Theodor von Robbe \*). 2118 bie Freunde nach vollenbeten Studienjahren nach Rorben und Guden fich trennten, unterhielt ein lebhafter regel. mäßiger Briefwechsel bie Flamme ber Freundschaft; und bie noch vorhandene Rorrespondeng enthält einen reichen Stoff geiftreicher ernfter und bumoriftifder Betrachtungen. bie wohl werth waren, burch geschickte Sand gu einem Chrentrang ber nun wieber vereinten Freunde gewunden ju werben. Bon Beit gu Beit murbe bas Band burch gegenseitige Besuche an ben betreffenben Bohnorten vefter gezogen und bei einer folden Busammentunft beschloffen. bag ber Briefwechsel auch nach ihrem Tobe fortbauern folle, in ber Beife, bag fieben Jahre nach bem Tobe bes querft Scheibenden noch Briefe an ben Ueberlebenben gelangen follten, gleichsam aus ber bobern Welt berabge-fandt. Diese Briefe murben von Beiben je am 3. Rov. (einem in ihrem Bertehr ominofen Tage) gefdrieben und berflegelt mit bem Auftrag hinterlegt, bag fie in vorge-ichriebenen 3wischenraumen von ben hinterbliebenen verfenbet murben. St. erhielt bie fobbe'ichen Briefe richtig. Sie find voll origineller Gebanten, wie auch bie feinigen, bie fich nach feinem Tobe vorfanden. Wie boch St. den Berth ber Freundschaft ichatte, bewies er burch eine fonft im Leben felten gelungene engere Berbindung mit einer befreundeten Kamilie. 218 er nämlich nach feiner erften

Dalvesto Google

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 23. Jahrg, bee R. Retr. S. 158.

Anftellung in Rarlerube einen eigenen Berb gegrundet, und bei feinem Uebergange gur polytechnischen Schule feinen Freund, 2B. Maurer (geft. ben 5, April 1852 ale großh. bab. Sofrath und Profeffor am Lyceum) ale Rach= folger erhalten follte, theilte er mit bemfelben feine fleine Bobnung, aus vier Stuben bestehend und wohnte auch nach beffen Berbeirathung mit bemfelben aufammen, fo baß beibe Freunbesvaare nur ein Sauswesen mit einander batten und bie Frauen bie Aufficht über baffelbe abmech= felnb übernahmen. Erft ale ber Kamilienfreis Beiber fich erweiterte und ber Raum ju enge murbe, trennten fich bie Doppelvaare in Frieden, und, wie St. felbft verfichert, mar mabrent ber gangen Beit ibres Busammenlebens auch nie eine Uneinigkeit zwischen ben Gliebern biefes feltsamen Bereines vorgefommen. St. war breimal gludlich bermablt. Seine erfte Frau, Francista Bieben aus Beibelberg, bie Freundin feiner Jugend, murbe ihm frube ent= riffen, nachbem fie ihm einen Gobn und 3willinge gebo= ren, die fogleich nach ber Geburt ftarben. Dit ber zweiten Sattin, Marie, geb. Graff aus Rarisruhe, verband er fich im 3. 1826; fie gebar ihm brei Cohne und zwei Tod= ter, bon benen eine Tochter ibm voranging. Den britten Chebund ichlog er mit ber, um ben berben Berluft tief trauernden Wittme, Julie, geb. Wellstein aus Elberfelb, bie mit ihren beiben aufbluhenben Tochtern ben Beimgegangenen in Liebe und Berehrung beweinten. St. mar ein treuer, gemiffenhafter Gatte und Bater. Go freundlich jeboch fich jebe biefer Berbinbungen gestaltete, fo mar es nicht blod ber Schmera über bie Trennung von geliebten Lebensgefährtinnen, bie ibm ben Cheftand ju einer Quelle trüber Lebenderfahrungen machte. Er trug biefe mit mabrhaft driftlicher Ergebung. Aber auch andere fdwere Gorgen bat er mit in fein fernes Grab genommen, die, Raber= ftebenben befannt, auch in Deren ausschließlichem Befit, allmablich verfiegen ober jum Seile ber Betheiligten fich lofen mogen! St.'s inneres Befen pragte fich auch in feiner äußern Erscheinung aus. Er war bochgemachfen und wohlgebaut, fein Bang gemeffen und veft. Rlarbeit und Milbe leuchtete aus feinem freundlichen bellen Muge und bas verftummelte Rinn, bas er einft einem mighandelten Freunde geopfert batte, entstellte meniger bie regelmäßigen Buge feines Befichtes, ale es ihm mancherlei Unbequem= lichkeiten verursachte. Bei aller icheinbaren Kräftigkeit feines Rorpers erfreute er fich boch feiner ftarten Ronftis tution, und biefe veranlagte ibn zu einer vielleicht allgu-

angfilichen Sorgfalt für fein leibliches Wohlfeyn. Schon in ben frubern Dannesjahren batte er mit einem bartnadigen Rehlkopfleiden ju tampfen, bas eine Luftrobrenfdwindfudt befürchten ließ und feinen eigenen biatetifden Berfuchen, wie ben Bemühungen ber Mergte lange miberftanb. Doch fant er vollkommene Benefung burch ben Bebrauch ber Geebaber auf Belgoland, von wo er Unfange ber 40er Sabre nach beiterm Busammenleben mit feinem Freunde Robbe neu geftartt gurudfebrte. Bie er burch frühere Studien, gepflegt burch ben wiffenschaftlichen Berfebr mit Mergten, u. M. mit bem burch feine medicinifchen Schriften bekannten Dr. Ditschaft in Baben, fich im Befibe aratlicher Renntniffe und Erfahrung glaubte, fo richtete er, je nach ber zeitweiligen Auffaffung feiner forperlichen Buftande, feine Lebensweise nach eigener Borfdrift ein und führte ein einmal gewähltes Syftem langere Beit mit Ronfequeng burch. Soffte er fruber burch ftarte Umbullung die unterdrudte Sautthatigfeit gu weden, fo fucte er nach feiner Rudtehr aus Belgoland burch forts gefeste talte Baber und Bafdungen, fowie burch ben wiederholten Befuch von Raltwafferheilanftalten bie Bir-Pungen feiner gelungenen Rur ju verlangern, und ging barin foweit, baf er Jahre lang fich im Binter bas Gis eines nabe vorüberfließenden Baches aufhaden ließ, um täglich im Freien zu baben, bie auch biefe Rurmethobe einer andern weichen mußte. Inbeffen erfreute er fich in ben letten 13 Jahren feines Lebens einer giemlich ungeftorten Gefundheit. Erft im Dai bes abgelaufenen Jahres ftellte fich fein fruberes Rebleopfleiben wieder ein, brachte Blutfpeien und unterbrudte feine Stimme, fo bag er nur mit großer Unftrengung feinem Lebrberufe genugen tonnte. Mle bas Uebel junahm, erwachte in ibm, leicht erflärlich. bie Gehnsucht nach feinem lieben Belgoland. Done arstlicher Ginfprache ju achten, übermand er bie Schwierig. Peiten, die der Erreichung bes Bieles feiner Soffnung entgegenftanben, und reifte Ende Juli 1852 nach Selao: land ab. In ber erften Beit feines bortigen Aufenthals tes ichien auch fein Bertrauen mit bem gludlichften Grfolge gefront ju werben, ale bie in jenen Tagen weit bin verbreitete Rubrfrantheit auch ibn ergriff und feine Soffnung auf balbige Benefung und frobe Beimtebr in bange Tobesahnung verwandelte. Doch auch biefe Ge-fahr ging vorüber. Er genaß burch ärztliche Silfe und hatte bereite ben Tag feiner Rudtehr in bie Beimath beftimmt und angemelbet: ba überraschte ben Ginsamen auf

feiner Stube ein bloblider Anfall und er fant, bom Schlage getroffen, bem Tobe in bie Urme. Go fant man ibn. über fein Bette gelebnt, in ber Mittageftunbe bes 17. Mug. 1852. Die nabere Untersuchung ergab, bag meber fein früheres Saleleiden, noch bie fürglich überftandene Rrantbeit die unmittelbare Urfache feines Tobes gemefen mar, fonbern eine erft in ber jungften Beit rafch ausgebilbete Bergermeiterung, die burch die vorhergebenden Storungen geforbert, unabwendbar fein Lebensziel berbeiführte. Er ftarb noch in fraftigem Mannegalter, im 55. Lebensiabre. Sein muber Rorper ruht auf fernem Gilande, und ben Seinen ift nicht einmal ber Troft geblieben, fein Grab befuchen gu tonnen; ber Beift aber, ber mit Treue unb Redlichkeit nach Bahrheit rang, ift nun vom lebenbigen Glauben zum feligen Schauen eingegangen, befreit von ben brudenben Banben, in benen ihn bes Erbenlebens Duben und Rampfe gefeffelt hielten.

#### \* 177. v. Barbenfleth,

tonigl. ban. General und Sochftemmanbirender in Solftein, ju Riel; geb. im S. 1781, geft. ben 19. Aug. 1852.

Der verftorbene General v. B. fammte von beutiden Meltern aus Rendeburg ab, Die aber fpater nach Rubnen überfiedelten. Er trat frub in ben Militarbienst und biente fcon in ber navoleon'ichen Beit ale Dajor in ber banifchen Urmee. In biefen Berhältniffen folug er unter bem Pringen b. Beffen gegen bie Schweben bie Schlacht von Gebitabt mit, welche ben Danen ben Rudzug nach ber Bestung Rendeburg ermöglichte. Bon ba ab erftieg er bie bochfte militarifche Chrenftufe; benn er murbe gum Bene. rallieutenant und Inspettor ber Rabetenschule gu Rovenhagen ernannt, welche Stellen ibm in ber Urmee ben Dlat unmittelbar nach bem Pringen Ferbinand einräumten. In ber jungften Beit übertam er bas bochfte Rommanbo in Solftein, wo er feine fdwierige Stellung in humaner Beife ausübte. Geiner politischen Stellung nach mar er weniger hervortretenb. Er ftarb nach langer und fcmeralider Rrantheit im 71. Lebensjahre ju Riel. Gein Sin: fcbeiben wird im Lande um fo mehr bebauert, ale er feinen Rachfolger gefunden bat, in beffen Abern beutsches Blut fließt und ber in gleich milber Form bas Rommanbo führt. Die irbifden Ueberrefte bes Berewigten murben nach gub: 

#### \* 178. Friedrich August Germann,

penfionirter Cand : und Stadtgerichterath ju Liebenwerba bei Torgau; geb. ben 28. Det. 1777, geft. ben 19. Aug. 1852.

G. wurde zu Dreeben geboren. Gein Bater, Christoph Germann, war Rentbeamteter, er bon 13 Rindern bas jungfte. Seine Schulbildung genoß er nur bei Drivatlehrern und wurde gulegt von bem Rettor ber Stadt-fcule gu Großenhain, Gottfried Ruhn, bie gur Univerfitat 1797 bezog er bie Universität Wittenberg, porbereitet. um die Rechte ju ftudiren und borte bort die Juriften Biefand, hommel, Berneborff, Stubel \*), Pfotenhauer und S. Rrug ") in der Philosophie, Schrod in ber Geschichte. 1800 murbe er nach Gramen und Disputation bafelbft gum Rotarius freirt und unter bem 11. Dai 1801 von furf. fachf. Ranglei in Dreeben ale Motarius immatrifulirt und ibm bas Diplom barüber ausgestellt unter ben Aufpicien bes Ronigs von Polen und Rurfürften von Sachfen, bermaligen Bifarine bee romifden Reiche. Das Rotariate. flegel, bas er vom akabemifchen Genat ju Bittenberg gu führen auftorifirt wurde, enthielt bie Themis, Schwert und Baage in ber Sand führend, und die Aufschrift: "Honeste vivel" Dieses "honeste vive!" ift auch bes Berftorbenen Lebensgrundsat gewesen und ftreng wie die Themis hat er nie bas Recht gebeugt. 3m 3. 1801 wurde G. Acceffift bei'm Rammergutegericht in Elfterwerba, 1804 Abvotat, 1805 Stadtfcreiber in Liebenwerba. 1821, bei ber Juftigorganisation ber neuen Provingen in Preugen, murbe er ale Berichteamtmann fur ben Gerichtebegirt Liebenwerba beftellt. 1829 murbe ibm ber Charafter eines fonigl. 3uftigrathe verlieben, nachdem er 2 Jahre borber Geitens bes Oberlandesgerichts zu Maumburg wegen feiner Dienftführung öffentlich belobt worden mar. 1833 marb er in einem Refeript genannten Oberlandesgerichts "ein fo verbienter Beamteter" genannt. 1835 ging er ale Juftigrath und Mitglied an bas neu errichtete Land. und Stabtgericht ju Liebenwerda über. Den 1. Dft. 1841 murbe ibm bie erbetene Entlaffung aus bem Juffigbienfte als Land. und Stadtgerichterath mit Penfion bewilligt. Seitbem lebte er ruhig in Liebenwerba und ging altereschwach und binfällig, nach einem wechselvollen bewegten Leben in ein

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 6. Jahrg, bes R. Refr. G. 718,

besseres Jenseits ein. Der Berstorbene zeichnete sich aus burch seltene Herzensgüte und strenge Rechtlickeit und hat alle Schläge des Schicksal, die ihm nicht erspart waren, mit ruhigem, gottessürchtigem Gemüthe ertragen, und bei Allen, die ihm angehörten und ihn gekannt, wird sein Andenken in Segen bleiben. Am 31. Okt. 1801 hatte er sich mit seiner noch jest lebenden Wittwe, Frau Wilbelmine, geb. Schmid, Tochter des Pfarrers Schmid zu Ester bei Wittenberg verheirathet. Er hinterließ 4 Töchter und 2 Söhne und 23 Enkel.

# 179. Bengel La Groir von Langenheim, taifert. ofterreich'icher Dberfilieutenant ju Dfen; geb. im S. 1804, geft. ben 19. Mug. 1852\*).

Ein filler Mann — verftanbesreich und bieber; — Richt braucht es ba Posaunenschall und Lieber! Bar' nur die arge Belt von folden Menschen voll, Wie nuchtern lebte fich's, und teiner galt — fur toll!—

"Schranten gu!" - fo rief ein Mauthner bes geiftigen Bertebre - "wir wollen erft feben, ob ber Reifenbe nicht eine Tracht verbotener Gebanten mit fich führt!"--Da fam ber folichte La Croix gegangen, und ale ibm ber Mauthner naber in's Untlig fab, marb er burch bie offenen Gefichteguge bes Reifenben beruhigt. - "Sier zeigt fich" - rief er aus - "nichts Berftedtes! - Rur ftrenges Pflichtgefühl lagert auf biefer Stirn! - Daffirt!"---Und nun ruft auch bas Tobtengericht ibm nach: - "In biefem gebiegenen, anspruchelofen Charafter gab es feine Bintelauge, ba taufchten feine beuchlerifden Blide, bie Bunge laute teine Worte bes Trugs, bie Lippen ichloffen fich auf Ja und Rein! - Er mar ein mabrhaft guter Menfc!" - La Croir zeigte nie eine fcmugige Gewinnfucht, nie ftrebte er nach Bevorzugung; gufrieben mit bem, mas man ihm gab und mas er fich verbient batte, buntte er fich nie beffer als Unbere. Geiner ernften Geele genugte nicht ber eitle Flitter bes Lebens; boch er bielt amei Golbringe boch in Ehren : ben Siegelring feines wurdigen Batere, ber ale Sauptmann, nach erworbenem öfterreich's ichen Abelftanb, verftorben mar, und bas Golbreifchen feiner innigft geliebten vortrefflichen Chefrau. Und fo ba-

<sup>\*)</sup> Rad "Defterreid. Solbatenfreund."

ben wir ibn benn ale Menfch in feinen Sauptumriffen treu und mabr gezeichnet. Ueber feine militarifche Lauf. bahn fen nun Folgendes gefagt: Bengel La Croir war au Radnis in Bobmen geboren und von funf Gefdwiftern - worunter zwei Dabden - bas altefte Rind ber Ras milie. 3mei feiner Bruber bienen noch ale Officiere in ber Armee. 3m 3. 1816 fam er in bie miener neuftabter Militarafabemie, wo er fich jum braven, tüchtigen Rrieger ausbilbete. Rach acht Jahren (1824) verließ er ale Kabn= rich bas Saus und trat in bas Regiment Erzbergog Lubwig. Sier hatte er bas Glud, von bem icarf prufenben Muge bes bamaligen Dajore Rempen von Sichtenftamm bemerkt zu werben, welcher ibn zum Abiutanten ermählte. Bon biefer Beit an erfreute er fich beffen fortwährender Fürforge, und es gereicht ibm jur befondern Gbre, bag er ben Beifall feines ftrengen, aber auch gewiß febr gerechten Gonnere nie verlor, was fich baburch erwies, baß er im 3. 1834, nachbem Rempen ale Generalfommando. Abjutant nach Wien berufen warb, burch beffen Ginmirtung ale ad latus ibm nachzufolgen beordert murbe. Seine treue Unbanglichkeit an feinen Schuber, fomie fein unermudetes Streben, allen Unforberungen, welche ber Dienft an ibn ftellte, vollkommen ju entfprechen, bemabrten fich aber auch fort und fort. 3m Muguft 1835 warb er jum Ravitanlieutenant bei Roubelta Infanterie, in feiner Berwendung, ernannt; wo er bis jum 30. Mai 1846 verblieb. worauf er bann jum Kriegsministerium in's Militarbevartement verfest murbe. In biefer feiner Unftellung erhielt er am 1. Dec. 1848 feine Beforberung jum Major und am 3. Mug. 1850 jum Oberftlieutenant. Die Bufrieden. beit feiner Borgefesten mit feinen Leiftungen erwies fich endlich baburch, bag er am 1. Mai 1852 von bem Raifer in Allerbochft beffen Abjutantur berufen wurde. In biefer auszeichnenden Bedienftung ereilte ihn ju Dfen (ale bie Truppenübungen vor bem Raifer gu Defth fatt hatten) gang unverhofft ber Tob. Der Schmerz feiner Gattin und ber gangen Kamilie ergriff felbft Frembe, bie an jenem Tage, ale bie Tobeenachricht anlangte, jugegen waren. Seine Borgesetten, Rameraben und Freunde nahmen ben innigften Autheil an biefem fcmerglichen Ergeigniffe. Und Jeber, ber ihm auch nur einmal naber getreten mar, fprach gewiß die einfachen Worte aus: "Es thut mir leib um den guten La Croir!" Bir fcbliegen mit feinem Leben, indem wir ibn ale Kamilienbater noch befprechen wollen. 3m 3. 1836 lernte La Croix ju Wien in einer Abenbges M. Retrolog. 30. Johrg. 37

fellschaft seinen nachberigen Schwiegerbater, Seren Czappet. einen febr ansprechenden Dann tennen, welcher früher ale Officier in ber Urmee gebient, ben Dienft aber quittirt und fich mit einem Dabden, bas aus einer frangefifden Kamilie ftimmte, verheirathet batte. Diefe intereffante, mit Geift und Schönheit reich begabte Frau murbe die Mutter ber eben fo iconen und bochft liebensmurbigen Albertine, La Croir's Gattin. La Croir, ber fich bei allen Rameraden gar bald lieb und werth gu machen mußte, fonnte aber mit feinem ernften Untlig und mit ben fcheuen atademifden Manieren, womit er fich bem iconen Gefolecht nabte, wohl nicht leicht auf Theilnahme rechnen. und eine bedeutsame Unnaberung tonnte ibm eines Dabchene Boblgefallen nur nach und nach erwerben. Und fomit bezeugt dieß, bag Albertine bie geiftige Fabigfeit befaß, tiefer in bas Leben bes guten La Croir einzugeben. Berr Czappet war und ift noch Gigenthumer einer freunds lichen Bestbung ju Mobling, nachft Bien. Dabin lub nun berfelbe bei jener Abendgesellschaft unfern La Croir au Gaft und diefer befuchte auch von nun an fort und fort biefe ibm fo werth gewordene Kamilie. Albertine war in jener Beit noch Rind, tam aber balb in eine pon einer Frangofin geleitete Erziehungsanftalt, mo fie bis jum 16. Jahre verweilte. Als blubende Junafrau, mit allen Unnehmlichkeiten und Reigen gefdmudt, fehrte fie in's. vatertiche Saus gurud. La Croir, ber bie fcone Natur von Mödling febr lieb gewonnen batte, fand nun noch weit mehr Wefallen an biefen fcmudreichen Gegenden; feine Gaftbesuche verdoppelten fich; - aber noch Sabre lang tam ber icheue La Croir immer nur ale Freund ber Familie in bas behagliche Saus. Enblich, im 3. 1846, fprach er bae Wort ber Liebe mit gebehnter Paufe aus. Albertine wurde feine Frau und eine febr gludliche Che erfolgte, welche aber leiber! icon nach fecha furgen Jabren durch ben Tob bes braven, guten La Croix geloft wurde. Bwei liebliche Madden, Rinder von 4 und 5 Jah. ren - Stefanie und Pauline - trauern mun gleich wie die icone Mutter um ben Singeschiebenen, und mabrhaft rührend mag es gewesen fenn, Die fchlante cole Geftalt mit ihren Rinbern im ftillen Gebete fur ben geliebten Gats ten babin gebeugt ju feben. La Croir war aber nicht nur ein liebevoller Gatte und Bater, er war auch ein ebler Sohn und Bruder. Dit eigener Aufopferung unterftuste er Jahre lang feine frankliche Mutter und zwei Schweftern, bie er gulest bei fich batte. Die wenigen Stunden,

STREET, MA STREET, STR

bie er vom Dienste frei für seine Lieblingsneigung gewann, benühte er zum Theil bazu, seine über 3000 Stude enthaltenbe Autographensammlung forgfältig zu ordnen. Die berühmtesten Männer, seiner und älterer Zeit angehörig, finden sich hier vor.

#### \* 180. Mathias Speickmann=Rerferinch,

Take a static 12 william

fonigi. preuß, geheimer Suftigrath, vortragender Rath im Suftigminiftes rium, Ritter des rothen Ablerordens 4. Kl. ju Münfter;

geb. ben 12. Febr. 1804, geft. ben 19, Mug. 1852.

Bas für ben Gingelnen und die Entwidelung feines Lebens ber verwandtichaftliche Busammenhang Forderndes bietet, war ibm in nicht geringem Daage befchieben. Er mar Entel bes vom gottinger Dichterbunde ber bekannten Mathias Speidmann, welcher hernach als Professor bes beutschen Rechte in Munfter und Breelau, gulest in Berlin gewirft bat, altester Gobn des furz vor ihm dabingegangenen Profeffore und Juftiglommiffare Bernhard Speide mann-Rerferind und ber Margarethe, geb. Schilgen, einer febr begabten, an Geift und Gemuth reichen Mutter, Die er besondere liebte, aber icon frub verlor. Seine Schulbilbung erhielt er auf bem Gymnafium feiner Baterftabt Münfter, besonders unter ber Leitung Nadermann's, bes fpateren Direftore. Rach Bollenbung berfelben bestimmte auch er fich fur bie Rechtswiffenschaft und machte feine akademischen Studien von 1821 bis 1824 in Berlin, wo damale fein Großvater Mitglied ber Fakultat mar. Unter feinen Mitfdufern und Univerfitategenoffen lebt bas Undenken in voller Unerkennung, wie er fich auszeichnete durch sein liebevolles, freundliches, sanftes Wefen, durch fein frub fichtbares, bober und weiter greifendes Intereffe an Dem, mas Intereffe verdient, burch bescheidene und neiblofe Anerkennung beffen, mas er Bebeutenbes in Undern gu finden glaubte und nach Belegenheit auch forberte. Er war einer ber feltenen Menfchen, ber mobl gar feine Reinde batte, gegen ben eine migliebige Gefinnung gu begen Niemand anwandelte, der mit ihm in Berührung fam. Das Maag ber ibm felbft innewohnenden Bedeutung , wie fie fich fpater erprobt bat , verbarg fich Bielen unter ber Sulle feines anspruchslosen, felbft ichuchternen Befene, fo bag ber rafche Bang, welchen demnachft fein praftifches Berufeleben nabm, manchen feiner frühern Freunde überrafcht haben mag. Rachdem er die gewöhnlichen Borftufen ber praktifchen Laufbahn, Die fich ben Universitätestudien anschließen, in feiner Baterftadt burch. gemacht und die große juriftische Prufung mit Auszeichnung bestanden hatte, fand er zuerst in der ihm anvertrauten Leitung bes etwas vermahrloften Gerichte eines benachbarten Lanbftabtchene, Die er am 1. Juli 1831 antrat, Belegenheit, feine Rrafte ju versuchen. Er entsprach ben pon ibm gebegten Erwartungen vollfommen und murbe mit Rudficht barauf vom 1. Mug. 1835 an jum Direftor bes Land : und Stadtgerichte ju Giegen ernannt; barauf am 1. Det. 1840 in gleicher Eigenschaft an bas bebeuten. bere Stadtgericht ju Urneberg beforbert. In biefen ber-Schiebenen Stellungen erwarb er fich burch feine ftrenge Pflichterfüllung, gepaart mit Milbe in Gefinnung und Sitte, überall Achtung und Liebe bei ben Gingefeffenen und Untergeben, sowie im boben Grade bas Bertrauen feiner Borgefesten, bas fich nicht nur in ber Orbeneberleibung, die ibm 1842 gu Theil murbe, fondern vorzüglich burch verschiedene außerordentliche Rommissionen ausiprad. womit er betraut murbe. 3m 3. 1845 jog er bor, bie Direktorftelle bes Ctabtgerichts mit ber eines Rathe am Oberlandesgerichte zu vertauschen. Er hatte aber burch feine bishorige Wirksamkeit , burch Borfcblage , namentlich au einer einfacheren Ginrichtung bes Sypothekenmefens, worüber er auch in einer fleinen Schrift feine Unficten entwidelt bat, die Aufmertfamteit ber bochften Beborben in foldem Daage auf fich gezogen, bag er 1847 ale Silfearbeiter in bas Juftigminifterium nach Berlin berufen murbe. In dem unruhigen Sabre barauf murben feine Talente verwandt, um Beschwerden und Rechtefförungen ftandesberrlicher Unterthauen, namentlich in der Gegend von Beglar und Braunefeld gu prufen und gu befeitigen, jugleich bie Aufhebung ber mittelbaren Gerichte einzuleiten und angubahnen; ein schwieriges, mit fast unbeschränkter Bollmacht ihm übertragenes Rommifforium, beffen er fic jur allfeitigen Bufriedenheit entledigte. Burudgefehrt, mar er feit 1849 ale vortragender Rath im Justigministerium beschäftiget und batte ben bedeutenoften Untbeil an ben reformatorifden Arbeiten, welche aus Diefem Minifterium por bie Rammern und bemnachft in bie Gefengebung ge= langt find. Gine große Unjahl ber wichtigften Borlagen biefer Rategorie ift von ibm felbft ausgearbeitet und als Regierungekommiffar vor den Rammern vertreten morben. Gin wohl von bem Minifterium ausgegangener Beitungeartitel über feinen Tob, vom 26. Mug. 1852, gab ibm

bas Beugnig, bag burch fein Ableben bie breugische Befebaebung einen fcmer ju erfebenden Berluft erlitten babe. Schon im 3. 1851 zeigte fich eine Drufengeschwulft am Salfe, welche allen argtlichen Bemühungen und wieber. bolten Babefuren nicht weichen wollte. Das im Frubiabr porigen Jahres erfolgte Ableben feines Batere führte ibn junachft in feine Geburteftabt, wo auch er fein Grab finben follte. Die gerftorende Macht ber Rrantbeit muche; arofe langwierige Schmerzen bestand er mit Gott ergebener Bebuld, und ale bas Leiben eine entschieden bebents liche Wendung nabm, erwartete er, driftlich vorbereitet, mit wurdiger Saffung feine Auflofung. Um 19. Auguft 1852 Abende 9 Uhr ftand in demfelben Saufe, mo Bater und Grofvater gestorben waren, feine Battin mit ben amei alteften Töchtern am Tobesbette bes treuen Lebens. gefährten, bee gartlichen Batere; bie feche anbern Rinber waren fern.

# \* 181. Hermann Friedrich Gaubich,

Abvotat und Gerichtebirettor ju Pirna, Erb., Lehn. und Gerichteherr auf Mupfden im Ronigreiche Sachfen;

geb. ben 19. Febr. 1808, geft. den 22. Mug. 1852.

Beboren in Genftenberg in ber bamale tonigl. fachf. Dieberlaufis, mar G. ber erfte Sohn feiner Meltern. Gein einziger, um zwei Jahre jungerer Bruber, Otto Friedrich '), ebenfalle Abvotat in Pirna, war 13 Jahr vor ihm, nach langer, ichmerglicher Krankheit, gestorben. Sein Bater war Johann Friedrich Gaubich, bamale erster Aktuarius in bem königl. fachf. Justizamte ju Senftenberg und seine Mutter, Johanna Chriftiana Glifabeth, eine geb. Berr-mann aus Genftenberg. 3m 3. 1814 wurde fein Bater, ebenfalle ale erfter Aftuarine, in bae f. fachf. Juftigamt Sorau verfest, wo ibm, ale bei ber Theilung bes Ronigreiche Sachsen bie Dieberlaufit ben fonigl. preußischen Staaten einverleibt worben war, nach vierjabrigem preuß. Staatebienfte bie eigene Babl einer, ibm am meiften gufagenben, Stellung im f. preuß. Staatebienfte angetragen wurde. Sein patriotifder Sinn aber ichlug jedes berartige Unerbieten aus und er jog es bor, mit ber ehrenvollften Entlaffung bie Stelle eines einftweiligen Silfeaktuarius in bem f. fachf. Rreisamte Schwarzenberg im Erzgebirge

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 28. Jahrg. b. R. Retr. G. 1047.

angunehmen, im 3. 1819, von wo er ichon im nächstfols genden Jahre ale konigl. Juftigamtmann nach Borna und in gleicher Eigenschaft ju Ende bes 3. 1821 nach Plauen im Boigtlande fam. - In Sorau erhielt unfer B. von einem Privatlebrer, ben feine Meltern und noch einige Kamilien gemeinschaftlich angenommen batten, feine erfte wiffenschaftliche Bilbung, Die in gleicher Beife in Schwargenberg und in Borna fortgefest murbe. In Plauen, wo er von feinem nachberigen Schwiegervater, bem Superintendent Dr. Tifcher'), im 3. 1822 fonfirmirt murbe, befucte er bis ju Dichaelis beffelben Sabres bas Gumnafium, bon welchem er au ber genannten Beit bie berühmte Kürstenschule St. Afra in Meißen bezog, unter bem Ret. torate bes M. Konig \*\*). Dem Unterrichte und ber Disciplin biefes febr gelehrten und verbienftvollen , aber auch ftrengen Reftore, fowie beffen nicht minder gelehrten und verdienstvollen Rollegen, mabrent ber funf Jahre feines Aufenthalts auf Diefer Soule verbantte er nicht nur feine febr gebiegene wiffenschaftliche Ausbildung, fondern auch Die ftrengmoralifche und fittliche Bilbung feines Bergens und Charaftere, wie er bieg auch jederzeit ruhmend und bankbar mit ber größten Sochachtung gegen diefe feine Lehrer anerkannte. Nach rühmlich bestandenem Maturi= täteramen und berfeben mit bem ausgezeichnetften Sitten. zeugniffe bezog er zu Dichaeli 1827 bie Universität Leipzig. Dier widmete er fich gleich vom Unfange an ber Rechtemiffenschaft mit großer Liebe und mit beharrlichem Fleiße und führte ale Student, von jeder landemannicaftlichen ober fogenannten burichenschaftlichen Berbindung fern, mabrend feines gangen Triennium, ein febr gurudgezogenes, einfaches und ftilles Leben, immer - wie er oft fagte bas fo wichtige und leiber! von fo Bielen fo wenig beacttete "die cur hie!" vor Augen babend, woburch er fich Die Achtung, Die Liebe und bas Bertrauen feiner fammtlichen akademifden Lebrer erwarb, um fo mehr, je mehr auch feine liebendwurdige Perfonlichkeit, fein ftete be-Scheibener, anspruchelofer Sinn, feine Freundlichkeit und Gefälligfeit gegen Jebermann - welche hervorragenben Eigenschaften feines Charafters, fowie feine ftrenge Rechtlichkeit und Bewiffenhaftigkeit ibn fein ganges Leben binburch begleiteten - etwas febr Ginnehmenbes und Bewinnenbes für ihn batten, fo bag Jebermann nach einer

fact, strologie Schreitzmen in Starburg

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 20. Jahrg. bes R. Retr. G. 357.
\*\*) Eine turge Rotig über ihn f. i. 10. Sahrg. b. Retr. G. 978,

nur turgen Betanntichaft mit ibm, febr balb fich gu ibm bingezogen fühlte und fich bewogen fant, fein volles Bertrauen ihm gu ichenten. Da er ben bon feinem Bater ibm icon frubzeitig beigebrachten, alten, bewährten Grund= fas: "Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit!" immer bebergigte: fo mar er auch, wie er oft in frober Erinnerung fich barüber aussprach, bon allen feinen gut gefinnten Rommilitonen auf ber Schule und Universitat, mit benen er ftete in Gintracht und Frieden lebte, geachtet und geliebt, fowie bon beren Meltern, bei welchen er überall gern gesehen mar; und bieß war ein hauptfächlicher Grund, aus welchem er bie Beit feines Soul : und Univerfitatelebens, bei aller Burudgezogenheit von larmenben und oft ausschweifenben Bergnügungen Unberer, boch immer für einen ber icon: ften Beitabichnitte feines Lebens erflart, aus welchem, wie er oft freudig bekannte: "Rein Borwurf irgend einer Urt, und feine Reue ibn in's Philisterleben begleitete!" Rachbem er üblicherweise öffentlich dieputirt und sein Eramen rühmlichft bestanden batte, verließ er, abermale mit ben ehrenvollften Beugniffen verfeben, zu Michaeli 1830 bie Universität Leipzig und begab fich fofort nach Pirna gu feinen Meltern, wo feinem Bater im December 1828, aus Befundheiterudfichten Die Stelle bes fon. Juftigbeamteten übertragen worben mar. Dier beschäftigte fich G. fogleich ju feiner praftifchen Ausbildung, alle Bormittage in ber Gerichterpedition feines nachberigen Schwagere, bee bas maligen Abvotaten und Gerichtebireftore, nachberigen Bürgermeiftere ju Dirna und jegigen ton. Appellatione. rathe Ritterftatt ju Dreeben, und alle nachmittage als Accessift unter ber Leitung feines Baters, im ton. Juftigamte ju Dirna. Bahrend biefer Beit arbeitete er feine Abpotatenipecimina aus, und nachbem biefelben mit ber ameiten Cenfur approbirt worben waren, erhielt er im Sabr 1832, furg bor bem Tobe feines Batere, ber im 57. Jahre an Abzehrung ftarb, Die Stelle eines befolbeten Uffeffore im Stadtgerichte ju Pirna mit 400 Thalern Gebalt, mit welcher Stelle bie Funktion eines Bice-Stabts richtere verbunden war, bie er bis jum 3. 1838 befleidete. 3m 3. 1834 am 22. Oft. verheirathete er fich mit Fraulein Amalie, ber erften Tochter aus ber britten Che bes im 3. 1823 von Plauen nach Pirna verfetten Guperintenbenten Dr. Tifcher. In biefer, aus ber reinften unb innigften gegenseitigen Liebe gefchloffenen, ebelichen Berbindung lebte G. in ftete junehmender hauslicher Glud.

feligkeit bis an feinen Tob, eine Reibe von fast achtzebn Jahren, für welches ihm burch die gottliche Borfebung bestbiebene Lebeneglud er Bott jebergeit aufrichtig und innigst bantte. Seine treue und fromme, ibn eben fo gart. lich liebende Gattin gebar ibm neun Kinder, fünf Gobne und vier Tochter, von benen aber eine Tochter todtgeboren gur Belt tam und zwei Tochter und zwei Gobne frubzeitig verstorben find, fo bag alfo nur noch brei Gobne und eine Tochter am Leben fich befinden, von welchen ber altefte Cobn, 17 Jahr alt, mit praftifder Erlernung ber Land: wirthschaft nach bem Buniche feines Batere und feiner eigenen Reigung jufolge fich gegenwärtig beschäftigt. Gin gehntes Rind trug die trauernde Wittme gur Beit unter ibrem Bergen! - 218 nun G. gur abvotatorifden Praris fich geborig vorbereitet batte, fuchte er um feine, ibm fofort gewährte Immatrifulation als Abvotat an, ale mels der er fich im 3. 1838 in Virna etablirte. Sogleich murbe ibm bas Direktorium über bie Patrimonialgerichte ber Ritterguter ju Rottwernsborf, Rlein, Struppen und Bermeborf, in der Rabe von Pirna, übertragen. 3m 3. 1845 murbe er Gerichtebireftor ju Proffen bei Schandau, und ale fein Schwager, ber vorgenannte Appellationerath Ritterftadt das Direktorium ber Patrimonialgerichte ber Ritterguter Ottenborf, Craga und Langhennereborf, ebenfalls in ber Gegend von Dirna, niederlegte, fo murbe baffelbe ebenfalle auch G. angetragen und von ihm übernommen. Bei biefen fieben Gerichtsbestallungen und bei feiner eigenen, febr ausgebreiteten Privatpraxis, vermehrte fich bie Menge feiner Befchafte, fowie Die Ungabl feines Befchafte. perfonale ungemein, fo bag er eine formliche Ranglei etabliren mußte, an beren Spige er unter feiner Direftion feinen, um zwei Jahre jungern, Bruber Otto ftellte und er erfreute fich babei ale ein ungemein thatiger und umfichtiger und dabei ftreng rechtlicher und gewissenhafter Mann überall eines ausgezeichneten Rufe, und bei allen Behörden einer hoben, wohlverdienten Achtung. Geine vielen Beschäftereifen, Die er zu unternehmen genothigt mar, - oft in weite Ferne - gerftreuten und erheiterten ibn mitunter und restaurirten feine, burch feine figenbe Lebensweise bisweilen angegriffene Gefundheit; benn er litt öftere an Rongestionen und an Unterleibebeschwerben, in Rolge gefdmächter Berbauungeorgane. Bu feinem Bergnugen beschäftigte er fich in ben ibm vergonnten wenigen Dugeftunden febr gern mit ber Mineralogie und batte fic eine ziemlich bedeutenbe Mineraliensammlung von gum

Theil febr fconen und toftbaren Eremplaren angelegt, bie er überall zusammengekauft ober auch felbst aufgesucht und eingesammelt batte. 3m September 1847 unternahm er mit feinem Schwager Ritterftabt eine Bergungungereife an ben Rhein, um fich bauptfachlich auch in ber bortigen Beinkultur ju orientiren, weil er felbft, eine halbe Stunde unterhalb Pillnig an ber Elbe, ein in febr untultivirtem Buftanbe fich befindliches Weinbergegrunbftud fich gekauft batte, welches er mit einer Mauer umgab und auf einer angeleaten großen Terraffe ein gang neues und icones Bobnbaus mit einem eleganten Babegimmer im Schweigerftyl erbaute. hier verlebte er, fo oft er tonnte, mit feiner Familie und mit feinen Freunden fehr gludliche Stunden in Diefer herrlichen, fconen Gegend, ba er felbft ein febr großer Raturfreund mar, und einen ftete regen Sinn für Raturiconheiten hatte, die ihm viele andere materielle Bergnügungen erfette, Die er fich hatte bereiten können. Obgleich an bem Wohnhause, in welchem er feine Erbedition und feine Bohnung batte, auch ein großer und fconer Garten ift, ben er pflegte und fich bier im Rleinen mit Dbftbaum : und Bienengucht beschäftigte, fo war boch fein icones Weinbergegrundftud an ber Elbe, weil bieß fo gang feine eigene Schopfung war, fein liebes Tuefulum, mo er, wenn er, wie öftere, allein bort mar, burch bas Lefen beutscher und lateinischer Rlaffiter feinem burch überhäufte Berufegeschäfte abgespannten Geifte wieber einen neuen Aufichwung aab. Der Ausbruch politis fcher Unruhen im lieben Sachfenlande im 3. 1849 fügte ihm feinen Schaben ju, obwohl er aus Borforge, als auch in Virna bie unfinnige Berftorungewuth des roben Pobele ausbrach, feine Familie in bem benachbarten Teplig auf eine Boche in Giderheit brachte. Rurg vor bem verbangnifvollen Sabre 1849 benutte er die fich ibm baraes botene vortheilhafte Gelegenheit, ben Untauf zweier tombinirter Ritterauter, Dber . und Dieber Delfen mit Forft. den in ber fon. preug. Dberlaufit an ber fachf. Grenge, vier Stunden von Bauben, ju realifiren, die er aber nach amei Sabren wieder verkaufte und bafur im folgenben Sabre 1851 bas im Ronigreiche Sachfen, eine halbe Stunde bon Subertusburg gelegene Rittergut Dusichen faufte. Sier unternahm er fofort bedeutende Reparaturen und Bericonerungen in bem großen berrichaftlichen Bobngebaute, weil er bie Abficht hatte, in einem ober zwei Sahren, wenn bie, nach ber neuen fachf. Suftigverfaffung angeordnete Abtretung fammtlicher Patrimonialgerichtebar.

feiten an ben Staat erfolgt fenn murbe, feine abvotatos rifde Praris gang niederzulegen und mit feiner Familie in Mubiden fich hauslich niebergulaffen und fein Ritter. gut bafelbit, nach Ablauf ber jegigen Dachtzeit, felbit gu bewirthschaften. Bu biefem Endzwede batte er bereits febr bedeutenbe Solganpflangungen bort icon vorgenommen, eine febr große Leede umgearbeitet, um auf berfelben ein gang neues Bormert zu begrunden und die zu bemfelben erforderlichen Bohn - und Wirthichaftegebäube aufzubauen angefangen. Er beabsichtigte ferner bie bort befindliche Brennerei bedeutend zu bergrößern, eine gang neue Brauerei und Biegelei angulegen und noch andere gemeinnubige Unternehmungen in ben nächstfolgenben Jahren auszuführen; in voller Beichäftigung mit ber Ausführung feiner fconen, vielumfaffenden Plane rief ibn Gott ab, um ibn in einen bobern Birtungefreis ju verfegen. Gefund und beiter unternahm er, um fich eine nothwendige Bes wegung und Berftreuung ju machen, am Tage nach bem Sterbegebachtniftage feines von ihm fo innig geliebten und verehrten fel. Batere, am 20. Mug. 1852, in Begleis tung feiner einzigen eilfjährigen Tochter, Glifabeth, einen Spaziergang auf die fogenannte Baftei in ber fachlifden Schweig, zwei Stunden von Pirna. Bis in bie Rabe berfelben war er auf ber bobmifden Gifenbabn und auf berfelben auch wieber gurudgefahren. Aber bei bem Erfteigen ber Baftei batte er fich eine Erfaltung jugezogen, beren ichnell eingetretene ichmerzhafte Folgen ibn gur ichleunigen Rudtebr in feine Bohnung veranlagten. Bergeb. lich wurden alle erforderlichen Mittel angewendet; und bei vollem Bewußtseyn, nachbem er noch seine lettwilligen Berfügungen im Betreff feines Nachlaffes, fowie ber Gr. nennung feines Schwagers Ritterftabt jum Bormunde feis ner Rinder getroffen batte, ftarb er rubig und ichmerglos, mit frommem, glaubigem Bergen in Gottes unerforschlichen Rath und Willen ergeben.

#### \* 182. Heinrich Wilhelm Schönfelb, Getrasdehandler zu Stadthagen (Schaumburg-Lippe); geb. ben 14. Marz 1792, gest. ben 22. Aug. 1852.

Diefer in seinem Geschäft eben so tüchtige, als in feinem Privatleben höchst achtungewerthe Raufmann war ber Sohn bes reformirten Predigers Schönfeld zu Stadtshagen. Mit allen nothigen Borkenntniffen ausgeruftet

erlernte ber Anabe bie Raufmannichaft und gründete fvater ein fich mehr und mehr ausbehnenbes, alle 3meige ber Spekulation umfaffendes Beicaft. In welchem Grabe er bas Bertrauen feiner Mitburger genoß, beweift feine Erwählung gum Senator im 3. 1836. Wie febr er es aber auch verbiente, leuchtet aus bem Beftreben berbor. bas, was er burch umfichtige Spekulation gewann, jum Beften feiner Mitburger ju verwenden. Bir geben bavon nur ein in die Augen fallendes Beispiel. In bem theuern Jahre 1847 hatte er 50 Laft (= 225,000 Pfb.) Roggen aufgekauft. Auch bie Regierung batte gleiche Fürforge getroffen und bot ibren Unterthanen ben Simten (gu 50 Pfb.) ju 3} Thir. an, mahrend Cd. die gleiche Quantitat ben Armen mit 23 Thir. abließ. 3m 3. 1848, wo die ftabtiiche Beborbe fur nothwendig erachtete, eine Burgerwehr ju errichten, ichentte wieberum Sch., ba er felbft nicht Untheil nehmen konnte, 50 Thir. gur Beschaffung ber erften Bedurfniffe. Mus Dantbarteit brachte fie ibm eine Chrenmufit. Gern mare der thatige Dann noch langer bei ben Seinigen geblieben; allein ein unbeilbares uebel, ber Magenfrebe, rief ibn aus feinen irbifden Berbindungen ab. Gine zahllose Menge von Theilnehmenden aus ber Stadt und ber gangen Umgegend begleitete die irdifchen Ueberrefte bes Chreumannes zu ihrer Rubeftätte.

## \* 183. Wilhelm August Lilienthal,

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Gymnasiallehrer zu Culm (Reg. Bet. Martenwerber); geb. den 24. Sept. 1814, gest. den 24. Aug. 1852.

2. war zu Königsberg von armen unbemittelten Acletern geboren. Sein Leben als Kind bietet nichts Erbebliches dar; man merkte dem blassen, schwächlichen Knaben nicht an, welch' eine alle Schwierigkeiten überwindende Wißbegierde er in sich trug. Er gelangte dadurch bei dem ausdauernbsten Fleiße zu einem aller Oberstächlichkeit abholden Wissen. L. besuchte in seiner Vaterstadt mehere Privatschulen, und als er noch durch seinen Better, Jakob Lilienthal, der damals gerade seine philologischen Studien in Königsberg vollendete, die nöthigen Stunden erbalten hatte, das Friedrichs-Kollegium dasselbst. Er erward sich burch sein sansten, des hecheidenes Wesen die Liebe seiner Lehrer, die sich darin thätig zeigte, daß sie dem bedrängeten Schüler durch Schenkung der ihm nöthigen Wücher zu Gilse kanen. Im I. 1835 wurde er vom Friedrichs-Kolse

legium mit bem Beugnif ber Reife entlaffen und ftubirte bafelbft Philologie, machte, nachdem er beinahe ein ganges Sahr, burd Rrantheit am Arbeiten verhindert, unthatig hatte gubringen muffen, im Jahre 1840 bas Dberlebrer-Gramen und fam im 3. 1841 ale Bilfelebrer an bas fon. Symnafium gu Brauneberg, wo er auch fein Probejahr beitand. Sier murbe feinem unermublichen Gifer und feiner burch richtigen pabagogifden Taft geleiteten Bebandlung ber Schuler bie verdiente Anerkennung von Seite ber Unftalt und ber Meltern ju Theil. Bon ba fam er im 3. 1844 an bas ton. Gymnafium ju Culm ale Silfe. lebrer, wurde aber icon am 13. Gept. 1845 ale erfter ordentlicher Lehrer befinitiv angestellt. Dem Direktor, Dr. Loggineti, für bas vacant geworbene gach ber beut-ichen Literatur als befonbere geeignet bezeichnet, wirfte er vornehmlich auf bem Gebiete ber beutschen Literatur in ber oberen Rlaffe mit gludlider Entfaltung feines reichen Biffene. Erglübt für fein Kach, mußte er auch bie Sugend für daffelbe ju begeiftern. Gein Bortrag zeichnete fich burch Scharfe, Rlarheit, Gewandtheit und Elegang ber Sprache aus. Seine an ben zur Universität entlaffenen Boglinge befundeten Leiftungen bat bie f. Prufunge: kommiffion alliährlich rübmlich anerkannt. 218 Porftanb der feiner befonderen Obbut anvertrauten Rlaffe, ber Quinta, verband er vaterlichen Ernft und Strenge mit Liebe und hingebung an feine Jugend. Gie bing innig an ibm. Freilich verftand er, es, wie faum ein Underer, Die Beiterfeit ber Jugend gu meden und gu erhalten und mar bei ihren froben Spielen bis gur Aufopferung thatig. Da feine körperliche Gewandtheit ihn auch gur Leitung ber gymnastischen Uebungen geschickt machte, so hatte ihm bie Behörde bieselbe am basigen Gymnasium übertragen. L. batte neben einer ansprechenden Rorperbilbung fich ein veftes, ernftes, aber fehr angenehmes Benehmen im Leben und Umgange angeeignet; es war bieg mehr eine Frucht ber Gelbftbeberrichung, ba fein Charafter von Ratur beftig und leibenschaftlich mar. Go erwarb er fich benn auch viele Freunde im mabren Sinne bes Worts, Die ihn nie vergeffen werben. Sein tiefes Gefühl und die innige, garte Liebe gu feinen Meltern verleugnete fich nie und wie frob war er, ale er endlich in Culm burch feine Unftellung eine fichere Erifteng gewonnen batte, um feinen alten Meltern fo Manches zufließen laffen ju konnen. 3m Jahr 1848 ben 12. Mug. beirathete er ein armes Dabchen, beren volle, innige Liebe und hingebung er befaß, und lebte

mit ihr vier Jahre, wenn auch ohne Rinder, eine in jeder hinsicht höchst glückliche nur leiderl zu kurze Ebe. Bu feiner und feiner Frau Erholung war er nach dem Seebade Weichfelmunde mit einer ihm personlich sehr befreundeten Familie gesahren. Dort ereilte ihn der Tod und machte seinem thätigen Leben ein zu rasches Ende. Sein Freund, der Kaufmann Eduard Sitner, ehrte das Andenken seines ihm unvergestichen Freundes dadurch, daß er seine alte Mutter zu sich nahm, die ohne alle hilfe mit einer kranken Tochter in der Welt dastand, um sie wie seine gigene Mutter zu ehren. Das vergelte Gott dem Chrenmanne!

Marie Lilienthal, geb. Schrill.

### \* 184. Rarl Emil Bohme,

Schullehrer ju Rrippen bei Schandau;

geb. ben 13. Gept. 1826, geft. ben 25. Mug. 1852.

B. farb an einem unbeilbaren Samorrhoidal = unb Lungenleiben. Go jung er ftarb und fo furg auch bie Beit feiner Lebrerwirksamkeit war, fo ift boch fein Leben einer Aufzeichnung werth. Er war bas jungfte und fiebente Rind einer Lebrerfamilie, in ber fich vier bem Lebrerberufe widmeten und von benen noch einer ale Lebrer wirft. Den erften Schulunterricht genoß er bis gum 11. Jahre bei feinem Bater, Rarl Gottfr. Bohme, Coullebrer in Sifcbach. Dit biefem Jahre batte er, bem Beifviele feiner brei Bruber folgend, fich icon fur ben Lebrerberuf entschieben, und fein altefter Bruber, Morig, welcher au diefer Beit icon ale Rantor und Schullehrer in Gles fien, zwischen Leipzig und Salle, wirkte, nahm ibn gur Borbereitung auf ein Seminar ju fich. Schon nach brei Sahren mußte er in bas alterliche Sans jurudfebren. Gein guter Bruber murbe nach einer fünfjabrigen Umte. wirksamkeit ein Opfer bes unermubeten Fleifes; er farb ben 1. 3an. 1840. Babrend biefer Beit batte fein zweiter Bruber, Ernft, auch eine vefte Unstellung ale Lebrer in Sehnen bei Unnaberg erhalten. Buvor in ber beimathlichen Rirche konfirmirt trennte fich ber Berftorbene gum ameitenmale vom Melternhause, um bei biefem Bruder bie begonnene Borbereitung fortgufegen. Oftern 1842 murbe er Bögling bes Geminare Friedrichstabt - Dreeben, in melder Unftalt auch fein Bater und feine brei Bruber ibre Lebrerbildung erlangt hatten. Babrend feines vierjabris

gen Aufenthaltes auf dem Seminar murde er zweimal in tiefe Trauer verfest. Um 1. Jan. 1844 verlor er feinen Bater und Jahrs barauf, ben 31. Juli, feinen zweiten Bruder, Ernft, burch ben Tod. Run lag feiner verwitt= meten Mutter bie Gorge fur feine Unterhaltung auf bem Ceminar allein ob. Bu Oftern 1846 bestand er bie Ranbibatenprufung, verließ bas Geminar und trat bie Stelle eines Bifare an ber Rirchfchule ju Burthardemalbe bei Virna an. Sier lernte er feinen Beruf recht eigentlich Man erfannte und fcatte recht balb feiliebgewinnen. nen braven Ginn und feine naturliche Fabigfeit jum Sugendlebrer. Dit großer Menschenfreundlichkeit verftattete bie bortige brave Paftorfamilie, Robis, ihm Gintritt in ihr Saus und er fand in ihr im vollen Ginne bes Bortes feine Meltern wieder, Die ihm mit dem Tode feiner Mutter, ben 8. Februar 1847, berloren gingen. Gegen Oftern 1847 ging bas Bikariat in Burtbarbemalbe gu Ende und der Berftorbene übernahm die Silfalebrerftelle in Liebstadt. Aber nicht lange ließ ibn bas Schickfal in ber Dabe feiner erften Lebrerwirtfamteit. Coon nach 8 Bochen mußte er Liebstadt wegen Rrantheit wieder berlaffen. Gine anscheinend unbedeutende Entzundung bildete fich bei ihm zu einer Maftbarmfiftel, die bie erfte Urfache gu feinem fruben Grabe wurde und ibn notbigte, auf I Sabr feine Lebrertbatigfeit aufzugeben und gulegt in ber dirurgifden Afademie ju Dreeben Silfe gu fuchen. Er überftand in diefer Unftalt eine febr fdwierige und fcnerg. hafte Operation und feiner fraftigen Rorpertonstitution wegen machte biefelbe an ibm ben erften Berfuch mit bem Schwefelather. Auf die drei nachften Jahre gludlich bergeftellt, fehrte er von Dreeben jurud und wußte nicht genug bie große Aufmertfamteit und forgfame Pflege ju rubmen, die ihm mahrend bes achtwochentlichen Aufenthaltes in ber dirurgifden Afademie geworden. Bie Richte, fo waren auch die ichweren und langen Rummertage nicht vermögend feine unendliche Gebuld und Freudigkeit gu fdmaden und ungern faben ibn feine franken Stuben. genoffen Abichied nehmen. Gleich nach feiner Berftellung übernahm er die Bilfelehrerftelle gu Ditterebach bei Stolpen, arbeitete bort im größten Ginverftanbniffe mit feinem Schwager, bem bortigen Schullebrer Beibe, verlebte bier als Glied der Familie feiner Schwester bis Oftern 1849 febr frohe und gludliche Tage. In Ditterebach feste fic ber Berftorbene ein Denkmal feines regen Gifere für Alles, was Jugenderziehung betrifft. Als großer Freund Des

Turnens und felbft guter Turner wußte er die eble Gei meinnusiakeit bes herrn von Quandt auf Ditterebach Roffenborf ze, auf feinen Lieblingevlan zu lenten, eine Turnanstalt in's Leben ju rufen, mas benn auch burch bie Gute bes herrn v. Quandt gefcab. Enbe bes Sabres 1848 erging an ibn von Seite bes boben Minifterium bes Ruls tue zc. die Aufforderung, die erledigte Schulftelle gu Burf. bardearun bei Reuftabtel angutreten, welcher er um fo bereitwilliger folgte, ale er ben Bunfc fcon langft gebegt. einen eignen Sausfrand grunden und ber Reigung feines Bergens folgen gu fonnen. Dftern 1849 nabm er von ben Seinigen und feinen Schulern in Ditterebach Abicbied. nicht ahnend, fo gefund an Beift und Rorper nicht wieberaukebren. Doch beute ift fein Wirken und Leben in ber liebevollsten und bankbarften Erinnerung und fein bamalis ger Lotal : Schulinsveftor gab bei feinem Beggange ibm noch bas einfache, aber Alles umfaffenbe Beugniß: "Gmil Bobme ift jum Jugendlehrer geboren." Dit feinem mabrhaft kindlich unbefangenen Ginne konnte es ibm nicht fcwer werden, in ber neuen Umgebung, unter ben treubergigen Gebirgebewohnern fich bald beimifch ju fublen. In Der Beit feines taum breijahrigen Aufenthaltes in Burthardegrun, fällt bas von ihm icon langft berbeiges febnte und für feinen truben Lebensabend bochft wobltbatige Greigniß, feine Berbeiratbung. Die Pflegetochter bes Paftore Dobie ju Burfhardewalde, Rlara, geb. Teuber, batte ibm in aller Entfernung ibr Berg bewahrt und ibre Pflegealtern liegen Beide am zweiten Pfingftfeiertag 1850. eingesegnet bom feligen Superintenbent Dr. Schleinis') ju Pirna, in ber Kirche ju Burtharbomalbe den Bund ber Che foliegen. Run konnte ber Berftorbene fich ungefiort feinem Berufe widmen und mit vieler Aufmerkfamkeit folgte er jeder Erscheinung im padagogischen Leben. Der analytifd : fonthetifden Lefemethobe wurde er bald guge: than und führte fie in feiner Schule ein, und feine Diufe= geit füllte er mit Erlernung ber frangofischen Gyrache aus. King auch fein Rorper an ju frankeln, jo war co cin unbedingtes Bertrauen jum Argte, welches ibn nichts. Schlimmes fürchten lieg und ibn nicht abbielt, ein Coul. vifariat im Nachbarborfe in ber raubeften Jahreegeit auf mehere Monate ju übernehmen. Sier in Burthardgrun wurde ihm die traurige Nachricht, auch jeinen Bruder in Leipzig burch ben Tod verloren ju haben. Da fein forper-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 28. Jahrg. b. R. Refr. S. 593.

licher Buftand fich bei ber ftrenaften Befolgung bes argtli= den Rathes nicht beffern wollte, fo mußte er gulett bie Urfache bavon in bem rauben Gebirgetlima fuchen und tam baber mit ber Bitte um Berfegung in ein milberes Rlima bei'm boben Ministerium ein, die ihm auch Enbe bee Sahree 1851 gewährt murbe. Reujahr 1852 trat er Die Schulftelle zu Rrippen bei Schandau an, und fcon bie vefte Ueberzeugung, an bem Orte feiner Genefung angelangt ju fenn, ließ ibn bei'm Untritt feines neuen Umtes alle forperlichen Leiden vergeffen. Doch mar fein Rorper nicht fo weit binfällig, baß feine neue Schulgemeinbe nicht batte erkennen konnen, welchem treuen Lehrer man ibre Schule anvertraut batte. Dit Ende bes Monate Mai aber mar es feinem franken Rorper nicht mehr moglich, unter feiner großen Schulerzahl zu arbeiten. Er verließ fein Lebrzimmer , um es nie wieder ju betreten. Geiner Sahre waren noch zu wenig, ale bag es ihm nicht viel Rraft und geiftige Energie getoftet hatte, mit bem Bebanfen bes Tobes fich vertraut ju machen. Dichte, feine ärztliche Runft, die treuefte und aufopfernofte Pflege und bie innigften Bebete ber Gattin, auch nicht bie theuerften Arzeneien aus weiter Ferne, auf Die er noch feine lette hoffnung feste, konnte bas fichtliche Schwinden feiner Rrafte aufhalten. Und ale er fich noch wenige Bochen por feinem Tobe an bas neuerbaute Schulhaus führen ließ, gab er, auf feinen Garg beutend mit ben Borten: "Dieg Saus ift ju groß fur mich," beutlich ju verfteben, wie nabe er fich feinem Ende fühlte. 2m 28. Auguft fentte man feinen entfeelten Korper in's Grab, an welchem feine theuere Schulgemeinde und nachbarlichen Rollegen noch Die letten Beweife ihrer Liebe und Werthichatung nieberlegten. Dit ibm ift ein ebenfo treuer und tuchtiger Jugendlehrer, ale liebender Gatte und Bruber gur Rube gegangen.

#### \* 185. Johann Erbmann Summel,

Profeffor und Mitglied bee Senats ber Atademic ber Runfte ju Berlin; geb. ben 11. Gept. 1769, geft. ben 26. Aug. 1852.

S. war zu Kaffel geboren, wo fein Bater furfürftl. Hoffchloffer war. Diefer bestimmte feinen Sohn für die Mechanit; einem inneren Berufe für die Kunst folgend, widmete sich H. indeß der Malerei und erhielt durch den landgräft. Hofmaler Böttner den ersten Unterricht in ber-

felben. Jest wurde ber Rurfurft aufmertfam auf bas emporftrebenbe Talent B.'s und bie Munificens biefes Rurften fanbte ben jungen Runftler gu feiner weiteren Ausbildung nach Rom, wohin er fich im 3. 1792 begab. Dort maren es besonbere bas lanbichaftliche Fach und bie Untifen, fowie die Berte ber großen Deifter, welche S. mit Fleiß und Gifer ftubirte. Ucht Jahre mabrte fein Aufenthalt in Rom, ben er auch ju Ausflügen nach Reavel benutte, wo er ebenfalle Runftftubien machte. Die frangof. Revolution blieb bekanntlich nicht ohne Ginfluß auf Stalien. Die fortwährenden Unruben und bie Befegung Rom's burch bie Frangofen murben Beranlaffung ju &.'s Rudfehr nach Deutschland und gwar nach feiner Geburteftabt Raffel. In Sanau mar er burch ben Sofmaler Burn ber Rurpringeffin von Beffen, geb. Pringeffin von Preugen (Auguste), vorgestellt worben, und biefe funftliebenbe Dame mar ce, beren Proteftion fich S. fortan au erfreuen batte. Der Rurfürstin, beren Schwester, ber Ronigin von Solland, und fpater ber Tochter bes Rurfürften, ber Pringeffin Raroline von Seffen, ertheilte S. Unterricht im Beidnen und Dalen. Bon ber Rurpringef mit Empfehlungen ausgeruftet, begab fich &. fpater nach Berlin. Schon langere Beit hatte fich S. mit bem Stubium ber Perfpektive beschäftigt und bieselbe als etwas bem Maler Unentbehrliches erfannt. S. war ber Erfte, melder bie Verspektive ju Berlin auf ber Akademie einführte. In Folge beffen wurbe er 1809 als Profesor und Lehrer ber Perspektive angestellt, 1811 jum Mitglieb bes Senats ernannt und blieb als foldes in fteter Thatigfeit bis furg vor feinem Tobe, ber in bem boben Alter von fast 83 Jahren erfolgte. Unter ben literarifchen Berten B.'s Jahren erfolgte. Unter ben literarifchen Berten 5.'s nennen wir feine "Freie Perfpektive", welche 1825 erfchien, feine "Schattenlehre" (1830), fowie feine "Projeftionelehre" (1842) ale bie bedeutenbften. Außerdem ift noch ein arditektonisches Bert: "Die Gaulenordnung nach Bitrup" ju ermahnen. 3m 3. 1844 erhielt D. ben rothen Ablerorben 4. Rlaffe. S.'s Borliebe für Perfpettive fpricht fich in vielen feiner Bilber que, welche bie fcmierigften Ronftruftionen in Begug auf Spiegelung, Schatten u. bergl. erforderten. Es ift bekannt, daß E. I. A. Soffmann an eine feiner Bilber, bas im Jahr 1814 auf ber Runftausftellung ju Berlin erfchien: "Die Gefellichaft in einer romifchen Lokanda", eine feiner humoristifchen Ergablungen "Die Fermate" anknupfte. - 3m Freundestreife mar S. ein überaus geiftreich beiterer Gefellichafter. Dbgleich 38 R. Refrolog. 30. Sabra.

funftlerisch befreundet mit hoffmann, gehörte er nicht gu bem Cirtel, ben biefer allabendlich bei Lutter und Wegner au freilich genialer, aber auch badantifder Unterhaltung um fich zu versammeln pflegte. Es bestand außer jener Gefellichaft bamale bier noch eine anbere, jufammengefest aus ältern Runftlern und Runftfreunden, beren Standquartier in ben Stunden nach bem Theater bie babel'iche Beinhandlung, die altefte Berlind, unter ben Linden mar. Dort bei ber Tafelrunde prafidirte neben &. die bobe fatt= liche Greifengestalt, Alois Sirt "), ber tiefgelehrte Renner der alten Baufunft, und neben Beiden ber alte Berflote, ber lette officielle "fonigl. Theaterdichter" Berline, mit beffen Tobe biefe Charge erlofch. Es waren fcone, vom Sauche geiftreicher Beiterkeit belebte, vom Blige bes Sumore burchleuchtete Abende, Die bort am Edtische neben dem Kenfter jugebracht murben, in welches ber Mond burch bie buftenben, ftillfäufelnben Linden braugen neugierig auf bie alten kunftwurdigen Becher nieberlugte, 218 Menfc war ber verftorbene Professor S. ein Biebermann in wahrem Wortfinne; geachtet von Allen, die ihn fannten, ftarb er im Rreife feiner Familie, bie in ibm ben beften Gatten und Bater verlor.

\* 186. Georg Karl Wilhelm v. Wangenheim, herzogl. sacht .- meiningen'scher Dberft zu hildburghausen, Komthur bes sacht. - erneft. Sausorbens, Ritter ber tonigl. franzosischen Chrentegion, des turfürfil. hessischen Wilhelmordens, Inbaber der goldenen Werdienstelle und der silbernen für die Teldzüge 1813 und 1814;

and decrease the residence of the control of the co

geb. b. 28. Sept. 1788, geft. b. 27. Mug. 1852.

v. W. war zu Wollershausen im Königr. Hannover geboren. Er widmete sich dem Soldatenstande, wurde Kadet und am 21. Juni 1802 zum Fähnrich im 6. hannov. schweren Dragonerregiment ernannt. Da sich im solgendem Jahre die hannöv. Armee auslöste, trat er als Kornet im Regim. Leibkarabiniers in preuß. Dienste und machte als solcher den Feldzug von 1806 mit. Nach dessen unglücklichem Ausgange wurde er als Officier ohne Sold beurlaubt und brachte die Zeit von 1806 bis 1808 im älsterlichen Haufe zu. Im Winter von 1808 bis 1809 sinden wir ihn als herzogl. koburg. Premierlieutenant und Bataillonsabjutanten zu Koburg.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 15. Jahrg, bes R. Retr. G. 672.

noch in letterem Jahre im Rampfe gegen Defterreich nach Tirol, wo er fich burch Muth und rafche That bas Rreug ber Chrenlegion erwarb, fpater jeboch bas Unglud batte, bom Reinde gefangen ju werben. Das Jahr 1811 brachte ibm bas Rapitanspatent. Ale folder jog er erft nach Samburg, bon ba nach Rugland. Um 10. Dec. beff. 3. im Gefecht ber Rachbut bei Ponary ichwer vermunbet, gerieth er wieber in Gefangenicaft. Odwer erfrantt lag er ohne Silfe und Pflege in einem talten Bafchaufe. auf wenig Strob. Gine polnifche Dagt erbarmte fic feiner, pflegte ibn nach Doglichfeit, brachte ibm Rabrung und theilte mit ihm ihre geringe Sabe. Erft im 3. 1814 febrte er in die Beimath gurud. Cofort murbe er gur Blotade von Maing beordert und erhielt nach feiner Rud. Pebr bas Rommanbo ber Grenabiertompagnie und für fein ausgezeichnetes Benehmen im Felbe bie golbene Berbienft= medaille und wurde 1815 Major und Rommandeur bes tob. Infanteriebataillone. In bemfelben Sahre vermählte er fich mit Dorette v. Seefried; welche aber nach ber Geburt eines Rnaben ftarb. Dritthalb Jahr fpater fcbloß er ben ebelichen Bund mit Biftorie v. Menern. Bei ber Theilung ber bergogl. gotha'fchen Lande murbe er an S. . Meiningen abgetreten und ale zweiter Stabeofficier bem Bataillon jugetheilt. Somit wurde Silbburghaufen fein Aufenthalteort. 3m 3. 1831 empfing er bie Ernennung jum Oberftlieutenant. Bon ba an lebte er in filler Burudaegogenbeit nur feinem Saufe, bas er gum fleinen Paradife umwandelte, und in dem beglückenden Umgange mit feinen Rindern und Enteln. Un bem Tage feines 50jahrigen Jubelfestes (21. Juni 1852) erhielt er bas Patent ale Oberft.

#### \* 187. Dr. Wilhelm Maltsch, Ardt du Warfcau;

geb. ben 30. Nov. 1795, gest, ben 28. Aug. 1852.

D. ward ju Barfchau geboren. Gein Bater war ein aus Deutschland eingewanderter Argt, ber allgemein in großem Unfeben fant, fowohl mas bie wiffenschaftliche Begrundung feiner Runft, ale bie Grundfage betraf, nach welchen er ju handeln pflegte. Wilhelm hatte nicht bas Blud, fich bes tuchtigen und ebeln Batere recht erfreuen ju tonnen; er berlor ibn balb und verlor, ein zweiter berberer Schlag, auch die Mutter bald nach bes Baters Tobe. Raum in bie Anabenjahre getreten fab er fich, ber

altefte feiner gablreichen Gefdwifter, an ber Spite bes Saushaltes, ohne Bermanbten, in einer Stadt, über welche feit Jahrhunderten die Befchide bereinzubraufen gewohnt maren. Benige Freunde und Befannte feiner Meltern ftanden bem Bermaiften mit ihrem Rathe, mit ihrem Gin= fluffe bei. Die vereinzelte Stellung bewog ben Rnaben aber ju fruhem Rachbenten, fpornte ibn ju lobenewerthem Gifer, fo bag er mit allen Rraften anftrebte, feinen Gefdmiftern ben Bater zu erfeten, ihnen bie Bilbung unb bie Lage ju verschaffen, welche fie früher wohl in Ausficht gehabt, ju beren Bewinnung aber ber geringe Rachlag ber Meltern nicht ausreichte. Bilbelm mar balb ber Liebling ber Lebrer, einer ber ausgezeichnetften Schuler bes bamaligen Lyceum, fo bag er balb bie Augen bes in jeder Sinfict tuchtigen Sprachforschere und Gotteggelahrten, bes nachmaligen Rultusministere, Linde, auf fich jog. Diefer Belehrte, bamale Direttor genannter Unstalt, ließ fich bie Bilbung bee Junglinge recht angelegen feyn, unterftuste ben Strebenben mit Rath und That, bie er ibn Enbe bes Jahres 1814 mit ben besten Beugniffen aus feiner Oflege entlaffen tonnte. Bilbelm batte fich langft für bie Runft entschieden, welche ber Bater mit fo viel Liebe, mit fo gutem Erfolge geubt, trat mit bem Beginn bes Jahres 1815 in bie medicinifde Soule, welche bagu. mal in Barfchau unter ber Leitung bee rubmlichft be= fannten Dr. August Bolf blubte, welche fpater mit ber in Barfchau errichteten, aber mit dem Aufstande wieder aufgehobenen Sochichule verschmolzen murbe. Nachbem ber Bungling zwei Jahre mit angeftrengtem Fleige ben Borlefungen biefer Schule gefolgt war, feste ihn ein Freund feines Baters, welcher ben Gohn ebenfalls liebgewonnen batte, burch Belbmittel, welche er vorftredte, in ben Stanb, bie berliner Sochschule ju besuchen. 3m Commer 1817 bezog Bilbelm bie Sochschule, auf welche er icon tuchtige Renntniffe mitbrachte, folgte bort ben Borlefungen mit einem Gifer, bag er auch hier bie Aufmerefamteit ber Lebrer auf fich jog und fo rafche Fortidritte machte, baß er icon im folgenden Jahre am 24. Juli 1818 bas Di. plom eines Doftore ber Mebicin und Chirurgie erhielt. Die vielseitige Bilbung, Die ber junge Mann fich in fo Burger Beit, mit fo geringen Mitteln ausgeruftet, ermorben batte, ermangelten nicht, Die Blide ausgezeichneter Gelehrten auf ihn gu lenten und fo marb er unter Underm noch in bemfelben Sabre jum Chrenmitglied ber jena'ichen mineralogifden Gefellichaft ernannt. DR. mar nach biefen

Erfolgen gewillt, beimzutehren und in Barfchau ben aratlichen Beruf ju berfolgen; fein ebler Bonner jeboch, welder fah, bag ber junge Mann fich weit über ben Rreis bee Gewöhnlichen erhob, rieth noch ju weiterer Ausbilbung, gab großbergig bie Mittel bagu ber und unterftuste ben jungen Belehiten fo reichlich , bag er noch zwei volle Jahre auswärtige Sochichulen befuchen, auf Reifen bie großgrtigften europaifden Ginrichtungen feiner Runft feben, mit ben gepriefenften Belehrten und Forfchern Befannt. fcaft anknupfen konnte. D. jog bemgemaß von Berlin nach Wien, wo er beinahe ein Jahr lang verweilte; bar-auf nach Paris, wo er bie gleiche Beit verwandte, um alle für ibn wichtigen Stiftungen ber Sauptftabt tennen au lernen; gulest machte er eine Reife burch Stalien und Lebrte barauf erft, ale er bie Biege neuerer Biffenfchaft nach jeber Sinficht gewurdigt hatte, nach feiner Beimath gurud, wo er von 1821 ab fich als ausübenber Argt nieberließ. Schon in ben erften Jahren feines argtlichen Birfens zeigte D., bag er nicht nur viel gelernt, bag er viel berftanden batte, fonbern auch, bag er ben Blid geschärft, baß er burch Bergleich babin gelangt war, manches Rath= fel ber Ratur mit Leichtigkeit lofen ju fonnen. Gin murbiges, bon aller Marttfcreierei reines, Betragen am Rrantenbette, wie gegenüber feinen Runftgenoffen, beideibenes, aber zuversichtliches Auftreten in ber Gefellichaft Acherten ibm balb bie allgemeine Uchtung, wie eine reich= liche burgerliche Stellung, ein gutes Mustommen. feinem raftlofen Auftreten an ficherte fich D. feine Praris in ben boberen Schichten ber Sauptftabt, besonbere unter ber beutichen Bevolkerung; nichtebeftoweniger ichenkte ber fo reichlich beschäftigte Urst auch feine Aufmerksamkeit ben unter vielen Uebeln feufgenben unteren Schichten, folgte nicht nur, wo Rufe an ibn ergingen, balf aus eigenen Mitteln ber Armuth fonbern trachtete auch burch allgemeine burchgreifende Maggregeln bem Uebel an bie Burgel ju gelangen. Ginfebend, bag bas in ben Sanden ber fatholifden Beiftlichkeit befindliche ftabtifde Boepital fich gegen jede Neuerung und Befferung fcblog, ihm als Reber befondere gabe gegenüberfteben mußte, fuchte er bie evangelifche Gemeinde, Die größtentheils ben gebildeteren Ständen angehört und über reichere Mittel verfügt, ju bewegen, ein eigenes, allen Unforberungen ber Reugeit entfprechenbes, Rrantenhaus ju ftiften. 3m Jahr 1835 brang er bier burch. Diefe Unftalt wurde nach feinem Plane in's Leben gerufen und er einstimmig vom Rirchen-



rathe ale beren Oberargt bestallt. Ginunbbreifig Jahre war Dr. Argt, fiebzehn ale Borftand bes evangelifden Rrantenbaufes thatig, und in Beitlauften thatig, wo es wirflich bes Muthes, ber Geiftesgegenwart bedurfte. Co fand er in ben Birren bes Rrieges, welcher bem Aufstande folgte, in welchem die affatische Brechruhr zum erften Dale nach Europa vorbrang, ale einer ber Tüchtigften, welche fich ohne Raft bem Seil ber Leibenden widmeten; befampfte auch bei ben folgenden Ginbruchen ber Geuche biefelben mit bem meiften Erfolge, ohne fich Rube ju gonnen, obne fich ju iconen. Im 3. 1838 erhielt ber ftrebfame Mann bafur ein icones Beiden ber öffentlichen Unerfennung bon Seiten bes Bermaltungerathes bes Ronig. reiche Dolen und zwar feine Ernennung gum Chrenmit. gliebe ber beilmiffenschaftlichen Fakultät ber Sochschule von Barichau. 3m 3. 1840 marb er bon bem Raifer mit bem Unnenorben ausgezeichnet, im 3. 1843 ernannte ibn ber mit ben innern, außern und geiftlichen Ungelegenheiten bes Konigreiches betraute Ausschuß jum besondern Ditaliebe ber Bermaltung bes Rochushospitales, woburch er ben Ginfluß auf bas große ftabtifche Rrantenhaus erhielt, nach bem er fich lange gefehnt batte und nun auch bem gangen großen Rreife feiner Mitburger nublich werben fonnte. 3m Jahr 1848 ernannte ibn bie Fakultat ber wilnaer Sochichule ju ihrem Chrenmitgliebe. Bar D. ausgezeichnet burch eine arztliche Wirkfamkeit, welche nur wenige feiner Stanbedgenoffen erreichen mogen, fo zeich. nete er fich nicht weniger in anderen gemein menschlichen Berhältniffen aus, fand er überall in ber vorberften Reihe, wo es galt, für bas Beil ber Mitmenfchen, für ben Fort. fchritt thatig ju fenn. 3m Jahr 1834 marb er bon ber evangelischen Gemeinbe, zu welcher er fich von Geburt an gablte, jum Borftanbe bes Rirchenrathes ermablt. Die mit vielen Beschwerden verbundenen Arbeiten Diefes Umtes übte er 18 Jahre bindurch mit größter Treue und Gifer. Bir baben oben icon angeführt, wie er bei bem Baue bes evangelischen Rrantenhauses thatig wirkte; fpater betrieb er bie Erweiterung beffelben burch eine abnliche Unftalt, welche Greife und Kruppel aufnehmen und pflegen follte, feste ben Bau Diefer Unftalt im Rirchenrathe burch und ichenfte zu bemfelben aus eigenen Mitteln 3000 Gilberrubel (5500 Gulben). Diefe Ginrichtung erreichte im 3. 1837 ihre Bollendung. Da es in ber Sauptftabt an grundlicher Bilbung für ben Mittelftand fehlte, folug er bierauf ben Bau einer evangelifden Schule vor und ftellte,

ba augenblidlich bie Mittel bagu abgingen, Aftien auf feinen Ramen von einem Werthe von 75 Gilberrubel aus. Da fein Rame icon allgemeine Unerkennung genoß, Die Reinbeit feiner Abficht über jebem 3meifel erhaben mar, fo fanben biefe Aftien in furger Beit ihre Abnahme, fonnte ber Bau rafch begonnen, fonnte auch biefe Unftalt in's Leben gerufen werben. Gie wirfte wie die frubere um fo nachbaltiger und inniger, ale fie nicht in ftreng tonfeffionellem Sinne gehalten murbe, fonbern Pfleglinge aus allen Rirchen und Glaubenerichtungen zu tugendhaften und gebildeten Menfchen ju erziehen ftrebte. Eros all' biefen manchfaltigen Ginrichtungen, welche neben bem ftreng aratlichen Berufe feine Beit in Unfpruch nahmen, balf er ebenfalle eine für größere Stabte fo nothwendige Rinder= bemahranftalt in's Leben rufen und leitete auch biefe aeraume Beit ale zweiter Borfteber. Gleich verehrungewerth ale Gelehrter, ale Mrgt und Menschenfreund war DR. nicht weniger liebensmurbig im Schofe feiner Gippen, am bauslichen Beerbe. Er verheirathete fich am 26. bes Chriftmonbes 1822 mit Fraulein Julia Edelt, einer, aus beuticher Familie ftammenben, in Barfdau lebenben Jungfrau, welche, wie er, fruh Baife geworben, welche er vor feinen Reifen in's Ausland fennen gelernt und lieb gewonnen batte. Diefe Gattin, mit welcher er in ununterbrochener Gintracht in bem innigsten Bertrauen lebte, fchentte ihm im Laufe ber gludlichen Che feche Rinber, brei Tochter und brei Sobne, beren Erziehung er nicht vernachläffigte , fonbern trot feinen vielen Gefcaften mit fteter Aufmertfamteit übermachte. Reben biefen Rindern erzog er noch zwei Pfleglinge mit gleicher Sorgfalt, ale ob fie feine eigenen Rinder gewesen waren. Gines berfelben mar bie Tochter feines innigften Freundes, bes frub verftorbenen Dichtere Rafimir Brodginefi, bas Unbere war ein Findling, ben feine Meltern, ober wer fonft, Rachte in ber Rabe feiner Bobnung audgesett hatten, ben er, bom Rrantenbefuche beimfebrend, entbedte, vom Berberben rettete und mit feinen Rindern erzog. Bei folch vielfeitiger unabläffiger Birtfamteit, vielfach anftedenben Geuchen blodgeftellt, ift es gu verwundern, bag die Lebenstrafte nicht eber fich ericopften, welche nicht zu ben vefteften geborten. Alle im Sabr 1831 bie affatische Brechruhr jum erften Dale verbeerend über bie Weichsel brang, war er, wie oben ichon erwähnt, einer ber erften Merate, welche mit nachhaltigem Gifer und rudfictlofem Belbenmuthe ber Ratur Diefer Rrantbeit nachforichten. Er befuchte, fo viel es moglich

mar, Alle, welche nach feiner Silfe verlangten, machte in ben Spitalern, welche mit Leibenben unter biefer Beigel angefüllt waren und erflarte, einer ber Erften, bag bie Rrantbeit nicht anstedent fen. Er trug bierburch nicht wenig bagu bei, Gefundheitehaft abguschaffen, bie unterbrochene Berbinbung amifchen ben verschiedenen Orten, in ben Strafen und Familien berguftellen, ben Schreden einigermaagen zu beschwichtigen, welcher fich mit ber Ericheinung biefer Seuche eingestellt batte. Bei mehrmaligem Bieberauftauchen in ben 30er Jahren, gelang es ibm immer mehr, biefe Rrantheit ju bewältigen, rettete er eine große Angabl ber von ihr Befallenen. Ale baber bie Brechruhr mit erneuter Buth und gwar tobtlicher als je gubor, am 8. Juli 1852 über Barfchau bereinbrach, mar D. vor allen anbern Mergten in Unfpruch genommen. Er entzog fich auch teineswege ben allfeitigen Unforberungen, war täglich fast ununterbrochen 18-20 Stunden lang gefchaftig, ben von ber gräßlichen Seuche ergriffenen Rranten Rath und Silfe zu ertheilen. Bier Bochen bindurch erlahmte er nicht in feinen Unftrengungen, obwohl bie Ungehörigen gu bemerten glaubten, bag feine Rrafte gufebende abnahmen, bie er am 12. August felber von ber Seuche ergriffen murbe. Sein Leiben mar bermagken. baß alle jugerufenen Mergte ibn verloren gaben; aber er, obicon vier Tage hindurch unter ben fürchterlichften Un. fällen leibend, verlor ben Duth, bie Beiftedgegenwart feinen Augenblid, verordnete fich felber bie Beilmittel, bie ibn auch wirklich zur Genesung führten. Er erbob fich wie burch ein Bunder wieder von ber Bredrubr; aber ein anderes Uebel, beffen Reim er vielleicht Jahre lang mit fich berumgetragen batte, mar burch bie letteren Unftrengungen gum Musbruche gefommen: ber Dagenfrebs. Seine Leiben murben nun mit jedem Tage heftiger und ber Urgt, ber andere Leidende fo trefflich ju beurtheilen verftand, fab nicht minber icharf in bem eigenen, erklärte seine Rrantheit alsbald für eine tobtliche, bestimmte bie Beit ziemlich richtig, in welcher ibn bas Leiben binraffen wurde und erinnerte babei an die Borte feines großen Meistere Sippofrates ,atrae quaestiones atram praestigiunt mortem!" Fürchterlich leidend wußte er fich in feinem Schmerze zu beberrichen, fab falt und gelaffen bem Tobe entgegen, bem er taufend Mal am Rrankenbette, aber mobl in feiner fdredlicheren Form in's Muge gefeben hatte. Fünfzig Stunden bor feinem Ende nabm er 21b= fcied von feiner Gattin und feinen Rindern, bebielt aber

auch bon ba ab bis jum letten Sauche feine Beiftesaegenwart, feine Beiftesruhe. Gein Tob mar ber eines Beifen, ber fterbend auf ein nublich vollbrachtes Leben gurudfeben fonnte, ber burch innige Betrachtung ber Ratur fich mit bem Tobesgedanken bertraut gemacht, fich feine Unfichten über bie Rathfel bes Lebens gebilbet hatte, ber mit ber Burbe eines Mannes jeben Schmerg gu tragen wußte. Er enbete fein ebles Leben, allgemein betrauert von feinen Ditburgern, von Allen, welche mit ibm in wiffenschaftlis der, wie gefelliger Begiebung geftanben batten. Bilh. v. Balbbrühl.

# \* 188. Johann Friedrich Seyffer, Oderamtsarzt zu Gellbronn;

geb. ben 13. Dft. 1777, geft. ben 29, Mug. 1852.

Der Ralesteinfelfen, welcher fich zwischen Dorf und Stadt Lauffen mitten aus ben Kluthen bes Medare erhebt und von Schwabens iconften Begenben umgeben ift, trägt G.'s Baterbaus. Auf biefer romantifchen Infel murbe er geboren und berlebte auf ihr und in ihren fco. nen Garten bie frubeften Rinderjahre. Gein Bater , ber Dberamtmann in Lauffen war, bestimmte ibn bald jum geiftlichen Stande und ließ ibn und feinen alteften Cobn, den Soffupferftecher Sepffer, ale er 1787 in gleicher Gigenfcaft nach Rannstadt verfest wurde, bei bem Praceptor Schafer gurud. Schafer genoß ben Ruf eines ausgezeich. neten Lebrers, und aufgemuntert burch bas große Bertrauen bes Dberamtmanns, bag er ibm feine beiben Gobne gur Ausbildung gurudließ, lud er befonders auf ben jungeren Sepffer, ber ebenfo burch Muthwillen als burch Ialente fich hervorthat, Die gange Bucht feiner pabagogifchen Strenge. Bon Lauffen aus fam G. nach 3 Jahren in bie Rloftericule Blaubeuern, wo er, obgleich bie tobten flo-fterlichen Regeln fur ben lebenbigen Geift noch immer brudent waren, boch freier athmete und im Rreife feiner Romilitonen bleibend icone Stunden verlebte. Er ergablte in Befellichaft Bieles aus biefer Beit. Bon bier bezog G., gang feiner Beftimmung gemäß, bas Rlofter Bebenbaufen und manberte weiter über ben Berg, in bas Geminar Tübingen. Rachbem er bort bie gefehlichen Jahre jugebracht batte, erwarb er fich noch vor feinem Abgange, ben 28. Cept. 1797, ben Titel eines Magiftere ber Philosophie. Auf ber Rangel in Beibingen bei Ludwigsburg, mo fein

Dheim Pfarrer war, nahm er feine erfte aber auch lette priefterliche Sandlung bor. Gine langer andauernbe Seiferfeit, welche ibn ale Geminariften icon einigemal befallen batte, binderte ibn fo febr am Predigen, daß er fich enticolog, Arat ju merben. Buerft borte G. 11 Sabre lang in Tubingen bie medicinischen Borlefungen; ba biefe ibn jeboch nicht befriedigten, besuchte er bie berühmteften Merate und Universitäten des Auslandes. Wir finden ibn bon 1798 bie 1799 in ben Sorfalen Burgburge, wo er mit ausgezeichnetem Kleiß bie Rollegien ber beiden Siebold befuchte. Bon ba reifte er nach Bamberg, alfolvirte bort bie Chemie und prafticirte mit trefflicher Geschicklichkeit in bem Spospital. Run jog er nach Jena, welches bamals burch mehere ausgezeichnete medicinische Großen berühmt mar, und widmete feine Beit besonders bem Giubium ber Ratur= Das befte Beugniß feines miffenschaftlichen wissenschaft. Gifere und ber Achtung, welche er in Jena genoß, ift bas Diplom ale ordentliches Mitglied ber jena'schen mineralogifden Societat, welches ihm am 13. Januar 1800 unter bem Prafidium bes Fürsten Dimitri von Galigin ertheilt wurde. G. machte bier auch bie perfonliche Befanntichaft von Schiller und Goethe \*), in beren Saus er freundlich aufgenommen mar. Rach Kannstadt gurudgefebrt, weilte er ein Jahr bei feinem Bater, mabrend welcher Beit er mit großem Eifer ber Einführung der Rubpodenimpfung in bem Oberamte Kannstadt oblag. 3m 3. 1802 begegnen wir G. in Wien ale Buborer bes ausgezeichneten Augenargtes Dr. Beer und in ber geburtebilflichen Rlinit bes Dr. Lefer. Bon beiden Mergten brachte er die beften Beugniffe über Rleiß und Geschicklichkeit in bie Belmath gurud. In Wien war G. Beethoven's ") intimer Freund gewors ben. Bon bier machte er eine Rufreise nach Trieft, Berona und Benedig und bewahrte auch aus diefer Beit feis nen Freunden manche beitere Unefbote. Rach erftanbener Staateprüfung ließ er fich 1803 in Beilbronn ale praftifcher Argt nieder. 3wei Jahre barauf verband er fich mit ber febr gebildeten Tochter bes Raufmann Bottinger in Beilbronn und lebte mit ihr im Rreife von feinen Rinbern. 4 Todtern, 19 Jahre in gludlichfter Gbe. Geine acht flaffifche Bilbung, fein folides argtliches Wiffen, feine ungebeuchelte Menschenfreundlichkeit gaben ihm balb bie ge= bubrende Stellung unter ben Mergten Beilbronne und

STREET, STREET

verschafften ihm einen Ramen in Stabt und Umgegenb. Mle im 3. 1813 bie Militarfpitaler in und um Beilbronn mit topbuefranten Ruffen angefüllt waren und bie meiften Militar und Civilargte felbit erfrantten, übernahm G. mit Unerschrodenheit ben lebenogefährlichen Beruf unb leitete mit einer Umficht und Sorgfalt bie Behandlung biefer Rranten, daß er bie Aufmerkfamkeit bes Raifers Alexander und feiner Umgebung auf fich jog. Der Leib. arat bes Raifere wollte G. biefem porftellen; allein er bebantte fich in aller Bescheibenheit für biefe Ghre. 1823 wurde er jum Dberamteargt ermablt, wogu er icon infeinem Prufungezeugniffe für befähigt erflart murbe. 216 Dberamteargt war er ber intellettuelle Grunder bee ftabtis ichen Leidenhaufes und genoß ein bevorzugtes Bertrauen fomobl feiner borgefesten Debicinalbeborbe, ale ber Regierung überhaupt. Rachdem er das Phyfitat 23 Jahre rubmlichft verfeben hatte, legte er es Altere halber nieber. Seine Freunde, unter benen ber unfterbliche Ganger, Buftinus Rerner, obenan ftand, ichaarten fich ju einem Refte und übergaben ibm einen prachtvollen filbernen Chrenpotal. Der raftlos thatige Greis wirfte aber immer noch ale Urgt fort, bie endlich bie Abnahme feiner Rrafte ibm binbernd in ben Weg trat. G. farb Rachte 21 Ubr, nachbem er Tage guvor noch im beiteren Rreife feiner Familie gelebt, leicht an ben Rolgen eines Schlaganfalle. Diefe Rrantheit hatte fich übrigens ichon einigemal angemelbet, mas er felbft mit einer bewundernewurdigen Rube ergablte, gerade wie wenn ibm etwas Bedeutungelofes jugeftogen fen. - G. befaß einen uneigennübigen, anfpruchlofen, offenen, acht menfchenfreundlichen Charafter, war ein unterhaltenber Gefellichafter und geiftreicher Gr. gabler bis gum letten Tage feines Lebens. Der flare, icarfe Berftand, ber in ben Kalten feiner breiten Stirne rubte, ber frifche, geiftvolle Blid feiner Mugen, Die berrliden Gilberhaare, Die ben boben Scheitel umfrangten, bas eble Profil zeichneten ihn mir immer als bas Bild eines Beifen aus bem griechischen Alterthum. G.'s Geift, eine Borbluthe ber Bufunft, bulbigte in Allem bem Fortidritt. Dit jugendlicher Begeifterung ichwarmte ber Greis für beutsche Ginbeit, beutsche Dacht. Auch an ben miffen= ichaftlichen Fortichritten bielt ber greife Urgt veft. Db. wohl in ber alten Schule erzogen, ftand er mit feinen Unfichten auf einem gang rationellen Boben und batte bierin manchem Urgte, ber erft bie Bodichule verlaffen, als Mufter vorgeftellt werden tonnen. G. mar ber Sausarzt seines Freundes, Justinus Kerner, welcher ihm so schön und herzlich noch seinen Dank gesungen und damit den schönsten Rekrolog geschrieben. Gine Aochter S.'s, Auguste, ist die Gattin des berühmten Technikers und Papiersabrikanten Gustav Schäusselen in Heilbronn.

#### \* 189. Dr. Guftav Beimberger,

ber Chemie Befiffener ju Georgenthal bei Gotha; geb. d. 27. Rov. 1827, geft. d. 30. Aug. 1852.

Wenn vorliegenbes Wert bie eble Aufgabe bat, bas Beben und Birten berjenigen Deutschen, bie burch geiftige. wie moralifde Bobe fich hervorgethan und ihre Rrafte bem Gemeinwohl bingebend gewibmet haben, gur allgemeinen Renntnig und Unichauung ju bringen und benfelben hierdurch ein bleibendes Unbenten ju grunden, fo tann unmöglich bie Biographie und Charafteriftit bon Dannern ausgeschloffen fenn, bie, mit großen Salenten begabt und diefelben vielfach bemahrend, bas Ebelfte mas ju erlangen uns Sterblichen vergonnt ift, junachft aber eine mahrhaft gemeinnusige Lebensftellung anftrebten, boch auf bes Lebens wechselnber Bahn burch bie Ungunft bes Schidfale an ber Erreichung bes Safene verbinbert Benn die vollentwidelte fcone Bluthe Betradtung finden foll, warum foll es nicht bie Rnospe, welche die reichften hoffnungen bot, aber von des Todes Sand gefnickt murbe? Goviel ale Borbemertung ju ber nachftebenben Lebeneffigge. - S. wurbe gu Belle am thuringer Balb geboren. Bom Jahr 1842 an erhielt er feine Bilbung auf bem Gymnasium Ernestinum ju Gotha und gab fich icon biefem Borbereitungs : Stadium mit bemjenigen ernften Gifer bin, ber ibn bei feinen fpatern wiffenschaftlichen Stubien ftete auszeichnete. Bor Mlem war es die Mathematit, "bie fuhle, teufche Biffenfchaft", bie fich ibn ichon bamale jum warmen Freund und Un-banger gewann. Oftern 1848 bezog er bie Univerfitat Bena. "Durch Rampf jum Gieg" war fein Bahlfpruch, als er bas akademische Studium begann, und er bat ibn treu bewährt, wenn ibm auch bie volle Erreichung feines Biele verfagt marb. Die Raturmiffenschaften, vor Allem bie Chemie maren es, ju benen ben ftrebenben Jungling feine Talente und Reigungen bingogen und benen er mit bem feurigften Gifer alle feine Rrafte mibmete. geborte nicht gu Denen, Die, fich bequem binter bie Stubir-

lampe gurudgiebent, mit ber Reception ber pofitiven Gabe ihrer Wiffenschaft fich begnugen; bas Studium bes Pofitiven war vielmehr für feinen ftrebenben Beift nur bas Mittel zu weitern freien, felbfteigenen Forfdungen. Da. mit berband er grundliche philosophische Studien, und auch bas Stubentenleben, mit feinen Rollifionen ber verschieben. artigften jugendlichen Glemente, blieb ibm nicht fremb. indem er mit Entschiedenheit in Die Reiben Derjenigen trat, bie ben alten eingerofteten Borurtbeilen und Unfitten ber Studentenicaft ben Rrieg erflart batten. Seber , ber ben jungen Mann mit feiner freifinnigen , unbefangenen Beltanschauung, feiner glübenben Liebe gur Ratur und au feiner Biffenfchaft, feiner ebeln Liebe gum Baterlande, feinem fprudelnden Sumor und warmen Freundeshergen Fannte, mußte ibn ichaben und lieben. Rur gereifter. fonft aber noch immer ber geiftig und forperlich fraftige, Tebenefrobe junge Mann , wie er bie Universitat Jena be. gogen, verließ er lettere Dichaelis 1849, um feine Stubien in Leipzig fortzuseben , bas ihm für feine miffenschaftliche Musbilbung mebr bot. Dit warmftem Gifer gab er fic auch bier ben naturwiffenschaftlichen und befonbere ben chemischen Stubien, unter eifrigfter Benugung ber betref. fenben Unstalten, bin, aber bernachläffigte barüber auch Die philosophischen, hiftorifden und literar biftorifden Stubien in feiner Beife. Das Leben in Leipzig, welches nicht bas lebensfrifde Durdeinanderleben ber jena'ichen Univerfitate Jugend bietet, mußte fur ibn bon born berein ernftere Seiten entwideln. Sinausgetreten in Die Belt, ftand er allein, auf fich felbft angewiesen; fein volles Stre. ben galt ber Biffenschaft, feine Erholung mar bie Erforfoung bes pfochischen Innern. Lettere Richtung ließ bei ibm ben Enthufiaemus fur Goethe \*) entfteben, beffen Darftellungen bes Meniden Innern ibn madtig angogen. beffen Berftanbniß fich ibm erfcblog und beffen Lebenstampf in allen feinen bebeutenbern Berten gu verfolgen, fein fteter Genuß murbe, inbem er bier fortwährend einen Spiegel feines Gelbft vorfant. Auf ber anbern Seite. nach langerer Beit der Bweifel und Bebenten, galt ce endlich, fich veft zu bestimmen, auf welche Beife er nun auch praftifch feine Biffenfchaft, Die er mit Enthufiasmus fic ertoren, ber er alle feine Rrafte, ja fein 3ch opferte, anwenden wolle. Lange hatte bei ihm die 3bee vorgeherricht, Schulmann ju werben; aber icon ba ichien es ibm oft for my man reflects towards, which may report the

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Jahrg, bes R. Retr. G. 197.

bebenklich, ein ganges Leben in ber Schulftube gugubringen. Dazu tam die nothwendige Rudficht auf haueliche Berbaltniffe. Nach Berathichlagung mit Mannern, wie Erbe mann, Reumann zc., entschloß er fich, fich gang ber chemifchen Technologie ju widmen. Gine rubige Lebend. ftellung, wo er für bas große Gange praftifch wirken und augleich in ber reinen Biffenschaft fortarbeiten fonnte, bieg war feine fconfte, liebste Idee. Gie ju realifiren. mußte er tuchtiger Praftifer werben, wogu er am beften taugte, besondere Deigung in fich fühlte und ihm bie Umftande die Sand boten. Die Biffenschaft, die reine Biffen. ichaft ale bochftee Biel, begriff er aber, bag ber praftifche Chemiter, ber mit Silfe ber Gefete ber Berbindungen ana. Intifch forfchen will; - mag er nun feine Forfchungen anstellen, um ber Mineralogie, ber Obpfiologie ober einer (wiffenschaftlichen) Technologie in bie Sante zu arbeiten . - in jebem Falle ein tuchtiger, genauer Unalytifer fenn muß, um bie zu behandelnden Stoffe chemifch gu burchschauen. Go galt es, fich junachft theoretisch weiter auszubilden, bas Biel unverwandt im Auge, bie vollbrach. ten Schritte abzuwägen und einen neuen Anlauf zu ben übrigen zu nehmen. Und er that es. Benn feine Stubien bisher grundlich, eifrig gewesen maren, fo waren fie ce von nun an (Berbst 1850) in noch boberem Maake. Mit bem Muthe, ben Sturmen bes Lebens ju trogen. auch benen, bie ibn treffen konnten, wenn er fich nicht in ben Rugtapfen Underer bewegte, fondern fich felbft Babn brach, ging er feinen eignen, felbftanbigen Weg und gab fich im ebelften Streben ber organischen Chemie, also ber. jenigen Biffenschaft bin , bic , in ihrer erften Entwidlung begriffen, die reichfte Ausbildung und großartigfte Bedeutung in Aussicht bat. Dabei murbe er jeboch nicht etwa jum trodnen Berftanbesframer, ber nichte ale feine Befebe fennt und febr gufrieben ift, wenn er alles Danchfaltige ber Ratur gehörig bestillirt, fublimirt, fcblieflich ausein. andergenommen und ce auf bae flare 2 . 2 = 4 reducirt bat, bem teine Sonne mehr aufgeht, - benn bie gute Erbe breht fich ja gebulbig um fich felbft, - ber feinen Regenbogen entbeden fann, blot Stralenbredung, fein Grun feiner fconen beimatblichen Berge, blot in jebem Baume 0,1 Chlorophyll, feine Blumen, fondern blod Bellen, die fich auf die eigenthumlichfte Beife verjungen ! Rein, fein reines, coles, geift. und gemutbvolles Befen hielt ihn von diesem Irrmege ab, ber über ber bestruirenben, trodnen, wiffenschaftlichen Methobe ben iconen Geift

in ber Ratur verkennen lagt. Bielmehr war es gerade Raturgenuß, namentlich auch in Georgenthal, mobin fich feine Kamilie gewandt, und in ben berrlichen Partieen bes thuringer Balbes, was ihn erquidte, ihm bei feinem forperlichen Leiben, bas fich leiber! fcon im Frubjahr 1851 wieberbolt einstellte, ben beitern Ginn erhielt und ibn gu neuen, geiftigen, ftreng miffenfchaftlichen Studien, ju Gra perimenten im Laboratorium, wie gur Reception bes Theoretifch. Dofitiven, 3. B. ber Formelnmaffe ber organi. ichen Chemie ftarfte. Go verftrich ein Sabr. Unter bem beunrubigenbften forperlichen Unwohlfenn fchrieb er feine Differtation über Newton's Genteng: "Physica cave metaphysicam!" und wurbe, nachdem er am 25. Febr. 1852 ein Sacheramen und ein philosophisches Eramen bestanben batte, in Leipzig jum Dr. phil. freirt. Aber er follte fein Biel nicht erreichen. Gben batte er bort noch mehere che. mifchepraftifde Untersudungen begonnen, welche bie beffen Resultate versprachen, eben beschäftigte ibn wieber ber Gebante, fich nach England, in bas Land ber großartigften Induftrie ju wenden, wo nicht blos bas tobte, angeerbte Weld, fondern auch und mehr noch, ale jenes, bas Rapital gilt und Binfen tragt, bas fich nicht in einen Gad einawangen, fich nicht auf privilegirte Gobne ebler Meltern vererben lagt, mo ferner beutsche Chemiter in gutem Rufe fteben und endlich ibm felbft freunbichaftliche Begiehungen pon born berein bie beffen Muefichten eröffneten, ale ibn erneuerte und verftarete Bruftleiben gwangen, in ben Schoof feiner Familie nach Georgenthal ju eilen. Aber fein Buftand verbefferte fich nicht, feine Rantbeit manifestirte fic ale Lungenschwindfucht. 3mar noch immer Soffnung auf Genefung im Bergen, aber fo gefeffelt , in feinem fconften Leben gurudgebrangt, in Lethargie verfun. ten, ba nur frob fenn muffen, wenn auf Augenblide Rube eintrat, - bas mar fein Leben! Meratliche Gilfe blieb pergebens, gerabe bei feinen praftifch : chemifchen Arbeiten mochte fich bas lebel bedeutend verfchlimmert haben, er mußte bie Biffenschaft mit bem Leben begablen! Ge war ibm nicht vergonnt, feine Plane ju realifiren und von bem reichen Schat, ben er fich emfig gefammelt und bon feinen Salenten ben erfehnten Gebrauch ju machen. Bas S. mar und wie er von Allen, bie ibm naber ober ferner fanden, bochgeachtet und geliebt murde, es geht am Plarften aus feiner Begrabniffeier bervor, bei welcher Die gefammte Bevolkerung Georgenthale, die bortigen Beborben, ber Singverein, die Freunde bes Berftorbenen von

nah und fern die rührenbsten Beweise warmster Liebe und Theilnahme gaben. Dort auf dem stillen Kirchhofe im freundlich romantischen Thale Georgenthals, unsern der Stelle, wo seit Kurzem die Säulenreihen des untergegangenen Klosters wieder an das Tageslicht gefördert worden, ruht der junge Mann, welcher, seiner Familie ein zärtlicher Sohn und Bruder, seinen Freunden der treueste, wärmste Freund, der Menschheit ein edler, sei denkender, seiner Bissender Mitmensch, seiner Wissenschaft ein begeisterter, talentvoller Jünger, ihnen Allen ach! allzufrüh, in der Blüthe seiner Tage entrissen wurde!

negative contains the containing the containing the

# \* 190. Ernft Guftav Richter,

Diatonus ju Wiehe (Reg. Beg. Merfeburg); geb. d. 22. Sept. 1821, geft. b. 31. Aug. 1852.

R., ju Gubich bei Wittenberg geboren, mo fein Bater Prediger mar, verlebte bort feine beiben erften Lebensigbre, bis ber Bater ') ale Superintenbent nach Jeffen verfest murbe, bort aber nach taum zweijabrig : amtlicher Birtfamteit an einer nervojen Krantbeit ftarb. Rach bem Tobe bee Batere lebte bie Mutter mit ben Rinbern einige Jahre bei Bermanbten, bie fie fich nach 3 Jahren wieber in Jeffen berbeirathete. In ber bortigen Stabtichule erhielt R. ben erften Unterricht und zeigte icon bort viel Fleiß und Fabig. keiten, und fo kam er im 12. Jahre mohl porbereitet auf bas Gymnafium ju Bittenberg. Dort lebte er in ber Kamilie feines Ontele, ber ibn wie einen Gobn liebte und fich immerfort treulich feiner annahm. Er erwarb fich burch feinen fortgesesten Kleiß und fein fittliches Berbalten im boben Grabe bie Liebe feiner Lehrer und nur auf feinen eigenen Bunfc tam er nach brittebalb Jahren nach Pforta, mo auch fein geliebter Bater gebilbet mar, beffen Borbilde er mit allen Rraften nachftrebte. Er mar in Pforta von Michaelis 1836 bis Michaelis 1841, mo er bie Univerfitat ju Leipzig bezog. Er ging borthin mit ber Sbee, Philologie ju ftubiren, entschied fich aber febr bald für bie Theologie, ba ibn bas erftere Studium gu falt lief, und mit biefem Entschluß verließ er icon nach einem Sabre Leipzig und ging nach Salle. Dort lag er mit bem großecontrario Cartifornia Okurarizato, bir onitro

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 2, Jahrg. bes R. Retr. S. 1120.

ten Gifer feinen Stubien ob, mehr vielleicht, ale icon bamale feiner Gefundheit guträglich war. 3m Rovember 1845 bestand er fein erftes Gramen und ju Unfang bes Fünftigen Sahres ging er auf 6 Boden ale Sofpitant an bas Lebrerseminar gu Gieleben, von bort aus aber trat er gu Oftern beffelben Jahres 1846 eine Sauslehrerftelle bei'm Grafen v. Bellborff auf Wolmirftebt an. Er fühlte fich in biefet Stellung febr gludlich, bis ibn im Frubjahr 1847 eine ichwere Krantheit barnieberwarf, bie ihn berbinderte, fruber als im Berbit beffelben Jahres fein zweites Eramen gu machen. Die Unftrengung und Aufregung babei jogen ihm einen Rudfall gu und er fab fich genothigt, feine Stelle in Bolmirftebt aufzugeben und in einem Babe feine Befundheit wiederherzustellen. Er ging gu biefem Bwed in eine Raltwafferanftalt in ber fachf. Schweiz und war im Commer 1848 fo weit gefraftigt, bag er eine Sauslehrerftelle im Saufe bes Baron v. Bellborff in Drakendorf annehmen konnte. Bon bort aus ging er nach einem Jahre auf bas Predigerseminar ju Bittenberg, ba es fein bochfter Bunich mar, einmal gang feiner Biffen. Schaft und ber Borbereitung auf feinen beiligen Beruf au leben. Dit großer, mabrhaft findlicher Berehrung bing er an bem Dr. Beubner, bem theuren Freunde feines feligen Batere und arbeitete in Wittenberg ein Jahr lang eifrig in feiner Biffenschaft und fühlte fich bafelbft im Rreife lieber Freunde außerft gludlich. Die Berufung jum Dia-Bittenberg binmeg. Den 17. Nov. 1850 murbe er in fein Umt eingeführt, wo er 13 Jahr lang mit unermublichem Gifer wirkte. Er fand bafelbft für feinen regen Beift ein weites Feld ber Birtfamteit und lebte nur feinem beiligen Berufe, ale treuer Diener Chrifti fein Reich auf Erden gu forbern und bem fleinen Familienfreife, bem er angehorte und bem burch feinen Tob eine tiefe Bunde gefchlagen ift. Er ftarb an einer nervofen Unterleibsentzundung in voller Jugenberaft im noch nicht vollendeten 3iften Lebensiahre. Biele Plane und Soffnungen fanten mit ibm in's Grab und viele Liebe Aller, bie ibn kannten, folgt ibm nach.

## \* 191. Heinrich Friedrich Anton Cazal,

geb. ben 22. Dary 1766, geft. ben 1. Gept. 1852.

C., reformirten Glaubensbekenntniffes, war ber Sohn bes hannov. Kapitanlientenants be Cazal, ber in Sameln R. Retrolog. 30. Sabra.

in Garnifon ftant, und wurbe bei einem Befuche, ben feine Meltern bei feinen Großaltern in Pormont abstatte. ten , bafelbft geboren. Er verlor feinen Bater burch ben Tob im Jahr 1776, ber feine Bittme mit brei Rinbern, einer Tochter und zwei Gohnen, wobon unfer C. bas jungfte mar, ohne Bermogen hinterließ und bie fich baber mit einer geringen Gnabenpenfion fummerlich burchaubelfen fuchen mußte. Er befuchte in Sameln die Schulen, zeichnete fich burch Tleif und fittliches Betragen vortheilbaft aus, gewann baburch die Liebe und Achtung feiner Lebrer und Mitfduler und fand barauf bei einem Prediger, Ramene 3. C. F. Muller in Alverbiffen, freundliche Aufnahme, ber ihn nach feiner am 19. Marg 1780 vollzogenen Ronfirmation mit ben beften Beugniffen über feine geiftigen Rabigfeiten und fein gesittetes, williges Befen und mit bem Bunfche, bag Gott Bergen erweden moge, biefem hoffnungevollen Jungling fortzuhelfen , entließ. C. trat nachftbem icon frub ale Lebrer ber frangof. Sprache in Sannoper auf, erhielt ale folder an ber Soffdule bafelbft eine Unftellung; ber Patron biefer Schule, ber bamalige Abt Galfeld, wohnte gelegentlich und immer mit Beranugen feinem Unterrichte bei und lud ibn oft nach Loccum ein. C. erwarb fich megen feiner grundlichen Gprach. fenntnig und feiner Lehrertüchtigfeit allgemeine Achtung und theilte feinen Erwerb ehrlich und redlich mit feiner Mutter und feinen Gefdwiftern, beren treuer Beiftand er bis zu ihrem Tobe blieb. Durch bie Bermenbung bes bergeitigen geb. Rangleifetretare und Ober : Dofteommiffare v. Pape in Sannover, beffen Cohn Sarry (jest Oberamtmann in Gronau) er frangof. Unterricht ertbeilte, erbielt er bei bem Poftamte ju Dienburg am 9. Gept. 1791 eine Unftellung ale Poftschreiber, wurde im 3. 1810 gum Poftverwalter ernannt und 1811 nach Balerobe, 1816 nach Luneburg und 1819 wieber nach Nienburg, jeboch ale Poftmeifter verfest. Sier verheirathete er fich am 17. Mug. 1820 mit Johanne Charlotte Cophie Mengger, alteften Tochter bes gemefenen Doftmeiftere Mengger in Luneburg, geboren ju Sannover am 7. Mug. 1776, führte mit berfelben eine bochft gufriedene und gludliche Che, murbe im Sabr 1836 jum Ober-Poftmeifter beforbert und feierte am 9. Gept. 1841 fein 50jahriges Dienstjubilaum, welches bei ben Poftbeamteten im gangen bannov. Lanbe bie freudiafte Theilnahme erwedte, in Dienburg mit großen Feierlichteis ten, wozu fich viele feiner Rollegen und Freunde von nabe und fern eingefunden hatten, begangen wurde und mo ibm

von bem fonigl. Rommiffar, Poftrath Friesland, ber ibm bon bem Ronig Ernft August') verliebenen Guelvbenorden nebft Gludwunschichreiben bes fonigl. Finangmini. fterium fo wie bes ton. Poftbireftorium überreicht murbe. Bon Geiten ber flabtischen Beborben Dienburge murbe er mit bem Ehrenburger Diplom beglückt; auch hatten ibn bie bannov. Poftbeamteten mit einem ebenfo finnreichen ale werthvollen filbernen Potal und mehere Poftbamen mit einem geftidten Außteppich beschenft. C. zeichnete fich mabrent feiner gangen Dienftzeit, auch in ben verwidelt. ften Lagen und Berhältniffen ber hannov. Lanbe mabrenb ber frangof. Offupation, burch ben thatigen und wirkfas men Beiftand, ben er in biefer verhangnifvollen Beit ben ftabtifchen Behorben leiftete, burch große Umficht, regen Dienfteifer, treue Baterlanbeliebe und gewiffenhafte Pflichte erfüllung in feinem Birtungetreife vortheilhaft aus und bat fich burch feine Menschenfreundlichkeit, feine vermittelnde Milde, fein, mit ungemein feiner Bilbung gepaartes, taftvolles und liebenswurdiges Benehmen, neben einer gewandten Rebnergabe bei ernften und festlichen Gelegen. beiten und in gefelligen Rreifen, bei Allen, bie ibn gefannt haben, ein ehrenvolles Unbenten gestiftet. Er ftarb nach Purgem Unwohlseyn in feinem 87. Lebensjahre, tief betrauert von feiner Bittme, einer allgemein geachteten. portrefflichen Frau und feinen vielen Freunden. Die allgemeine Liebe und Berehrung, beren fich ber Berftorbene bei feinen Lebzeiten verbientermaagen in fo bobem Grabe erfreuete, gab fich auch burch ein außerft gablreiches Befolge aus allen Stanben bei feinem Leichenbegangniffe fund. Ueber feine Familienverhaltniffe ift nur noch fo viel ermittelt, bag er aus einer frangof. Grafenfamilie abftammte, bie 1572 bei ber parifer Bluthochzeit mit Sinterlaffung ihrer Guter und fammtlichen Sabe, fo bag fie nichte ale bas nadte Leben retten fonnte, nach Deutschland entflohen war. 3hr Stammgut hatte Perigord gebeißen. 3mei bejahrte Tanten maren bergeit auf ihren Gutern in ben Pyrenaen gurudgeblieben, wovon aber weiter feine Runbe erlangt werben fonnte. In C.'s binterlaffenenen Papieren findet fich eine von ihm eigenbandig niebergeschriebene Rotig, folgenben Inhalte : "Meiner Großmutter be Billeneuve rechter Bater hieß be Perfode, war Rapitan in konigl. preug. Diensten; ibre rechte Mut= ter mar eine geborne be Corneille; ihr Stiefvater bieß

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 29, Jahrg, bes M. Retr. G. 869.

Dumon und war Prediger an der Friedrichstirche in Berlin; ihre Stiefmutter hieß de Charbonet." C. hat von seinem Abel nie Gebrauch gemacht. Ein Kousin von ihm mit Namen de Cazal, ein höchst wissenschaftlich gebildeter Militär, der früher unter Gustav III. in königl. schwedischen Diensten gestanden, seit 1791 aber als Major im königl. preuß. Generalstade angestellt war, der in Halberstadt und später in Minden lebte, ist ohne Nachkommen vor ihm verstorben und ist somit das Geschlecht der Cazal's in Deutschland erloschen; in Frankreich sollen jedoch noch Berwandte leben, die den Ramen de Cazales sichen und von denen einer, der Baron de Cazales, General de Brigade und Ofsicier de la Legion d'honneur noch 1810 unter Napoleon war.

#### 192. Gottlieb Samuel Liebfe;

Buchhalter der tonigl. Generalftaatstaffe gu Berlin; geb. d. 21. Marg 1803, geft. d. 2. Sept. 1852 \*).

In ber Graffchaft Rautenburg, boch oben im preug. Morben, unfern bes furifchen Saffe, frand 2.'s Wiege und ber erfte Tag bes Frühlings mar fein Geburtetag. Gein Bater war Umtewachtmeister ber Graffchaft und ein Mann, ber megen feines milben Bergens und feiner ftren. gen Berechtigkeiteliebe ebenfo febr geliebt ale gefürchtet wurde und in ber bochften Achtung feiner boben Patrone ftand. Das Bilb, welches &. von feinem Bater entwarf. war bas eines Patriarden, welcher Recht und Frieden in feinem Bermaltungebegirte mehr burch bas Unfeben feiner Perfon, ale bee Umtes erwirkte; nur ber Berbrecher batte ju gittern bor ihm. Unter bem Ginfluß eines folchen, über fein ganges Leben binwirkenben Borbilbes muche 2. auf und empfing feine Schulbilbung auf ber Rantoricule gu Lappinen, einem Dorfe an ber Bilge, welche bie bobe Schule ber Graffchaft ift und von ber letten Erbarafin v. Truchfeß zu Balbburg, außer noch vielen anbern wohlthatigen Stiftungen, bie ibr ein bleibenbes und gefegnetes Unbenten in ben Bergen ihrer Unterthanen gefichert haben, errichtet murbe, um bie graflichen Beamteten ber Rothwendigfeit ju überheben, ihre Gohne und Tochter in ent= fernte und fostspielige Ergiehungsanstalten ju fenden. Dit ben 14. Lebensjahre, und nachbem er feinen alteften

<sup>\*)</sup> Frantfurter Konversationeblatt. 1852. Rr. 221.

Bruder fechtenb und fterbend ale Officier für feinen Ronig und bas Baterland, ju betrauern gehabt, fam er in bie erbaraft. Berichtetangelei auf Schloß Rautenburg und betrat fomit feine Beamtetenlaufbabn. Er lernte bier als Berichteschreiber und fpaterbin ale Gerichtebeifiger bas Recht üben, ohne es ftubirt zu haben und blieb in biefer in ber Erinnerung ibm ewig theueren Stellung, bis er jum Golbaten ausgehoben wurde. Rurg vor feinem 216= gange aber nach Potebam unter bie Garbe-Ublanen farb ihm auch fein Bater, nachbem ihm ber Tob feine Mutter icon früher entriffen batte. Ale Refrut murbe ibm bei einem Relbmanover bas rechte Muge ausgeschoffen und bie= fem Unglude haben wir es jugufchreiben, bag er nach feiner Beimath nicht wieber gurudging. Er gelangte in ben Befit ber Civil = Berforgungeberechtigung und wurde ale Unterofficier einer Invalidenkompagnie guerft in ben Militarbureaus beschäftigt, arbeitete fpater auf ber 311= tenbantur bes Garbeforpe, gelangte im 3. 1839 und nach manchen vergeblichen Bemubungen um eine vefte Unftellung, auf ben Poften ale Geheimfetretar in ber tonigl. Generalftaatetaffe und rudte bafelbft im 3. 1842 in bie Stelle eines Buchhaltere hinauf. 3m Schloffe zu Rauten. burg fab er ben Unfang, im fonigl. Schloffe zu Berlin bas Enbe feiner Beamtetenlaufbahn. Raum hatte er eine fichere Erifteng gewonnen, fo brangte es ibn, fich bem Bobl feiner armern Mitburger ju weihen. Dit bem 1. Det. 1839 übernahm er bas Borfteberamt in ber 35. Armen= tommiffion, die bes hamburger Thorbegirte, und entwidelte barin eine Thatigleit, beren Erfolge gu ben fconften gegablt werben muffen, welche auf biefem Felbe errungen find. Alle feine freie Beit widmete er Diefer Ungelegenheit und wir feben ibn von jest täglich in feinem Begirk Saus bei Saus, Trepp auf Trepp ab fteigen in bie Dachkammer binauf, in die Reller binunter, und mas ihn babin beglei= tete, war fein Berg; ober wir treffen ibn in feinem Pleinen Arbeitegimmer einfam nachfinnend über bie empfangenen Einbrude und wie ber grengenlofen Roth, welche fich ihm' hauptfächlich ale eine tief moralifche barftellte, abzuhelfen fenn mochte; ober wir finden ibn auch mit feinen Freun= ben wandern über Felb, ober bei einem Glafe Bier, und feine einzige Unterhaltung ift bie Pflege bes Urmenwefens. Sein Berg lag ibm bann auf ber Bunge und feine Seele in feinem Muge. Die Mitglieder feiner Armentommiffion, welche burch fein Beifpiel und feinen Gifer aufgeregt, eine Das gewöhnliche Daag weit überragende Thatigkeit ent

widelten, wurden alle feine Freunde; überhaupt mußte Seber obne Ausnahme, ob boch, ob niedrig, welcher in bie perfonliche Rabe biefes feltenen Menfchen tam, ibm Liebe willen. Er ftellte fich jebem Auge unwillfürlich als Opfer bar, bas auf bem Altar Gottes und gum Beil ber Menschheit an feinem eigenen Feuer aufbrannte. Sich felber vergaß er gang und gab immer aus feiner Tafche, wo bie gebotenen Mittel nicht ausreichten; er lebte nur in bem Leben feiner Pflegebefohlenen und führte fortmabrend ben golbenen Spruch im Munbe und banbelte nach ihm: bee Brubere Beil mein eigen Beil. Ungablige Taufdungen und bittere Erfahrungen machten ibn nicht irre ober fonnten ibn nicht verleiten, feine Sanb gurudjugieben bon bem Berte ber Liebe, welchem er fein Leben gewibmet batte und nach feiner gangen Organifation widmen mußte; Schmerz wohl empfand er barüber; boch er beflagte bann nur, bag Gottes Chenbild burch bie Roth und bas Elend, gleichviel ob verschuldetes ober nicht - benn bie Schuld führt jum Glend und bas Glend jur Sould - fo tief fich verirren fonnte, fein Bertrauen, feine Liebe mit Kalichbeit und Betrug ju erwibern. Erft in ber letten Beit feines Lebens gwang ibn feine eigene wieder brudent gewordene Lage, und um ben Berpflich. tungen nachtommen gu tonnen , welche er bei feinen Beftrebungen im Bertrauen auf Gottes Beiftanb eingegangen mar, barin eine Ausnahme zu machen; Undank aller Art hatten auch nicht nachgelaffen, fein Berg gu verwunden. In jene gludlichften Tage feines Lebens aber, und fie waren ibm fo gludlich, weil fie fein Leben gur That machten und feiner Thatfraft ein immer größeres Relb eröffnete, tam er febr bald zu der Ueberzeugung, bag alle bie ungeheueren Mittel, welche in Berlin auf Die Urmen. pflege verwendet murben, nichts weiter erzielten, ale: bie Armuth ju pflegen, b. b. ibr Bachethum ju vermehren, aus Almosenempfangern Almoseniager zu machen und er fant teine andere Abmehr gegen bie Roth , ale bie Denichen ju vermögen, fich wieber auf fich felbft gu frugen. Und er begrundete ju biefem Bebufe am 21. Darg 1845 fein Spartaffenfpftem , zuerft nur jum 3med ber Unichaf. fung von Binterbeburfniffen, in beffen meiterer Musfubrung es lag, bag nur ber Rruppel und bas Rint einer Unterftubung bedürftig fenn follte. Er lehrt bie Urmen barin ibre vereinzelten Rrafte zu Giner Rraft verschmelgen, fich aus vielen Urmen in einen Reichen zu verwandeln; er lebrte bie Urmen und Boblhabenben, fich wieber als

Glieber einer großen Familie gu betrachten; er prebigte ben Menfchen burch eine That bas "Liebet euch unter eine ander" unferes Erlofers. Der Erfolg biefer Spartaffe mar ein außerordentlicher, ihre Birtfamteit verbreitete fich weit über ben bamburger Thorbegirt; fie bebnte fich aus über bie gange Stadt, und eifrige Rachahmung fand fie noch weit über die Grengen berfelben burch gang Preugen und Deutschland und über beffen Grengen binaus. Die Große biefes unferm entschlafenen Freunde felbft unerwarteten Erfolges erwedte ibm aber ben Reib, und bie Ginfachbeit feines Syfteme Beringichabung feines Thund. 2. aber empfing die Unerkennung feines Ronigs und ber ftabtifden Behorden. Die Monarchen von Defterreich, Schweden, Danemart, Burtemberg, Sachfen und Belgien erfreuten ibn burch ehrenbe Sanbichreiben, lettere Beibe überfandten ihm außerdem noch bie große goldene Berbienstmebaille, und die Gefellichaft gur Beforberung ber Runfte und nut= lichen Gewerbe in Samburg ernannte ibn gu ihrem Chrenmitgliebe. Raftlos thatig und unbeirrt burch bas Gefdrei feiner Wegner erweiterten fich feine Ibeen unter ber fort. mabrenben Arbeit feines Beiftes, und fo grundete er im Sommer 1846 feine Brotfvarkaffe, beren Bebarf an Ge= treibe, ba er balb über 7000 Pfund Brot in ben beiben Badereien feines Begirte baden laffen mußte, ibn nothigte, auf ben Kornmartt ju treten. hier und aus ben Berichten ber Beitungen erkannte er balb, bag eine Theues rung bevorftebe. Gofort wendete fich ber fubne und unbemittelte Mann, und ba ibm nirgend andere ale im Ausland eine Aussicht auf ben Erwerb billiger Brotftoffe er= fictlich war, an ein Sandlungsbaus in Vetersburg und folog mit bemfelben einen Bertrag auf Lieferung von 1000 Biepel Roggen und 7000 Centner Roggenmehl. Und während aus allen Gegenden bes Baterlandes bie Bitten um Abhilfe gegen bie bereinbrechende Roth fich täglich mehrten und bas Gouvernement feine Borrathe ju biefem Behufe befag, burfte fich unfer &. ftill und felig lächelnb nun fagen: ich habe Brot fur meine Urmen und fann auch zur Roth weiter aushelfen. Er batte burch einfache Abtretung ber Schluficheine ein reicher Mann werben konnen; fein Ginn aber ftand nicht nach Gold; er wies bas ibm begbalb gemachte Anerbieten gurud. Ingwifden waren die Mitglieder seiner Armenkommiffton die täglichen Beugen feines raftlofen und fegensreichen Birtens in Befammtheit bei bem Konige porftellig geworden, daß die Dienste biefes außerorbentlichen Mannes in gegenwärtiger

Beit bem Gemeinwohl bochft unentbebrlich fepen und er. wirkten ibm fo einen burch ben Finangminifter ertheilten Generalurlaub auf unbestimmte Dauer aus bem Staats: bienfte. Daburch mar E. Die nothige Beit für feine Ur. beiten und Plane gewonnen, und er half nun die berliner gemeinnütige Baugefellicaft in's Leben rufen. "Und find wir nur unferer brei, fo geben wir vor; bie Belfer finden fich bann!" Mit biefem Burufe ermuthigte er ben Land. baumeifter hoffmann, ale biefer ju jagen begann, ju bem Berte. Chenfo grundete er bie Rrantenunterftubunge und Sterbetaffe ber berliner Bretfcneiberinnung und war mit Planen ber Umwandlung feiner Sparkaffe in eine Sparprämientaffe, ber Begrunbung einer Armentolonie auf bem Bebbing, ber Errichtung einer allgemeinen Alterverforgungetaffe für Burgerliche, und andere dem Boble ber Urmen gewidmeten Unftalten beschäftigt, ale bie unglud. lichen Margtage bes Jahres 1848 allen feinen Bemühungen ein bebauernewerthes Biel festen. Denn batte er gerungen bieber mit ber leiblichen und geiftigen Berarmung bes Bolles als mit einem Riefen und fab ibn, fcon matt werdend, ju Boben finten, fo erhob fich in feinem Ruden jest ein viel gefährlicherer Feind, ber bas Berberben bes gangen Baterlandes im Muge batte, bie Anarchie. Er rang auch mit ihm auf Leben und Tob und ftellte fich als eine Saule an ben Thron feines Ronigs. Unter vielen anbern bewog er noch, um bem wilbaufbraufenden Sturm ber Maffen durch Gemabrung von Arbeit zu beschworen, bie Amtleute Bobow und Griebenom, bas Land willig und fofort herzugeben, über welches alebann ber Schiff. fahrtetanal nach Spandau geführt murde; aber Untreue und Berrath maren über gang Preugen gefommen wie eine Seuche, es ftedte biefe Rrantheit nun auch bie Bemuther ber Urmen in feinem Begirte an. Gparen und Erwerben? Davon fonnte feine Rebe mehr fenn, ale Die Propheten bes Tages alle Ropfe verbrehten, ale ber Staat nur Regenten, feine Regierten mehr brauchte. - Rur wenige blieben ihrem Freunde und Bater getreu und in bem Bauber feines Befens gebannt. Aber ber Rummer über biefes Berborren feiner iconften hoffnungen und bie Gorge um bie Laft ber auf feinen Schultern nun brudenben Berpflichtungen, faft täglich neue Berlufte, Täuschungen und Unfeindungen aller Urt, in Berbindung mit ben angeftrengteften und jest freudelofen Arbeiten, bieg alles batte feine Gefundheit untergraben und marf ibn gu Meuftabt an der Doffe, wohin er fich vor dem Treiben der Refibens

jurudgezogen batte, auf's Rrantenbett und auf ein Rrantenbett ber ichwerften Urt. Coon fruber einmal batte er feiner geschwächten Gesundheit halber in's Bad reifen muffen und er fehrte gestärft ju ben Geinen gurud; bieg. mal aber faßte ibn bie Rrantheit auf ben Tob. Roch einmal zwar genaß er fo weit, baß er im 3. 1851 feinen Bureaudienst wieder antreten konnte; aber es hatte bieß faft nur, fo icheint es, im Billen ber Borfebung gelegen ju haben, barum gefcheben follen, bag feinen Borgefesten und Rollegen auch auf biefem Felbe fein Berth und fein Andenken unvergeflich werbe. - Begraben murbe er, wie er es angeordnet batte, nach ber Beife feiner Beimath. Dem Tobe wie bem Leben bot er ein entschloffenes, in feinem Gott ergebenes Berg. Seine Gattin, mit welcher er in einer zwanzigjährigen gludlichen, wenngleich finberlofen Che gelebt, ift ihm balb in ben ewigen Frieden nach. gefolgt.

### \* 193. Johann Karl Wilhelm v. Nappard, Erdherr auf Pinne;

geb. ben 16. April 1794, geft. ben 2. Gept. 1852.

Bu Berlin geboren, feit bem 3. 1821 Erbherr auf ber herrschaft Pinne, feit bem 3. 1832 Grunder und Patronateberr bee bortigen evangelifchen Rirchfpiele, biefes befondere Berezeug bes herrn gur Forberung und Ausbreitung Seines Reiches, ber ichwer geprüfte und allezeit gebulbige Rreugträger, - er ift nun nicht mehr hienieben. Bas er gewesen ift feiner Gattin, bie über 30 Jahre in ber gludlichsten, friedlichsten und fegenbreichen Ghe mit ihm gelebt hat; was er gewesen ift bem benachbarten v. maffenbach'ichen Saufe, bem er nicht blog burch bie Bande ber leiblichen Bermanbtichaft und ber gleichen drift. lichen Gefinnung auf's Innigfte angeborte, fonbern bem er auch burch taufenbfache andere Begiehungen fo nabe ftand, baß fein Saus und jenes Saue nur Gin Saus und Gine Familie ausmachte; was er gewesen ift feinem Berrn und Ronig, ber an ihm einen treuen Patrioten hatte; was er gemefen ift ber biefigen evangelischen Rirchgemein. be, beren Patron, beren Bater er mar; mas er gemefen ift ber großen Bahl feiner Freunde, mit benen er einen Bund gemacht hatte auf veftem Grund; mas er gemejen ift feinen polnischen Mitchriften, fur welche ein gar treues Berg in ihm folig, beren Sache er nach ihrer rechtlichen

Seite bin immer auf bas Freimuthigfte verfocht; was er enblich gewesen ift feiner Dienerschaft, ber er im eigent-lichen Sinne allezeit ein "gnäbiger herr" war: - bas Alles tann nur bier angebeutet, aber nicht beschrieben werden. Durch Gottes Gnabe ift er gewesen, mas er war, und Seine Gnabe an ibm ift nicht vergeblich gewesen. Alle es Gott moblaefiel, in jener Beit, nach ben beutschen Freiheitefriegen, ale ber Dbem eines neuen Lebens burch Die Rirche ju weben anfing, auch ihm, bem jest Bollenbeten , ber damale noch ein Jungling war, Geinen Cobn Sefum Chriftum ju offenbaren, ba bat er fich nicht mit Fleifd und Blut besprochen, fonbern bat fich ohne Bogern feinem Beiland jum Gigenthum gegeben. Er bat alsbald mit 36m einen Bund gemacht und gelobt, mit allen feinen Gaben und Rraften nur 3bm und Geinem Reiche gu leben und zu bienen. Dit feinem flaren und hellen Berftanbe, mit feiner umfaffenben Belehrfamteit, mit feiner grundlichen Renntniß ber Welt : und Rirdengefdichte, mit feiner tiefen Erkenntnig ber beiligen Schrift und bes Beilmeges, feinen reichen Erfahrungen auf bem Bebiete bes ftaatlichen, firchlichen und gefelligen Lebens ift er in ben Dienft bes Reiches Gottes getreten. Bor Allem ift bie evangelifde Rirdgemeinbe ju Pinne ber hauptfachlichfte Gegenstand feines gefegneten Birtens, feines andauernben Fleifes, feiner unausgefesten Fürbitte gemefen. 3bre Bilbung zu einer besonderen Gemeinde, ber Bau ibred iconen Gottesbaufes, Die ungahligen Boblibaten, Die fie im Leib= lichen und Geiftlichen erfahren bat, bas Alles und noch viel mehr ift es, mas fie nachft Gott am Deiften ihm ju berbanten bat. Dit feinen zeitlichen Gutern hat er wahrlich nicht fich gute Tage machen wollen, nein, er bat felbft fich Bieles verfagt, um befto mehr fur bas Bobl feiner Mitmenfchen thun ju konnen. Und bae alles hat er gethan fo felbftlos und in fo reiner Befinnung und in fo reichem Daage, bag bier noch Rinber und Rinbestinber bavon fagen werben. 3war ift es mahr und auch er hat es erfahren muffen, bag Unbant ber Welt Lohn ift; aber eben fo mahr ift es auch und auch an ihm wird es fich bewähren, bag bas Undenten bes Gerechten in Segen bleibt. Der Berr hatte ihm von Jugend auf bie an fein Ende ein ichweres und immer ichwerer werbendes Rreug ju tragen gegeben - marum? - bas bekannte er oftmals felbft, wenn er fagte: "Der Berr bat mir biefen fcweren Rlog an bie Fuße legen muffen, bag ich von 3hm nicht weglaufen tann, bag ich bei 3hm bleiben mug." Und an seinem gebrochenen Herzen, an seiner stillen Gebulb und Ergebung, an seiner Leutseligkeit gegen Jedermann, an seinem einfältigen und kindlichen Wesen zu jeder Frist, an seinem in Gott allezeit fröhlichen Sinn, an dem Segen, mit welchem Jedermann von ihm ging, daran ist es offenbar geworden, wie viel Gnade der Herr durch die Trübsal in ihm gewirkt hat. Er hat es im Leden sehr schwer gehabt; sein Tod war desto leichter. Er ist ohne Todeskampf hinübergeschlummert in die ewigen Friedenshütten. Wenn ich mir und allen Freunden des Entschlafenen ein theures und kostbares Vermächtniß besselben geben könnte, so wäre es — die Reinheit seines Herzend, die Lauterkeit seiner Gestunung, die Jartheit seines Geswissen, die Aufrichtigkeit seiner Frömmigkeit, die Insbrunst seiner Liebe, die Kindlichkeit seines Wesens, die Ausbauer seiner Geduld, die Seligkeit seines Glaubens.

\* 194. Dr. Ferdinand Philippi, tonigi. facf. hofrath und Buchhandler zu Grimma; geb. im 3. 1793 (1794?), geft. den 3. Sept. 1852.

Ph. ift ju Grimma in Cachfen geboren, mo fein Ba= ter Befiber einer Tuchfabrit mar. Ph. verlebte feine Jugenbjahre in Dreeben und murbe bort Sauslehrer bei einem angefehenen Banquier, fpater etablirte er in Dreeben mit einem Rompagnon eine Berlagshandlung, die jedoch nach einigen Jahren einging. Darauf taufte er in Brimma bie gofden'iche Buchbruderei, welche bamals G. Reimer ') in Berlin inne batte. Ph. verlegte namentlich Romane und populare Literatur, boch bat ibm die miffenschaftliche Literatur auch einige bedeutende Erscheinungen ju verban-Pen, 3. B. bas Dictionaire [de l'Académie française; bie Pabagogifche Real-Encyflopabie von Dr. Bergang; -F. Nort: Bouft. hebraifch-chalbaifch-rabbinifches Worter-buch über bas U. Testament, die Targumim, Mibraschim und ben Talmud ic. Ferner ericbienen (ber Kuriofitat hal-ber zu erwähnen) im 3. 1846 ober 47 etwa 12-15 Beitfchriften popularen, humoriftifchen und wiffenschaftlichen Inhalte auf einmal in feinem Berlage. Ph. felbft mar ein Mann von Geift und gediegener Bilbung; er ift Berfaffer einiger größern Befdichte = und lexitographifchen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 20. Jahrg, bes R. Refr. S. 352.

Werke. Sein Tob erfolgte zu Leipzig nach btägigem Krankenlager. Schon am Tage seiner Rudkehr aus bem Babe Teplig fühlte er sich unwohl, wurde bettlägerig und versichieb im hause seiner Familie. Die beiden Sohne (der eine Dr. med. und Arzt, ber andere Ockonom) führen das umfangreiche Berlagsgeschäft fort, die Sortimentsbandlung in Grimma wurde verkauft. Ph. starb, innig beweint von seiner Familie und zum größten Leidwesen aller seiner Untergebenen, benen er ein vorzüglicher und einsichtsvoller Chef war.

#### 195. Johann Withelm Rufel,

emerit. tonigl. Superintenbent und Paftor prim. an ber St. Marien-Rirche zu Stolp, Ritter bes rothen Ablerorbens 3. RI, mit ber Schleife; geb. ben 19. April 1772, geft. ben 5. Sept. 1852 \*).

Die allgemeine Achtung und Liebe, beren fich ber Bollenbete mabrent feiner langen Umteführung bier erfreute, gab fich auch bei feiner Beerbigung, welche ben 10. Sept. Statt fant, auf eine bezeichnenbe Beife fund. Die Beift. lichteit ber Stadt. Synobe Stolp, fowie fammtliche Lebrer ber ftabtifden Schulen, beren Ephorus er gemefen, verfammelten fich Rachmittage um 2 Uhr im Sterbehaufe, wo nach einem einleitenben Gefange Archibiatonus Beibemann, fein Kollege an ber St. Marienkirche, in einer Rebe Borte bes Troftes und ber Erhebung an bie tiefgebeugten hinterbliebenen richtete. In achtungevoller Liebe hatten gwölf Burger und Deifter aus ben verschiebenen Bewerten fich vereinigt, die entfeelte Sulle ihres treuen Lehrers und Seelforgers gur letten Rubeftatte gu beglei. ten; und auf ihren Schultern trugen fie ben Entschlafenen, ber fie alle eingefegnet batte, unter bem Belaute ber Gloden in bie St. Marienfirche, wo ber Genior ber Spnobe, Paftor Matthey, vor ber febr gablreich versammelten Bemeinde, bie Leichenpredigt über Bebr. 13, B. 7 bielt. Bon bier aus und begleitet von ber Geiftlichkeit, ben Lebrern, bem Magiftrat und ben Stadtverordneten, fomie von einer Deputation bes biefigen Militars, beffen Geelforger er gemefen und unter bem Befolge einer großen Menge ber Gemeinbe, wurden bie theuern Ueberrefte bes. Entschlafenen ber Gruft jugeführt. Das Dufifforpe bes tonial. 5. Sufarenregimente eröffnete ben Traueraug mit

<sup>\*)</sup> Rad Beitungen,

dem Choral: "Jesus meine Zuversicht ze." und aus ber altstädt'schen Kirche, bei welcher berselbe vorbei mußte, ertönte, gesungen von den Schülern der Elementarschule und mit der Begleitung der Orgel das Lied: "Ich bin ja, Herr, in Deiner Macht ze." Um Gingange des Kirchhoses empfingen den Sarg die Schüler der höheren Bürgerschule mit Gesang und begleiteten ihn damit dist an das Grad. Ein vierstimmiger Sängerchor sührte hier die Gradzesfänge und Responsorien aus, worauf der Sarg in die Gruft gesenkt und mit Blumenkränzen lieder Schülerinnen überdeckt wurde. Gebet und Gesang schlossen die erhebende, und unvergestliche Feier.

#### \* 196. Johann Georg Amann, Amtmann zu Berne im Großherzogthum Didenburg; geb. den 20. April 1794, gest. den 7. Sept. 1852.

21. ftammte aus einer angesehenen burgerlichen Ramilie in Donabrud, wo fein Ur-Meltervater im Unfang bes 17. Jahrbunderte Ratheberr mar. Der Grofvater, im 3. 1696 ju Denabrud geboren, fam ale Ronreftor an das Gymnafium ju Oldenburg und fah feine beiben Gobne, ben alteren ale Umtmann ju hartwarben, ben jungeren als Prediger in Delmenhorft im Bergogthum Oldenburg berforgt. Der altere mar Johann Georg's Bater. Er bereitete feinen erftgeborenen Gobn burch eigenen Unterricht fo gut für bas Gymnafium bor, bag biefer Dichaelie1809 in feinem 15. Jahre, ju Olbenburg, unter Ahlmarbt's") Reftorate, gleich in Die Prima tam. Che er aber feine Borbereitung gur Universität vollenden fonnte, murbe bas Bergogthum Olbenburg, ale ein Theil bes Departements ber Befer Mundungen, bem frangofifden Raiferreiche ein. verleibt und fein Bater aus einem Umtmann ein Rotar mit berringerter Ginnahme bei einer gablreichen Kamilie. Go fonnte ber Cobn auf bem Gymnafium nicht langer unterhalten werben, febrte Dichaelis 1811 nach Sartwarben gurud, benugte die Gelegenheit, fich felbft mit ben Rotariategefchäften bekannt gu machen , verfertigte Ueberfebungen, wozu er vom Tribunale beeidigt mar, und verfaßte Bittschriften, um bie Roften feiner Unterhaltung gu berminbern. 3a, um fich gang allein felbft gu ernabren, erwirkte er fich eine Ernennung jum percepteur des con-COLD DYNOR DE LOS AND SERVE OF THE ASSESSMENT TO BE

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 8, Jahrg. bes R. Retr. G. 327,

tributiones directes de la commune d'Abbehausen ben 16. 3an. 1812, arbeitete bann in Bremen 3 Monate bei bem Direftor ber bireften Steuern und trat am 23. Mars fein Amt an, enregistré au Sécrétariat général de la Préfecture des bouches du Weser. Unterbef erfolgte bie Schlacht von Leivzig. Der Bergog febrte im Ropember 1813 aus Rugland, feinem bieberigen Bufluchteorte, in fein Land gurud und bestätigte, wie andere Ungestellte. auch ben percepteur bis gur neuen Organisation. Diefer nahm nun, voll frober Musfichten für feinen Bater und für fich, neben bem Ginnehmergeschäfte bie unterbrochenen Studien wieder auf und ließ fich, ohne von Reuem bas Somnafium ju befuchen, von feinem Bater gur Jurisprubeng vorbereiten. Um Oftern 1814 fcbien er fich und bem Bater reif für bie Universitat, ober mußte es fenn nach feinen Untecebentien und feinem Alter. 3mar tam ibm für bie Jurisprubeng bas, mas er bei feinem Bater vom frangofifden Rechte gelernt hatte, febr oft gu Ruge und erleichterte bas Behalten, wie er balb in einem Briefe bemertte; aber im Duntte ber Gymnafialvorbereitung batte ibm ber Bater noch Rachbolung ber alten Gefdichte und bes Griechischen an's Berg zu legen. Co blieb nur noch bie Befreiung von ber Militarbienftpflicht erforberlich, bie. nach bem Ginguge ber Alliirten in Paris am 31. Darg wohl erwartet werben burfte, und auch, bon bem Rontingente und von ber Landwehr, ben 2. Dai 1814 "bem Steuereinnehmer Umann ju Bartwarben jum 3mede bes Stubirens" vorläufig gewährt murbe. Einnehmer nämlich blieb er infofern, ale feinem Bater gestattet mar, bieg Umt fur ben Gobn bie gur neuen Organisation fortgufeben. In ber Babl einer Universitat fceint er nie ge. fdwankt ju baben. Die Olbenburger, wenigstens bie Suriften, hatten bamale ihren Bug entweber nach Göttingen ober nach Beibelberg, ober theilten bie Beit gwifden beiben. 2. batte von Beibelberg nie gefprochen; er ließ fich in Gottingen ben 6. Dai immatrifuliren, fdrieb aber fcon nach 6 Bochen, bag ihm ber Ort und ber berrichenbe Ton wenig gefalle. Die Gefellichaft, bie ibm, ber aus bem burgerlichen Leben und nicht aus ber Prima berfam, aufagte, genoß er in bem benachbarten Munben, wohin er bon zwei Freunden in beren Familien und gu Ballen eingelaben murbe. Da berrichte, wie er fchrieb, "ein außerorbentlich freunbschaftlicher Son und es tam ibm gang befonders vor, mal wieber mit anbern Menfchen ale Studenten umzugeben und höflich ju fenn, ba ein

Stubent bem anbern fein gutes Bort giebt." Auch bie Umgegend von Göttingen ließ er bochftene im Bergleich gu feinem platten Baterlande gelten. Erft Münden, Raffel und Phrmont befriedigten ihn. Gine Tour nach dem Barge und nach Thuringen blieb ein Bunfch; benn "bag bas Geld fnapp ift, verftebt fich von felbft. Auch Raffel und Oprmont ju feben batte ich mir vielleicht verfagen follen. aber wenn man immer auf feiner Stube ober im Rollegium fist, fo febnt man fich auch wirklich einmal in's Freie gu kommen." Bas ibm bagegen an Göttingen von Unfang bis zu Ende gefiel, mas er verebrte, mas ibm imponirte. bas waren die Professoren, nicht als Gefellichafter, fonbern als Docenten. In biefen fah er, mit einer einzigen Muenahme, in boberem ober geringerem Grabe, "große Borbilber, hinter benen man fich besto weiter gurudftebend fühlt, je weiter man felbft fommt." Beife 1) lebrte ba. male Panbetten, Erbrecht und beutsches Privatrecht, Dugo 2) Encyflopabie, romifche Rechtsgeschichte und Dandetten, Balbeda) Institutionen, Bauer4) Raturrecht und Rriminalrecht , Bergmann 5) beutsche Reiche : und Rechte. geschichte und Proces, Sartorius ') Politik und National-okonomie, Thibaut ') Mathematik, Schulze 8) Logik und Encyllopadie ber Philosophie, Beeren 9) Beschichte, Blumenbach 10) Raturgefdichte. Die Universität mar fart befucht, felbft gur Beit ber Schlacht bei Baterloo und noch ftarfer im folgenden Jahre, als fo Biele aus bem Felbe ju ben Stubien gurudfehrten, gur Beit ber beutichen Rode und Rragen und bie Menge ber Buborer gab ben Docenten einen Impule. "Beife," fcbreibt er unterm 26. Dec. 1814, "lieft täglich 3 Stunden Panbetten. 3ch habe recht meine Freude baran, wie er bas Alles fo fcon ausführt und bie fdredlichen Biberfpruche und Streitigkeiten im romifden Rechte fo gut wie möglich erflart und befeitigt. Der Gifer, mit bem er feine Borlefungen balt, ift gar nicht ju vertennen, und obgleich es feine Rleinigfeit ift, 3 Stunden und auch wohl 4 Stunden und gulett 5 Stun-

|     | No. 10 / | N. Australia |           |      | 90.0 | 100     |     |     |         |     |      | 7950   |
|-----|----------|--------------|-----------|------|------|---------|-----|-----|---------|-----|------|--------|
| 1)  | Deffen   | Biogr.       | fiehe     | im   | 29.  | Jahrg.  | bes | N.  | Retr.   | G.  | 148. | 10.73  |
| 2)  | 1        | -            | -         | -    | 22.  | -       | -   | -   | -       | G.  | 655. | - Char |
| 3)  | -        | 31.24(1)     | -         | _    | 5.   | DELC!   | -   | -   | -       | G.  | 262. | 944    |
| 4)  |          | A section    | A-m       | -    | 21   | -       | -   | -   | 1971-41 | 6.  | 536. | 75000  |
| 5)  |          | -            | -         | -    | 23.  | -       | -   | -   |         | 6.  | 171. | - 1161 |
| 69  |          | W 157 L      | 1         | _    | 6.   | 1       | _   | _   | _       | G.  | 670. | 2 0000 |
| 17) | 1 1      | DOM:         | 1         | -    | 10.  | 10000   | -   | -   |         | 65. | 749  | THE .  |
| 8)  |          | -            | -         | -    | 11.  | (Lines) | _   | -   | -       | 6.  | 459. |        |
| 9)  |          |              | -         | _    | 20.  |         | -   | -   | -3      | G.  | 217. | 100    |
| 105 | 4775 TA  | 1 1 2 2 2 2  | 3.56 2.47 | 13.9 | 10   | PB 2010 | 100 | -35 |         | 0   | 104  |        |

ben täglich gu boren, gu fchreiben, gu repetiren, fo ift es boch bei Beitem mein liebstes Rollegium. Unter feinen Buborern berricht ein fo ausgezeichneter Fleiß, bag von 170 in ieber Stunde taum ein Gingiger fehlt. Alles ftromt au ibm bin , icon feit Beibnachten, um Dlate fur nach. ften Commer gu belegen. 3d habe um gute Plage im Erbrecht und im beutichen Privatrecht gebeten." Aber eben um biefer Musführlichkeit willen zweifelte er, ob bas Alles bewältigt werben fonne, und vertroftete fich auf ein überfichtliches Busammenfaffen in Sugo's Panbetten, bie nur 1 Stunde täglich gelefen wurden und bochft fuftematifchgebrangt waren. Er borte bicfe um fo lieber, ale er langft erfahren, daß Beife mit feinem ehemaligen Lehrer Sugo fehr übereinstimme, und als er fich vorgenommen hatte, feine kunftigen Kollegien fo viel möglich alle bei biefen Beiben ju boren, um nicht fo vielerlei Meinungen gu betommen. Run fant er aber bod Sugo's Danbeften gwar einbringlich burch bie genaue Durchnabme ber bamit verbunbenen praftifden Arbeiten, fant nur neues Recht barin, ba bie Rechtsgeschichte ale ein befonderes Rollegium von ibm gelefen murbe, aber auch wiederum ju gebrangt, ju viel poraussegend, ju wenig prattifd, ju philosophisch. Sugo wollte "bloß feinen Rubm ale eleganter Jurift behaupten und hatte es immer mit fleinen theoretifden Reinbeiten au thun." Gin Graminatorium (bei Brindmann) mußte alfo noch folgen, um wegen ber Panbetten bas Gewiffen au beruhigen. Deben ben juriftifchen Studien, ale beren Rern - und Mittelpunkt wir bie Panbetten bervorgehoben haben, auch Rameralia ju treiben und auch jum Abminiftrativfach fich ju befähigen, "tein bloger Brotjurift gu werben," hatte er von Unfang an fich geneigt gefühlt. Man fonne boch nicht wiffen, in welches Fach man ge. lange, und bloge Juriften gebe es ju Saus in Gulle und Fulle. Indeg that er für biefen 3med boch nicht mehr als mancher Unbere auch; er borte Rationalofonomie, Sans belerecht und Trigonometrie und mehr bot ibm Göttingen bamale auch wohl nicht bar. Diefen Mangel empfand er aber auch in feinem erften Aubitorjahre noch fo fart, baß er mit bem Gebanten umging, noch ein Jahr, mit Urlaub und Beibehaltung feines Gehalte, in Berlin Rameralia gu flubiren. Der Bang feiner Stubien hatte faft ein Jahr lang einen rubigen Berlauf. Bas allein feine Gebanten ablentte, bas mar bie Sorge um bie Reorganisation und Bergrößerung feines Baterlandes, bie Bieberanftellung feines Batere, die Dauer ber Percepteurstelle und bie

Ruderftattung ber gu biefer Stelle geleifteten Raution. Er fdreibt aus jener Beit: "Batten wir boch nur gute Furfprace auf dem wiener Rongreffe, Sannover wird boch fo groß." Und ba fein Bater Ente Ottober bes Sabre 1814 jum Amtmann von hartwarben mit 1500 Thaler Behalt, wieder eingefest mar, fo beschäftigte er fich mit bem Gebanten, bei bemfelben Aubitor gu werben, ba boch jebem Amtmann ein "ftubirter" Auditor beigegeben merben folle, und von ihm bas Landesrecht zu lernen, und bittet um Dittheilung ber Beamteten Inftruftion. Die Vercepteurftelle borte bamale auf mit Ginführung ber Umtes einnehmer und bie Rautionen murben fpater alle, auf Betrieb hannovere, von Frankreich gurudgezahlt. bem Gelingen eines projeftirten neuen eigenen Befesbuchs zweifelte er febr: "bas werbe fobalb nicht geben; ber Berjog follte bas preußische Lanbrecht einführen, mit einigen Menberungen. Und welch' großes Gefchent ware es für Deutschland, wenn ein allgemeines Gefebuch eingeführt wurde! Thibaut in Beibelberg bat einen vortrefflichen Auffat gefdrieben über bie Rothwendigfeit eines allgemeinen Rechte." Bum oldenburg'ichen Rriminalgesegbuche wurde bamale bas baper'iche ale Grundlage genommen und er bat es fich fogleich aus. Bon biefen Gorgen maren fo bie am nachften liegenben gestillt und bie entfernteren tonnten feine Urfache einer Rubeftorung fenn. Aber im Frubjahr 1815, nach ber Landung Rapoleon's bon Elba und beffen Gingug in Paris, gerieth 2. in einen Gewiffenstonflift gwifden der Pflicht gegen bas Baterland und ber Melternliebe, ber ibn gang aus dem Gleichgewichte warf. Schon am 8. Febr. 1815 fchrieb er: "Ich wollte, mein Bater hatte mich jur frangofifchen Beit bierher fchiden konnen; fo hatte ich erft ftubirt und bann ben letten Relbe gug mitgemacht;" und barnach am 8. April: "3ch bin jest fo unruhig, wie ich noch nie gewesen bin. In jeber Beistung lefe ich von Aufopferung und freiwilliger Stellung. 3ch febe täglich fcone preußische Regimenter gum Rhein gieben. Truppe von Studenten gieben ab. Unfer Bergog hat ichon bas vorige Dal aus falicher Liebe für feine getreuen Unterthanen feine Truppen fo lange unvollständig gelaffen, bis alles vorbei mar und wird es jest nicht beffer machen. Dit welcher Wonne wurde ich unter bie Preugen gehen! Satte ich boch bie elenbe Perceptur bem Raifer por bie gupe geworfen und mare gleich gu ben Alliirten gegangen!" Gegen bas Enbe bes April borten bie Durch. mariche auf, nachbem noch julest ber Fürft Blücher felbft R. Retrolog. 30. Sabra.

burchgefommen mar. "Biber Erwarten" waren boch fo viel Studenten gurudgeblieben, baß bie Borfale noch voll genannt werben founten, und auf andern Universitäten gab es mahr= fceinlich auch fo viel Mitfdulbige, bag noch manches Ba= taillon batte nachgefandt werben tonnen. Go troftete fich 21. fiber bie Unbeugfamfeit feiner Meltern, bie bie Schlacht bei Waterloo und ber zweite Gingug in Paris neue Aufregung brachte; und ale bann bie Beitung noch melbete, daß bas olbenburg'fche Regiment gwar nicht bei Baterloo, aber boch im Feuer gemefen war und fich aut gehalten batte, ba brach er in einem Schreiben vom 27. August nochmale in Rlagen aus: "Bie ungludfelig fühle ich mich, bier fo ruhig ju figen! - Wenn ich gwölf Gobne hatte, ich gabe fie alle. D Mutter! fonnt' ich 3 Jahre gurud. rufen, mein ganges übrige Leben gab' ich barum! 3ch follte freilich rafc jur That ichreiten ober ichweigen, aber ich muß meinem Bergen Luft machen." Diefe Aufregung mußte den Studien biefes Gemeftere (Sugo's Panbeften, Beife's Erbrecht, Proces bei Bergmann und Politit bei Sartorius) Gintrag thun, und bas tam für ibn um fo mehr in Betracht, ale er noch am 8. Febr. 1815 "burchaus nicht einsab, wie er bas Alles im Ropfe behalten follte, ba er überhaupt nur 21 Jahr auf ber Universität unterbalten werden konnte und felbft wollte. Indeg troftete er fich wieder bamit, bag mander Undere in berfelben Beit boch auch fo viel gelernt habe, bag er in feiner fleinen Bibliothet feine Figuranten bulbe, bag er (b. 30. Dov. 1815) nachgerade anfange, fich in bem weitläufigen Rache ber Rechtswiffenschaft mehr zu orientiren und obwohl er (ben 16. Febr. 1816) noch viel zu lernen hat und in seinem letze ten Briefe vom 19. Mug. 1816, nach bem er in 4 Bochen jum letten Dale mit ber Dappe ju geben benet und noch um einen fleinen Abichiebewechsel bittet, im Biberfpruch mit fich felbft noch gern langer ju ftubiren munfcht, fo hat er boch auch ichon am 2. Juni ben Geinen "brillante Testimonia" angefündigt. Und bagu hatte er nicht nur bas neue olbenburg'iche Kriminalgefegbuch und bie neuefte Ausgabe bes Partifularrechts ftubirt, fonbern auch Runbe's ') Schriften über bie Leibzucht und die Interime-Birthfcaft, und die beiben letteren auf Beife's Empfehlung, ber fie "ale mahre Mufter" außerordentlich lobte und den Olbenburger ftolg machte auf ben Befit biefes Mannes, "ber mit ber Beit fortidreite, von bem er auch am liebften

which made not some for a party. He complete

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 27. Jahrg, des R. Refr. G. 376.

eraminirt ju merben muniche." Bas nun nach vollende. ten 2biabrigen Stubien aus ibm werben wurde, barüber batte er mit feinem gleichintereffirten Freunde D. fcon lange gefprochen. Die Gebnfucht nach einer Unftellung batte er fogar icon jur Beit ber Reorganisation, wenn er in bem Wochenblatt von ben vielen Unftellungen las, empfunden. Ginige Auditorenstellen maren noch unbefest; Aubitor mochte er auch gern werben, boch nicht gern in Saibe und Moor, namentlich nicht im Saterlande, mo man au Schiffe reifen muffe und vergeffen werbe; lieber wollte er eine Beit lang abvociren und bas bei feinem Schwager R. Unter folden Afpetten melbete er fich ben 6. Dov. 1816 jum Tentamen. Dieg fiel am 26. und 27. 3an. 1817, gur Bufriebenbeit aus und brachte fofort bie Bulaffung jur Praris ale Abvotat bei ben Untergerichten mit fich. Che es aber recht bagu tam, wurde er am 18. Darg jum Auditor in Steinfelb ernannt und verrichtete bort, nachbem er jur Aushilfe bei feinem franken Bater fo lange befriftet gewesen mar, am 23. und 24. April feinen erften prattifchen Dienft; er machte ein Teftament und führte allein, wegen eines Befuche bes Amtmanne in Olbenburg, die Untersuchung in einer eben vorgefallenen Schlägerei. Bu feinem Untheil an ber Umteverwaltung betam er bie gange freiwillige Gerichtsbarteit, ftubirte bie besfälligen Umteurkunden , verfah auch öfterer ale anbere Auditoren bas gange Umt, ba fein Amtmann, v. G., in Familienangelegenheiten oft auf Urlaub ging und ba feit Unfang 1818, auf Untrag bes Grafen Galen und mit Erlaubniß ber Regierung, auch bas grafliche Umt Dinklage von bem Umte ju Steinfeld aus mit verwaltet murbe, fo war er Auditor bei zwei Memtern, genoß bafur aber auch von feiner Regierung eine Bulage von 100 Thirn. Bei fo viel Arbeit konnte tom fur bie Borbereitung jum Gramen feine Beit übrig bleiben. Doch begann er icon bort bie Rebenbeschäftigung, bie er fein Lebelang fortfeste, praftifche Borfchlage in einem Lotalblatte zu machen, und biefe, wenn fie Unklang fanden, mit Freunden gu befprechen, ben betreffenden Bereinen vorzulegen und fcriftlich ober perfonlich an die betreffenbe Beborbe und an ben Bergog und Großbergog gu bringen. Bu bem Mangel an Beit für die Borbereitung jum Eramen tam bingu, bag. mit bem Aufboren ber Mitverwaltung bes Umte Dinflage zwar Beit gewonnen wurde, aber bie Bulage verloren ginge, beghalb und um fich auch in juriftifchen Gefchaften ju uben, nahm er im Berbft 1819 bie ihm angetragene 40 \*

zweite Sefretarftelle bei bem Landgerichte ju Dibenburg mit 400 Thir. Gehalt an, obwohl er in Steinfeld und Dinklage auch 400 Thir. und dazu freie Bohnung batte, und erhielt feine Ernennung am 30. Gept. und feine Befallung am 17. Oftober. Der Graf Galen wollte ibn indeß ale Amtmann in Dinklage mit erhöhtem Gehalt an= ftellen und A. erklarte fich bagu bereit, menn er feine Unciennetat unter ben oldenburg'fchen Staatedienern be= bielte. Aber die Regierung referibirte, bag er ein foldes. Umt nicht übernehmen fonne, ohne fein Saupteramen gemacht zu haben; überdieß fen feine Ernennung jum Landgerichtesefretar einmal erfolgt. Go trat er mit bem 3. 1820 feinen Dienst bei'm Landgerichte an, fühlte aber icon im Juni wieber Cehnfucht nach abministrativen Geicaften und melbete fich balb barauf zum Saubteramen. Er erhielt die Aften zu ber schriftlichen Proberelation ben 28. Nov. 1820, reichte die Relation ein ben 12. Mai 1821 und erwarb fich in bem munblichen Gramen, den 16. April 1821, ben erften Charafter. Die Folge babon mar feine Bestallung jum zweiten Rammerfefretariat, bas er am 18. November, bei'm Abgange feines Bormannes, antrat. Soon ein Sabr barauf erhielt er bie Stelle eines erften! Setretare bei ber Regierung und bamit bie Aussicht auf ein felbstftandiges Umt, welches ibm benn auch, nach mehrfachen vergeblichen Unmelbungen, im Geptember 1827 ju Theil murbe. Er fam ale Amtmann bee Landes .. Bührben nach Dedesborf, nachdem er fich bas Sahr porber mit dem Fraulein Abele von Jagerefeld vermablt batte. Bu bem, wenn auch burch manche Gorge getrübten, Famis! lienglude tam nun in Debesborf für ben jungen fraftigen Mann ber Cegen einer felbständigen amtlichen Birtfam= Aber nicht bloß ber engere Rreis ber eigentlichen Umtegeschäfte nahm ibn in Unfpruch, fondern er griff burch Anregung und Borfchlage, wie burch Ginrichtungen und That überall ein, wo er das öffentliche Bobl beforbert zu feben wünschen mußte. Doch vor seinem Abaange von Oldenburg theilte er in ben öffentlichen Blattern eine Reibe von Borichlagen jur Erleichterung ber Rommuni= Pationen und bes Bertehre mit, welche eine fpatere Beit aum Theil ausgeführt, jum Theil wenigstens angebabnt bat. Die Ueberzeugung, bag aus feinem fleinen Baterlande nur Etwas ju machen fen, wenn es, wie bas Land gwifden Schelbe und Ems behandelt, von Ranalen burch= ichnitten, mit Safenanlagen ausgestattet und auf Sandel, Schifffahrt und die See vorzugeweise angewiesen murbe,

batte fich feiner fruh und mit Lebhaftigeeit bemachtigt. Schon im Jahr 1826 fchreibt er: "Für Berbefferung ber Rommunifation ift freilich in neuefter Beit Danches geicheben, aber bie Sauptfache fehlt noch gang, wir haben feine fchiffbaren Ranale. Gin Ranal von Olbenburg nach ber Eme, ein anderer burch bas Moor bon Ape nach ber Sabbe, eine Bertiefung und Regulirung ber Sunte bis Bilbeehaufen, ja bie jum bummer Gee, ein Ranal burch's Butjabingerland, ber baffelbe jugleich mit Gugwaffer verforate, bas alles find ausführbare Unternehmungen, wenn Bemeinben und Staat fich gleichmäßig baran betheiligen." In Debesborf mar eine feiner Ginrichtungen bie Rorung ber Buchtfliere mit Pramienvertheilungen (1829). Er war thatig bemuht für eine Berbefferung bee Poftenlaufe, für richtige Bertheilung ber Armenfleuern, für Ginführung einer Sundefteuer, für bie Unterhaltung ber geiftlichen Bebaube, für Ginführung eines beffern Rirchengefangs. Indeg war Landwührden nur ein fleines Umt; ein großeres Kelb ber Thatigkeit wurde ihm angewiesen, ale er im Dai 1833 ale Amtmann nach Berne im Stebingerlande berfest wurde. Das Stebingerland, bem bas Dbermaffer aus ben kultivirten Mooren fcneller guftromte, als es in die bann noch ju bobe Befer abfliegen founte, wurde erft fpat im Fruhjahr mafferfrei. Der neue Umtmann half bem Uebel ab, indem er ben Bau von 20 Schöpfmublen, unter eben fo viele Mublenachten vertheilt. au Stande brachte. Dabei blieben aber boch bie Darfchwege im Binter oft unfahrbar und ungangbar. Die noth: wendigften Sandpfade jur Rirche, jur Schule und gum Umte, nach bem Moor und nach ber Geeft, waren nicht vorhanden. Rinder von 6 Jahren mußten auf ben faum fabrbaren Begen und über Graben gur Schule fommen, ober wurden mit Gelb gestraft. Gine Berordnung, baß bie nothwenbigften Canbpfabe angelegt werben follten, und ein Erpropriationegefet ju 3mangeabtretungen und Bwangeuberwegungen gab's nicht; nur war bie Uebermeaung im Binter vom 1. Oftober an berfommlich; am 1. Mai aber murben bie Stege weggenommen und bie Damme befriedigt. Trop biefer Schwierigkeiten griff 2. bas Wert an und theilte gwar in vollem Daage, wie icon bei ber mubevollen Thatigfeit ber Schopfmublen, bas 2008, welches alle Abministrativbeamtete bei folden Reuerungen ju treffen pflegt, er erfuhr bas Biberftreben und ben Gigenfinn ber junachft babei betheiligten Interef= fenten , zu beren Ruben und Beften gerabe geschaffen

werben follte, erreichte aber boch burch feine unermubliche Musbauer und immer erneute Bemühungen, bas Biel. welches jest in feiner Ausführung als eine Bobltbat für Die Gingeseffenen vorliegt und von ihnen auch mit Dank ale folde erfannt wird. Bei Errichtung ber Dublenach. ten mar ibm noch eine Berordnung vom 27. Det. 1829 au Silfe gekommen, nach welcher ber Beitritt au benfelben und die Ronfurreng ju ben Roften nach Umftanben erzwungen werben konnte; bei ben Sandpfaben aber ber Mangel eines Expropriationegefeges recht fuhlbar geworben. In Geeftamtern batten fogar neugngelegte Chauffeen einen Umweg machen muffen, ba man von bem frubern Glauben, wir batten ein foldes Gefet für Chauffeen, awar nicht im Partifularrecht, aber boch im romifchen Rechte, bamale wieber gurudgetommen mar. Aus biefem Motive und mit Sinweisung auf bas Deich und Giel. recht, nach welchem boch Grundftude bergegeben werben mußten, auf die langft beftebende Biltigkeit eines folchen Gefesce im Fürstenthum Birtenfeld und bie eben bevor. ftebende Erlaffung beffelben für bas Fürftenthum Lubed, betrieb U, im Juni 1843 ein Erpropriationegefes für bas Bergogthum und Jeverland. Bar burch bie Sandpfabe bie innere Lebhaftigfeit bes Bertehre ermöglicht, fo tam nun bagu, vorzugeweise burch feine Betriebfamteit, Die Berftellung einer Berbindungechauffee mit Delmenborft und bie Ginrichtung eines neuen Lofdplages ju Dotum. Und im Beiterftreben machte er bie Unlegung einer Chauffee von Brate über Glofleth nach Suntebrud und von ba einer Geite vermittelft einer Brude über bie Sunte (bie jest auch vom Landtage genehmigt ift) weiter burch bas Stedingerland und anderer Seite über die Altenbuntorfer Belmer nach Olbenburg ju einem ber bauptfächlichften Begenftande feiner Betriebfamteit, fammelte mit vieler Muhe die gur Beurtheilung und Begrundung bes offent. lichen Rugens und ber Wichtigkeit biefer Unlagen bienenben ftatiftischen Nachrichten und veranlagte eine nabere Befprechung Diefer Angelegenheit in öffentlichen Blättern und Bereinen. Damit mar nun feine Fürforge noch nicht bis an bie Bafferftragen getommen. Wie hatte er aber hierbei fehlen follen, ale im 3. 1844 eine Dampfichifffabrt auf ber Sunte und ber Unichluß berfelben an die Weferbampfichifffahrt betrieben wurde. Er holte fich fofort Rath bei feinem Freunde, bem Stadtbaumeifter Frage in Dun: ben, ber augleich Infpettor über bie Baulichkeiten ber Dampfichiffe zwischen Sameln und Munden war und felbft

von einem Bereine Auftrag batte, ein Dampfichiff für bie Werra gu bauen, und betam auf feine Fragen: wie wohl ein Suntedampfichiff tonftruirt fenn muffe? ob die Beferbode bis Olbenburg tommen konnten? ob ein Borbeifab. ren bei Munben in die Berra und Fulba möglich fenn werbe? eine gufichernbe Antwort. Um 28. Dec. murbe bie Bunte : Befer : Dampfichifffabrt in einer Berfammlung ber Aftionare in Bremen beschloffen. Für Die Weser mirfte er ale landesherrlicher Rommiffar gur Regulirung ber Dobeitegrenze in ihrem oberen Laufe und (feit 1842) ale Mitalied ber brater Schifffahrte Rommiffion. Er nahm beit regften Untheil an der Berbefferung ber eleflether Schiff. fabrte-Soule, an ber Bervolltommnung bes Lootfenwefens und unterftuste bie beefalligen Antrage ber Schifffahrte-Rom. mission auf alle mogliche Beife. Bur Sinwegräumung ber Binberniffe in ber Fahrbarteit bes Strome erkannte er Bag. ger . Schiffe ale ein unumgangliches Bedurfnig, erforichte bie Wirkungen folder Schiffe an andern Ruftenorten und benunte bas Ergebnig ale Material zur Unterftubung feiner Untrage. Gine regelmäßige Dampfichifffahrt zwifden Brate und London war ibm fcon 1839 Gegenstand einer Rorresvonbeng mit einem bremifden Senator. Er bat um Radricht über ben Stand ber Sache und ftellte in Musficht, bag ber Großbergog ju einem Bufduß fur die erften Sabrten fich werbe bewegen laffen, ba die Rentabilitat bes Unternebs mene in London bezweifelt murbe. 218 im Oftober 1845 ber neuerbaute moorriemer Ranalfiel von einer Sturmfluth gertrummert und bei'm Deubau beffelben gugleich bie 21n= legung eines Safens für Glofleth beantragt wurde, intereffirte er fich gleichfalle für biefe Angelegenheit und unterfrutte burch verfonliche Bemühungen und Berwendungen bie beefälligen Schritte bei ben bobern Beborben und bei'm Landesberrn, bis die Musführung bes Plans an ben Biberfprüchen ber moorriemer Ranal : Intereffenten fcheiterte. Rach ber andern Geite bin, nach ber Eme gu, hatte er feinen Plan eines Sunte . Emskanale feit 1826, wo bie erften Arbeiten an ber Ems vorgenommen wurben, nicht wieder fabren laffen und murde barin fpater burch bie eröffnete Ausficht auf einen Eme : Lippe : Ranal und auf bie Schiffbarmadung ber Berra, wegen welcher fein Freund Fraat bom Bergog bon Meiningen, einem ber Aftionare, beauftragt war, bie Berra zu untersuchen, noch mehr beftarft. Der Ranal, meint er, muffe burch Schleusen immer fo viel Baffer halten, bag bie Schiffe ber Ober : Eme und Dber : Befer und bie Beferbode ju jeder Beit paffiren tonnten. Diefen Plan nahm ein Freund von ibm mit großem Gifer auf. Der Dberft D. ichaffte fich bagu ein reiches Material burch eigne Unschauungen und brachte bie Sache auf folder Grundlage in einer Borlefung an ben Sanbele = und Gewerbeberein ben 27. November 1844 gur Sprache. Der Berein befchloß ben Drud ber Borlefung und überreichte biefelbe ale Beilage ju einer bringenben Petition ben 17. Jan. 1845 bem Großbergoge. Dann tam A. wieder mit einem Berichte ber brater Schifffahrtetom. miffion, ftellte bie Sache mundlich bem Großbergoge vor (ben 4. Märg 1845) und brangte noch nach mit einem Schreiben und einem eignen Auffate. Durch biefe Un= regungen ift ber unenblich wichtige Plan fo weit geforbert worben, bag von Seiten ber Regierung bie vorbereitenben Schritte gur Ausführung getroffen find. Mit bem Suntes Emetanal bachte er einen Jabbe : Emetanal gu verbinden, ber bom Aper : Tief aus über Reuenburg in bie bamale, ftatt bes bisberigen Siels, projektirte offne Schleuse bei Barel munben follte. Auch bafur ift in ber Unlage bes bokeler Wehrs ein Anfang gemacht. An ber Erlangung einer Gifenbahn nahm er zwar feinen thatigen Untheil, verfolgte aber bie Schritte, bie beshalb gethan murben. mit bem außerften Intereffe. In ber Bermaltung feines Umte war fein oberfter Grundfas: "Daber glit". Dach biefem Grundfage bes "Dachbar : Gleich" begrüßte er gwar. freudig eine Berordnung vom 11. Rov. 1846, betreffend bie Regulirung ber Konfureng ju ben Deichlaften ber Berrschaft Jever, griff aber boch fofort auf, bag noch zwei graflich olbenburg'iche Borwerte, Garme und Dberahn, von ben orbentlichen Deichlaften bis weiter frei gelaffen waren, ba boch bie berricaftlichen Domanen und beren Erbpachter nicht ferner frei blieben. Go große Projette und Intereffen liegen noch Raum in feinem Ropfe für fleinere. Er bewirtte bie Umgiegung ber geborftenen berner Gloden, die ichon im 16. Sahrhundert hatten umgegoffen werben follen, an beren reinem Rlange er fich bann immer auf's Reue erfreute. Er forrespondirte mit einem Sachverftanbigen über Befellenvereine, über bie Benubung bes Torfmulle ale Dunger, über die Rothwendigkeit eines Irrenhaufes. Diefe Nothwendigkeit bewies er (1843) baraus, bag unfer Rlofter Blankenburg nur für unbeilbare Rrante bestimmt fen, wenn auch bann und wann einer geheilt wurde und unfer hofpital Errfinnige nur ausnahme. weife und für furge Beit aufnahme; bas Ausland baue in ber Regel nur fur fein eignes Bedurfniß; Privatanstalten

entbehrten bes Bertrauene; Privathäufer pagten nicht für alle Rrante und gute Irrenarzte gebe es boch auch eigent= lich nur in öffentlichen Unstalten. Dur wegen eines Lotale ju bem Irrenhause fdmantte er zwischen einem Reubau ju Blankenburg, ba bieß jugleich ftiftungemäßig ale Urmenhaus zu erhalten ift, ben (wahrscheinlich ungefunben) Rafernen ju Jever, bem Gute Manneholt und Bechta; bie Rommunen mußten übrigens ju Bilfe tommen. Der Landtag hat neuerdinge bie erforderlichen bedeutenden Konde jum Bau bewilligt. Gin regfames und ftrebfames Leben ging in U. gu Ende, regfam und ftrebfam fur fein Umt und fein Baterland. 3ft auch biefer und jener feiner Plane ohne Folgen geblieben, fo find boch manche ausge. führt und andere noch in ber Musführung begriffen. Er war mabrhaft, was er nach ber Beamteten . Inftruftion fenn follte, ein Bater ber Gingefeffenen, wie er im Rreife feiner Familie und feiner Freunde ein liebenber und treuer Gatte, Bater und Freund mar. Dieg Bewußtfeyn, fern bon aller Gelbstgefälligkeit, verlieh feinen Bugen ben ungetrübten Musbrud ber Seelenruhe und innern Bufriedenbeit. Dem ftarten, ftattlichen und ferngefunden Mann ichien ein bobes, ruftiges Alter bestimmt gu fenn; boch litt er in ben letten 12 Jahren wiederholt an gichtifchen Befcmerben, die er fich bei Ausübung feines Umtes burch unermubliche Unftrengungen , namentlich auf ben Deichen bei Sturm und Regen, jugezogen hatte. Gine Rur in Biesbaden und ber Gebrauch von Mineralmaffern ju Saufe verschafften ihm Linderung, ohne bas Uebel gang gu beben. 3m August 1852 befiel ben vollsaftigen Dann ein Rervenfieber, bas in ber Gegend berrichte, und entrig ibn nach turger Rrantheit feiner gablreichen Familie und bem Lande, bem er fo treu und eifrig gebient batte. mandation big and one old management

# \* 197. C. Friedrich Bohlandt,

Pfarrer gu Bielau bei 3midau;

geb. ben 14. 3an. 1808, geft. ben 7. Gept. 1852.

Gefund und munter floß die Zeit meiner ersten Kindbeit bahin. Rur in meinem fünften Lebendjahre wurde ich viele Wochen hindurch von jener schweren Seuche geplagt, welche burch die großen Kriegerschaaren im J. 1813 in aunser Baterland eingedrungen war und meinem Leben trot aller ärztlichen Hilfe ein Ende zu machen brobte. Rach glücklicher Genesung genoß ich balb barauf ben ersten

Schulunterricht bei bem bamaligen Armenlehrer und taum hatte biefer den Trieb bes Bernens in mir angeregt, fo ertheilte er mir auch aus freiem Entichluffe Dufitunter= richt, woburch mir fpater eine Quelle reichlicher Unterflütung eröffnet murbe. Der frub in mir erwachte Bunich, mich ben bobern Biffenschaften zu widmen, ichien unerfüllt bleiben zu muffen, ba meine Meltern burch bas Sungerjahr 1816 in brudenbe Umftanbe geriethen; boch bas biebere Berg eines naben Bermandten wendete fich freundlich mit au und berficherte mir freudig die notbige Unterftugung. So wurde ich benn, 9 Jahr alt, bem Lyceum ju Bwidau übergeben. Che aber noch ber Sag meiner Konfirmation berannabte, war mein Bobltbater von binnen gefdieden und ich mußte nun felbst burch Chorfingen und Pripatunterricht mir bas Erforderliche ju erwerben fuchen. Bu Oftern 1827, ale eben unfer bartgeprüfter Ronig, Friedrich August ber Gerechte \*), gu feinen Batern versammelt warb, bezog ich, 19 Jahre alt, die Universitat Leipzig, um mich bem Studium ber Religionewiffenschaft zu widmen und fand bafelbft wieder einen zweiten Bobithater, ber wenigftene meine Corge für bie außern Lebenebeburfniffe ftillte. mabrend mir aus zwei milben Stiftungen bie andere Unterftubung gemahrt murbe. Begen bas Ente meiner Studienzeit nothigte mich die Strenge bee Bintere 1830. im baterlichen Saufe zu bleiben. Da fchlof fich ploblic bas Auge meines erften Lebrere und Freundes und ce erging an mich die Aufforderung, bas Umt beffelben in ber Armenschule zu übernehmen. 3ch folgte biefem Untrag ale einem Fingerzeige ber gottlichen Fürsebung und nahm, bod von gang eignen Gefühlen burchbrungen, bie Stelle meines erften Behrers ein. Dach breifahriger Berwaltung berfelben murbe ich bei Errichtung ber jegigen Burger. idule ju Bwidau in die Reihe ber babei erforberlichen Behrer geftellt. Bei bem Jugendunterricht aber verfaumte ich nicht, mich auf bie Ruhrung eines funftigen Prebigts amtes gemiffenhaft vorzubereiten, fo bag mir gegen bas Enbe bes 3. 1839 bas erledigte Umt eines Diakonus an ber St. Marienkirche ju Zwidau von bem Stabtrathe, ale Patron, übertragen murbe, bas ich unter Gottes Beiftand und Segen nebft meinem Lebramte mit aller Treue und Sorgfalt verwaltete und beffen Führung ich mich um fo freudiger unterzog, ba fich daburch mir und ben Deinis gen bie Ausficht in Die Butunft freundlicher gestaltete und

me stand not which meaning a with ages

<sup>\*)</sup> Deffen Biogt. f. im 5. Sahrg. tes R. Rett. G. 449.

ich meiner Baterftabt boch einigermaagen bas Gute wieber vergelten konnte, mas fie eine fo lange Reihe von Jahren mir zuvor gegeben hatte. Welchen Segen ich feit nun mehr als 14 Jahren gestiftet, was ich als Lehrer zum Bohle bes heranwachsenben Geschlechts meiner Baterstadt gewirft, bas mage ich aus Befcheibenbeit nicht felbft ausfprechen. Rur bas Gine tann ich nicht ftill in meinem Bergen verbergen, bag ich bas mubevolle Doppelamt eines Lehrers und Predigers, obicon es burch bie ftete Rrant. lichteit meines Rollegen, bes nun verftorbenen Archibiato. nue Mg. Silbebrand \*), febr brudent auf mir laftete, ftets mit großer Freude und Billigfeit verwaltet babe, um allen Unforderungen beffelben volle Genuge gu leiften und einft vor bem bochften herrn und Richter im himmel mit ruhigem Bergen Rechenschaft ablegen gu fonnen. Und fcbien es boch, ale wollte eine bobere Sand mir folde Dube balb bergelten; benn ploblich enbete ber Tob bas Leben bes greifen Pfarrere Bering \*\*) ju Bielau nach langem (36 Sahre) fegenereichen Birten in biefer Bemeinbe und ber Stabtrath ermablte mich am 21. Dars bes Jahres 1844 einstimmig ju feinem Rachfolger.

Bis bierber bat ber Bollenbete feinen Lebenslauf felbft niebergeschrieben. Leiber! entsprach feine Rraft feinem guten Billen nicht. Denn wie er oft icon in fruberen Sahren an Bluthuften gelitten , ber gewöhnlich aller zwei Jahre in verftarttem Daage fich wiederholte, fo murbe Dieg Uebel bebentlicher feit einem Blutfturge im 3. 1850. Das Athmen murbe immer beschwerlicher, ber Rorper magerte gufebende ab und feine Rrafte fanten von Tage gu Sage. Geit bem erften Oftertage 1852 fonnte er bie Rangel nicht mehr betreten und nur bann und wann, aber mit großer Unftrengung und Befchwerde bie übrigen Befchafte bes geiftlichen Umtes verrichten. Bieberholte Blutfturge machten feinen langwierigen fcmeren Leiben ein Enbe. Er verschied unter ber treuen Pflege feiner Battin, Ronfordie geb. Soffmann aus Marienthal, mit welcher er 5 Rinder gezeugt hatte, bon benen bas jungfte ibm in bie Emigfeit vorangegangen ift.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 22. Jahrg, bes R. Retr. S. 267. \*\*) Eine turze Rotis über ihn f. im 21. Jahrg, bes Retr. S. 1249.

### \* 198. von Globig,

fonigl. fachf. Geheimerath und Kammerherr gu Dreeben; geb. ben 5. Dec. 1771, geft. ben 8. Cept. 1852 \*).

Der Berewigte mar ein Mann, ben ber Sobe wie ber Riebrige, ber Reiche wie ber Urme fannte, ehrte, ichatte und liebte, ber, anspruchelos und einfach in feinem Befen, nie fehlte, wo es etwas Butes galt und ber feine iconen geistigen und finangiellen Mittel nur jum Beften feiner Mitmenschen bermenbete. Er mar in Dresben, mo fein Bater bobere Staatsamter befleibete, geboren. Seine Mutter mar eine geb. v. Dieskau. Er ftubirte in Bitten= berg bie Rechte, murbe nach bem Abgange von bort Rammerjunter und Affeffor bei ber bamaligen ganbegregierung, fpater Rammerherr, Domberr bes Stiftes Merfeburg unb Ritter bes Maltheserorbens, fowie weiterbin geb. Rath. Um 5. December vorigen Jahres, bei Gelegenheit feines 80. Geburtstages, gierte ber Ronig bie treue Bruft bes Eblen mit bem Romthurfreug 1. Rlaffe bes neuerrichteten Albrechtsorbens und bie Stadt Dreeben ertheilte bem boch= geachteten Chrenmanne bas Chrenburgerrecht. Sahre bor ibm verschied feine Gattin, eine geb. Komteffe Fontana, nach gludlicher, aber finderlofer Che. 3m Bild. babe, im Burtemberg'fchen, Startung fuchent, ftarb er, als er nach Deinach reifte, nach furgem Rrantenlager. Seine Rorverhulle murbe nach Dreeben geführt und fanb unter allgemeinster Theilnahme auf bafigem Gliaffirchhofe ibre Rube. Bie hochgeachtet ber Gelige mar, welche Theilnahme fein Tob erwedte, bavon zeugt auch bie Thatfache, bag ber breebener Stadtrath, ale Bertreter ber Stabt. tommun, in biefer feiner officiellen Gigenschaft ben Ent-Schlafenen in bem bortigen Unzeiger einen bankbaren Rach= ruf widmete. Aber er verdiente ihn auch und lange, lange wird bas Unbenten biefes trefflichen Mannes in Seaen bleiben und Arme, Bedrangte, Rathlofe und bie gemeinnütigen Bereine werben ben Beimgang bes Belfers und Menschenfreundes betrauern. Er war ein burchaus The state of the s

<sup>\*)</sup> Beips. Beitg. 1852. Gept.

# \* 199. Dr. med. Robert Seinrich Ficinus,

geb. ben 3. Juli 1809, geft. ben 10. Gept. 1852.

Durch eine grundliche, flaffiche und realistische Bil-bung, welche erstere er insbesondere auf ber Fürstenschule zu St. Afra in Meigen fich erworben hatte und burch bie Unleitung feines noch lebenben Baters, bes befannten Chemifere, Profeffor Dr. Beinrich Ficinus, vorbereitet, batte fich berfelbe burch Studium an meheren Univerfita. ten und burch mehrjährige Reifen und bamit verbundenen. langeren Aufenthalt in Bien, Rom und Paris, wogu ihm. feine ausgebehnten Sprachkenntniffe febr forberlich maren, einen fo reichen Schat von arztlichen und naturwiffen. schaftlichen Kenntniffen und Geschicklichkeiten erworben, wie man fie selten bei einem Arzte vereinigt finbet. Er hatte in Folge beffen eine glangende Laufbahn maden muffen, wenn nicht feine zeitig hervorgetretene Schwach. lichfeit und eine übertriebene Bescheibenheit ibn verbindert hatten, fich fo, wie est bie Belt verlangt, geltend ju ma-chen. Er war unausgefest bis zu feinem Tobe mit felbftanbigen Untersuchungen über verschiedene naturmiffen. fcaftliche ober medicinifche Gegenftanbe beschäftigt. Seine wenigen Beröffentlichungen fichern ibm ben Rubm eines durchaus felbftändigen und erakten Beobachters; so feine Dispertation: "De sibrae muscularis structura." (Lips. 1836). (Rec. Jahrbücher (XVIII. 257. 258.); ferner fein Buch "Die Hämospusse." (Ebbs. 1848) und seine auß Ammann's und Waltber's Annalen abgebruckte Abhand. lung: "Ueber bas Befen ber Bahncaries." (Berlin 1846) und bas bafelbft fo naturgetreu befdriebene Babninfuforium habe ich in meinem Organon jum Unbenten bes Berfassers: "Denticota Ficini" genannt und wünsche, daß man diesen Namen beibehalte. Die Wissenschaft verliert an F. einen uneigennühigen, treuen Berehrer, unsere Zeitschrift einen gediegenen Mitarbeiter, seine Angehörigen einen kindlich guten, wohlwollenden Sohn, Bruder und Chemann und ich einen treuen und geschätten Freund. S. Cberhardt Richter.

R. course in Armory on adelinen Gives Californium. Sentences films generally restored film sen films sen Cult.

# \* 200. Joseph Wilhelm Grabinger, Schauspieler zu Prag;

geb. ben 30. San. 1806, geft. ben 10. Cept. 1852.

B. war ber Cohn eines prager Burgers und Rarten. fabritanten, murde ju Prag am Bufchehrad geboren und erhielt eine ziemlich forgfältige Erziehung von feinen Meltern. Nachbem berfelbe bie technischen Studien mit gutem Erfolge gurudgelegt batte, follte er bei ber Baubireftion in Brunn eine Bebienftung antreten, jeboch fein Mutterden wollte bas geliebte Gobnlein nicht von fich laffen, und fo tam es benn, bag er, um feine beforgte Mutter nicht berlaffen ju muffen, bei bem prager Dagiftrate mehere Jahre prakticirte. Geine Borgefegten, bie bis auf ben beutigen Tag noch leben, liebten und ichagten ibn febr und waren mit feinen Leiftungen volltommen gufrie. ben. Bu feinem Bergnugen fpielte er aus mahrer Reigung auf manchem Privattheater, und befondere bei Santt Riflas, oftmals Komobie. Nach manchem gunstigen Auftreten in folchen häuslichen Kreisen, gewann man ihn so lieb, bag man ihm ben Untrag machte, fein für die Chaufpielkunft hervorragendes Talent noch mehr auszubilden und auf ber f. ftand. Buhne einen theatralifden Berfuch au wagen. G. nahm ben Borfchlag an und führte ihn aus. 3m Jahr 1829 murbe er an ber f. ftand. Buhne fur bas bobmifche und beutsche Schauspiel engagirt und hat burch volle 23 Jahre jur größten Bufriebenheit bes Publitum Praftig mitgewirtt. Im Monate Upril bee Jahres 1852 fing ber Urme an gu frankeln, flagte oftmale über Leibes. beschwerben, spielte aber zuweilen bennoch in manchen, Studen mit, bis enblich im Monat Mai fein Rame vom Repertorium gang verfcwand. Er wurde immer leibenber, bis er an Unterleibemaffersucht in Folge einer Leberentgunbung und Berhartung ftarb. Er hatte fich im 3. 1833 verehelicht und hinterließ eine Wittwe mit 3 unverforgten, jungen und gang gefunden Rindern und einem jährlichen Gnadengebalte von 200 fl. C. . M.

## \* 201. Georg Johann Nifolaus Ruhl,

geb. ben 27. Mug. 1811, geft. ben 10. Gept. 1852.

R. wurde gu Freidorf im abeligen Gute Edhof im Schleswig'ichen geboren, widmete fich erft fpat ben Bif.

fenschaften, warb Dichaelis 1838 als Stubent ber Theo. logie auf ber Univerfitat Riel inffribirt, erhielt Oftern 1843 im theologifden Umtberamen auf bem Schloffe Bot. torf ben britten Charafter mit Auszeichnung, mar bann Saudlehrer, ward am 22. Mug. 1847 an ber Meuenfirche auf ber ichleswig'ichen Bestjeeinsel Dellworm von ber Gemeinde jum Prediger erwählt, 1850 aber, weil er fic ber fcbleswig bolftein'ichen Erhebung geneigt erflart batte, wieder von den Danen abgefest, ging barauf in's Musland, ward im Juli 1851 Agent bes Bereins fur Ergiebung armer und verlaffener Rinber ju Reulirchen bei More. fpater Reifeprediger in ber preugifden Rheinproving und ftarb auf ber Reife in bie Beimath ju Minben an bemt oben genannten Tage, 41 Jahr alt. Berbeirathet ift er nicht gewesen.

Alltona. Dr. S. Schröber. Assembly the Table by Laborate has also as

#### 202. Dr. phil. Karl Friedrich Ferdinand mile 160 esemble v. Strank, where have being

tonigl. preuß, Dberftlieutenant ju Breblau; geb. ben 22. Dec. 1774, geft, ben 12. Sept. 1852 \*).

Geboren war v. St. ju Phris in Pommern, bem Garnifonorte feines Batere, Frbr. Ferb., aus bem Saufe Bartow, Major im Regiment Croufat, ber in ber Rhein= tampagne bei Biffingen (im Dov. 1793) ben Selbentob ftarb. Geine Mutter mar eine geborne v. b. Labr. Gr war ber altefte Gobn bon 5 Befchwiftern. Bis gu feis nem 13. Sabre erhielt er feine Ergiebung im vaterlichen Saufe und trug, eingeschrieben im Inf.-Reg. Renit, mit bem 10. Jahre icon bie Uniform. Geine wiffenichaftliche Bilbung fonnte megen ber Rurge ber Beit und bes mangelhaften Unterrichts in ber fleinen Stadt Golbin nicht vollständig bewirft werben. 3m Fruhjahr 1788 trat er-13 Jahre alt, erft vollstänbig feine Dienstzeit an, marb 1789 Portepee-Kabnrich und 1790, bei Dobilmachung ber Urmee gu einer Demonstration gegen Defterreich, wirklicher Fahnrich. Darauf machte er im 3. 1792, gegen beffen Enbe er Sefondlieutenant warb, ben Feldgug in ber Champagne und 1793 und 1794 ben am Rhein mit, mobnte allen Sauptbegebenheiten bei Balmy, Sochheim, Belages rung von Maing, Schlacht und Gefecht bei Raiferelautern,

<sup>\*)</sup> Romad: Schlef, Schriftft .- Lexit. 3, Beft. S. 139.

Treffen bei Biffingen, fowie allen übrigen Gefechten vom kaldreuth'schen Korpe an ber Blies und Saar bei. Einige Jahre nach Beendigung biefer Feldzuge nahm er, auf Beranlaffung feines Dheime, des Gen. Lieut. b. b. Labr, ben erften Unterricht in ber Mathematif, vervollkommnete fich auch burch Privatunterricht in ber frangof. Sprache, blieb aber in ber beutschen noch jurud, mas, ale ibn fpater feine literar. Arbeiten gur Ausbildung in berfelben nothigten, zeitraubend und ftorend für ihn war. In feinem Garnifonorte Pofen batte er viel Umgang mit ben Polen und Civilbeamteten 3m 3. 1800 jum Premierlieutenant beforbert, mar er burch 3 Winterhalbigbre (bis 1803) ein eifriger Buborer über Rriegetunft und andere Biffenschaften bei 2. Müller, v. Scharnhorft, Riesewetter, Bermbftadt \*) und Bobe \*\*), besuchte überdem feiner gefell= ichaftlichen Bilbung wegen bie Salone, ließ fich bei Sofe porftellen, benugte ben Unterricht in ber f. Reitbabn unb lernte mit einem Borte guerft bie Belt fennen und bie Wiffenschaften ichagen. 3m Fruhjahr 1805 murbe er jum Stabstapitan ernannt und mit ber Führung ber erften Grenabierkompagnie, bamale Regiment Baftrom, beauftragt, bie er 1806 bei Jena gur Bufriebenheit feiner Borgefesten anführte, worauf ibn bei Magbeburg bas Schid. fal ber Gefangenschaft mit Unberen traf. Alle glangenben Aussichten im Militar gingen mit ber Schlacht von Jena für ibn verloren. Da bot fich ibm 1809 bie Gelegenbeit bar, in ber öfterreich'ichen Armee gegen Frankreich zu Relbe zu ziehen; er trat bemgemäß mit Erlaubniß feines Monarchen, unter Borbehalt einer Burudberufung, im 41. Regiment, Rottulinety, ein und machte hierauf unter bes Ergberzogs Ferdinand Befehl ben Feldzug in Polen mit. Wenn gleich biefer Feldjug wenig belehrend mar, lernte er boch bei bem Rudjuge aus Polen nach Ungarn biefes fehr eigenthumliche Land naber fennen. Seine Garnisonorte waren nach eingetretenem Frieden anfänglich Dufla in Galigien und fpater Stanislawowow. 3m Felb= juge von 1812 wohnte er bem haupttreffen bei Pobobna bei, empfahl fich bald nachher burch Führung und Dedung eines Ronvoi von Mundvorrathen bem Fürften Schwargenberg, bem er fpater bafur feine Unftellung bei'm Generalstabe ju berbanten hatte. Ungefommen auf bem Rud. auge in Rrafau, führte er eine bergogt. marfchau'fche Truprains not second, sections and private has pariet

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 11. Jahrg. b. R. Retr. S. 704.

ventolonne burch Mahren und Bohmen nach Bittau. 3m 3. 1813, im Rriege gegen Frankreich, war er bei ber Sauptarmee in ben Schlachten von Dreeben und Leipzig jugegen und bedte bei erfterer mit 2 Kompagnien und einer balben Batterie ben Rudgug einer Urmeebivifion nach bem blauen'ichen Grunde. Um Rhein wohnte er, ale Sauptmann interimiftifch ein Bataillon befehligenb, nach 20 Jahren jum zweitenmale bem Angriff auf Dochheim bei. Bald barauf mard er bem Generalquartiermeis fterftabe aggregirt und im großen Sauptquartiere angeftellt. Ceine erfte und Prufungsaufgabe mar bie Bercis fung bee Truppenfordone am Rhein, von Sponed bie Bafel und die Retognoscirung ber lebergangeftellen. Im Berlaufe des Feldzuges 1814 fampfte er in ben Schlachten von La Rothiere oder Brienne, Arcis fur Aube und Paris. Treffen bei Montereau, La Fere Champenoise mit und führte auf bem Rudmariche nach ben Erbstaaten ale Generalftabeofficier eine Urmeedivifion burch bas Donauthal nach Böhmen. Während bes Fürftenkongreffes in Bien verblieb er bienftthuend im großen Generalftabe bis ju Un= fang Sanuar, wo ibn Dienstgeschäfte nach Prag beriefen, indem damale Stragenbereifungen ale eine friegerifche Demonstration gegen Preugen und Rufland ftattfanden. In Bien hatte er Belegenheit, allen großen Soffesten Damals icon beabsichtigte er, in preug. beizumobnen. Dienfte gurudgutreten, fand jedoch fur den Augenblid fein Bebor; ohne besondere Reflamation glaubte er es feiner Chre ichuldig ju fenn, nicht eine Urmee ju verlaffen, bie noch auf dem Rriegefuße stand. Im Feldzuge von 1815 erhielt er feine Unftellung ale zweiter Officier des Generalftabes bei ber Urmeeabtheilung unter bem Pringen bon Sobengollern \*). Sier erwarb er fich bei bem Befecht von Sausbergen, mabrent ber Blotade von Strafburg, bas Ritterereng bes baben'ichen Militarverdienftordens; icon früher (1814) erhielt er, wegen Auszeichnung bei meberen Belegenheiten, ben Orden pour le merite, auch nachtraglich ben f. ruff. St. Blabimirorben 4. Rl. mit ber Schleife. Rach Beendigung bes Feldjuges 1815 nahm er, ohne eine weitere Reflamation abzuwarten, feinen Abschied und trat in f. preug. Dienfte wieder gurud; anfänglich in Berlin auf Bartegelb gefest, bann im Fruhjahr 1816 in Solbin, feinem erften Garnisonorte, bei'm 27., 1817 bei'm 24. 3n= fanterieregiment aggregirt. In erfterem Jahre vermählte

<sup>\*)</sup> Deffen Biege, f. im 22. Jahrg. bes R. Retr. S. 343, R. Retrolog. 30. Jahrg. 41

er fich ju Berlin mit Therefia v. b. Bufche, verwittmeten Oberftabeargt Ticheggen, Die er fruber bei feinem akabemifden Aufenthalte icon liebgewonnen batte. Im September 1817 mart er in Rolberg jum Dajor beforbert und ale Rommanbant von Montmeby gur Offupationearmee nach Frankreich verfest, trat jeboch nach ber Rud. febr in's Baterland im 24. Regiment als aggregert wieber ein. Im Frubjahr 1819 murbe er gum Rommandeur bes Landwehrbataillone ju Gorau in ber Laufit ernannt; jeboch, ba er fich nicht bes Boblwollens feines Infpetteurs au erfreuen batte, icon im Frubjahr 1820, bei Berminberung ber Landwehrbataillone, inaktiv und auf halbes Gebalt gefest, worauf er fich Breslau ju feinem Aufentbalteorte ermablte. Alle Berfuche, balb wieber angeftellt ju werben, blieben ohne Erfolg, wenn gleich bie Soffnung bagu ibm nicht benommen, er auch ale inaktiver Officier ausnahmemeife im Upril 1834 gum Dberftlieutenant beförbert warb. In fein Schicffal fich endlich fugent, verfuchte er es, fich ein Geschäfteleben in bem Gebiete ber Literatur zu begrunden. Er trat nicht nur mit meheren felbfiftanbigen Berten auf, fondern wurde auch fleißiger Mitarbeiter militarifder und anderer Beitfdriften. Bon feinen Arbeiten, welche burch bie Reichbaltigkeit ber bagu benutten Materialien vielfach die Aufmerkfamkeit ber Gelehrten auf fich gezogen, erklarte namentlich U. v. Sumboldt feine oro . und bybrographischen Tabellen für einen mabren nüblichen Beitrag gur Bervolltommnung ber Terrainlehre. Kur fein Silfebuch ber Rriegewiffenschaften marb ibm icon fruber vom Ronige von Preugen ') ein bulbreiches Rabinetidreiben mit Beifugung einer goldenen Den Raturforfcherversammlungen in Stuttgart, Bonn und Jena hatte er turge Abhandlungen von feinem. Terrainsuftem jugefandt; auch 1837 fich felbit ju biefem Brede nach Prag begeben, wo er einen geologischen Bortrag: "Ueber die großen Wirkungen ber explodirenden Gafe in Erboblen, mit Bezug auf die Erdbeben," hielt und bie Bekanntichaft Leopold's von Buch und Elie be Beaumont's machte, welche Beibe feine Unficht fur naturgemaß erkannten. Um 1. Marg 1830, bei Gelegenheit ber Reier feines vor 50 Jahren erfolgten Gintritte in ben breug. Militarbienft, ließ ibm bie philosophische Rafultat ber Unis verfitat Breslau bas Diplom eines Doftors ber Philosophie überreichen und von bem Konige mart ibm furg barauf

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr, fiehe im 18. Jahrg. b. R. Retr. G. 647.

ber St. Johanniterorben verlieben. Ale einer ber menigen Beteranen aus Friedrich's b. Gr. Beit nabm er im 3. 1851 Theil an bem Sefte bei Enthullung bes Stanb. bilbes biefes Konige und ftarb hochgeachtet von Allen bie ibn fannten. - A. Gelbftanbige Schriften: Reuer Soben : und Diftangenmeffer jum militarifden Bebrauch: I. Denbelguadrat jum Sohenmeffen. 11. Bifirftab gur Diftangenbestimmung und perfpettivifden Darftellungen. Mit 1 Stbr. Breslau 1823. - Silfsbuch ber Kriegs-wiffenschaften, jum pratt. Gebrauch fur Officiere von ber Infanterie, Ravallerie und vom Generalftabe. Bredlau 1825. - Bergleichenbe orographische Tabellen jur Darftellung einer Charafteriftit bes Boch = und Tieflandes. Ebbf. 1835. - Bergleichende bybrographifche Tabellen gur Darftellung einer Charafteriftit der Fluffe. Cbof. 1836. -Theorie und Erfahrung über Erdbildung, Gebirgeerhebun. gen, Genkungen und Schichtenneigungen inebefondere. Ebbf. 1838. - Gine Befchichte ber Familie bes Berf. ift 1838 erschienen. - B. Abbanblungen in gelehrten Beitichriften: a) In ber geogr. Beitidrift "Bertha" und ihrer Fortfepung "Berghaus Unnalen": Neun Abhandlungen , bavon 7 über die bynamische Gestaltung bes Sochund Tieflandes und die ftromenden Gemaffer (veraleichende phyfifche Erdfunde), welche eine Reifeffigge in Ungarn u. Galigien, sowie die Topographie von Montmeby jum Grunde haben. Jahrg. 1828, Bertha Bb. 9; 1830 Berghaus Annal. Bd. 2, 1831 Bb. 4, 1832 Bb. 7, 1833 Bb. 8, 1834 Bb. 9, 1835 Bb. 11, 1836 3. Reibe Bb. 1. Bufammen 300 G. ober 183 Bog. enger Drud und meift Bablengrößen. Gine neue Abhandlung für Diefe Beitschrift mar bereite vollendet. b) In ber Beitschrift fur Runft, Biffenschaft und Geschichte bes Rrieges, redig. von C. v. Deder u. L. Bleffon : Fünfzehn Abhandlungen, die Theils Reldguge, Tagebucher bom Armeetorpe, Relationen bon Schlachten , Treffen und Gefechten, fowie überhaupt Beis trage gur Geschichte ber Rriege vom 3. 1792-94, 1806, 1809 u. 1812-15, an benen v. St. Theil nahm, betref. fen, mit Ausnahme von zweien: Ueber die Officieratademie in Berlin 1801-1803, und militar. Studien u. Bilbung ber Officiere im Algemeinen; 3abry. 1831 Bb. 20-23, 1832 Bb. 24-26, 1833 Bb. 28, 1834 Bb. 30 u. 31, 1835 28d. 33, 1836 Bb. 36, 1837 Bb. 39, welche ohne die Diecellen 479 G. ober gegen 30 Drudbogen betragen. Debere Abhanblungen waren bereits ber Rebaftion wieber mitgetheilt. e) Milit, Bit. Beit. : Recenfionen v. D'EBel's

Terrainlehre. Berlin, Jahrg. 1834. 8 S. 4. — C. Mufitalifdes: 3mei Liederkompositionen mit Dichtung bes Tertes. Breslau. (Auch mit Landschaftsmalerei hat fich v. St. beschäftigt).

#### 203. Rarl v. Morgenftern,

faiferl. ruff. Staatbrath, emerit. Universitats-Professor und Ehrenmitglied ber taiferl. Atademie ber Biffenschaften gu Dorpat;

geb. ben 28. Mug. 1770, geft. ben 15. Gept. 1852 \*).

Sein Bater mar Dr. Fr. Simon D., ein gu feiner Beit auch ale Schriftsteller geachteter Argt und Raturforfcher in Magbeburg, ber Baterftabt bee Berftorbenen. Sier besuchte er bie Domschule, an ber bamale ber Konfifto-rialrath Funt ale Rettor ftanb, ber feine philosophische Erziehung begründete. Ale er fpater in Salle ftubirte, nahmen fich namentlich Bolf \*\*) und Cherharbt feiner Wie fleißig er bier ben Stubien oblag unb paterlich an. eigene Forfdungen anftellte, bewies er bereits 1794 und 1795 burch feine "Commentationes de Platonis rep." Durch diefe Rommentationen begründete er benn auch juerft feinen Ruf ale Renner bes flaffifden Alterthume. Ihnen knupften fich eine Reihe platonifcher Untersuchungen an, juerft in ber Bearbeitung einer bon einem Schotten berausgegebenen Schrift über Plato's Leben, bann in einzelnen Ab anblungen und atabemifchen Ginlabungefdriften. Rachbem er einige Jahre bei ber Univerfitat Salle Privatbocent gemefen mar, murbe er 1797 außerorbentlicher Professor ber flafficen Philologie und alten Philosophie, ging aber fcon im folgenben Jahre ale Professor ber Berebfamteit an bas Athenaum nach Dangia. während er bie Untersuchung über ben Unterschied gwifden ben Satyren und Epifteln bes Borag und bie Rechtfertis gung bes Bellejus Paterculus herausgab, bie Rraufe in feiner Ausgabe mit abbrudte, worauf er im 3. 1802 nach ben ruff. Oftfeeprovingen ging und bort an ber bamale reorganifirten Universität ju Dorpat einen Birfungefreis fant, indem ihm bafelbft bie Borlefungen in ben alten Sprachen, in ber Mefthetit und Literaturgefchichte jugetheilt murben. Much mar er Mitglied ber bamale fur bie Offfeeprovingen errichteten Schultommiffion und Direttor

<sup>\*)</sup> Rad: Brodhaus Konverf.-Lex. und öffentlichen Blattern. \*\*) Deffen Biogr. f. im 2. Jahrg. d. R. Retr. G. 813.

eines Seminare für bie bobere Lycealbilbung. Nachmale wirtte er bier zugleich, wie früher in Dangig, ale Profeffor ber Berebfamteit, Die er namentlich in feinen 1804-14 in Leipzig ericbienenen Lobreden auf Bintelmann, 30= bannes v. Müller und Rlopftod zeigte. In den Jahren 1808-1810 machte er eine Reife burch Deutschland, Die Schweig, Italien und Frankreich, worauf er 1811-13 feine "Auszuge aus ben Tagebuchern und Papieren eines Reifenden" berausgab, mas leiber! nur in 3 Seften ge-Schah, worin er zwar von Florenz, Reapel, Mailand und Darma, aber nichte von Rom mittheilte, wie er benn überhaupt fo manches, mas bamals neu gemesen mare, in feinen Papieren gurudbleiben ließ. Dagegen verbienen rubmliche Erwähnung die von ihm berausgegebenen "borptifden Beitrage für Freunde der Philosophie, Literatur und Runft", sowie feine afthetifche Borarbeit: "Grundriß einer Ginleitung gur Mefthetit", welche 1815 in Dorpat heraustam. Im 2. Banbe ber "borptischen Beitrage" be- findet fich auch die Darftellung ber breedner Mabonna bi S. Sifto, worin fich, wie in feinem Auffage über Raphael's Berelarung, die er in Paris fab, befondere feine Runfteritit zeigte. Gine Sammlung gemuthvoller Bebichte. bie er unter der Aufschrift "Tone vom Lebenspfade" 1818 in Dorpat berausgab, wollte er nur als Sanbidrift für Freunde angesehen wiffen. Geit bem 3. 1822 mar ber verdienftvolle Gelehrte faif. ruff. Staaterath und Ritter des Bladimirorbene; auch murbe er für feine vielfachen Berdienfte in ben Abelftand erhoben. 3m 3. 1827 befuchte er noch einmal Deutschland und feine Freunde; bann lebte er unausgesest ben Biffenschaften und griff überall mobl= wollend und fordernd ein, wo es benfelben galt, nament= lich bei Entbedungen im Kache ber Alterthumskunde und ber fconen Literatur, bei Reifeunternehmungen und Bereinen. Co g. B. erflarte er ju Otto v. Richter's "Ball. fabrt im Drient" bie griechischen Inschriften. Gben fo nugte er burch einen ausgebreiteten Briefmechfel fomobl fich ale Undern. Gin bleibenbes Deufmal in Dorpat, bem Orte feiner langen Wirksamkeit, bat er fich burch bie deutsche Universitätsbibliothet gefest, beren Unlage und Bereicherung ibm größtentheils zu verdanken ift; auch bat er fich um ein bamit verbundenes und im Laufe ber Beit reichlich gewachsenes Runstmuseum febr anerkennenswerthe Berdienfte erworben. Ueberhaupt wirfte er ununterbrochen als Lebrer und Schriftsteller, bie, an ber rechten Seite

halb gelähmt, ihn etwa 3 Jahre vor seinem Tode sein körperlicher Zustand nöthigte, aus seiner Thätigkeit als akademischer Lehrer zu treten, ohne indeß aufzuhören, für die Universität und Wissenschaft thätig zu seyn; denn nur in der Arbeit sand sein reger Geist dis zum letzen Lebenstage Ruhe und Befriedigung. Nach einem anderthalbtägigen, fast schmerzenlosen Krankenlager starb der vielverehrte Greis in Folge eines Schlagsusses; betrauert von Allen, die ihn je kennen zu lernen Gelegenheit gehabt haben, besonders von seinen Kollegen, Freunden und vielen Schülern, welche seiner stets mit Hochachtung und Dankbarkeit gedenken werden.

### \* 204. Albert Rudolph Ludwig Jenner,

gemefener Regierungerath ju Bern; geb. im 3. 1789, geft. ben 16. Gept. 1852.

3.'s Anabenzeit fällt in ben Beitraum ber belvetifchen Revolution und der Umgestaltung ber alten Schweig in Die neue und untbeilbare Republit, Greigniffe, Die auf bas Gemuth bes lebhaften Anaben einen bedeutenben Ginbrud machten und ibn, felbft im boberen Mannedalter, noch mit Intereffe erfüllten. Dach ber Reftauration von 1814 trat er, guerft ale Freiwilliger, in ben Staatebienft, murbe 1822 Mitglied bes Großen Rathe und erhielt 1828 Die fcmierige und mubevolle Stellung eines Bundesbuch. haltere. Ale in ben Jahren 1830 und 1831 bas Berner. volt die Grundfage ber Boltefouveranetat und ber Rechte: gleichheit geltenb machte, trat 3. entschieben auf Seite bes Bolfes, indem er bem ausgesprochenen Grundfate aufrichtig bulbigte, obgleich für fich überzeugt, bag Bilbung, Reichthum und Geburt ftete ibre Rollen in bem Gemeinwesen fpielen murben, tros aller Gleichheit ber Ansprüche auf Recht und Freiheit. Gein Uebertritt jum Bolte gegen bas Patrigiat erwedte ihm manchen Gegner unter seinen Standesgenoffen und fruberen Freunden, mas er aber mit Gleichmuth und nicht felten mit farkaftischem Bige geißelte. Der Große Rath, ber aus ben erften Boltsmablen nach ber Berfaffung vom 31. Juli 1831 bervorging, mablte ibn jum Mitglied bes Regierungerathes, ber aus fiebengehn Gliedern bestand, von benen bereite in bem Beitraume von 20 Jahren mit ihm acht von ber Schaububne bes irbifden Birfens abgetreten find, Es find :

Schultheiß Ticharner\*), Rarl Roch \*\*), Samuel Burli, Schultheiß Reuhaud \*\*\*), Johann Geifer, Joseph Bautren und Franz Ganguillet +), welche alle im erften volksthumlichen Regierungerathe fagen. Der Große Rath betraute ibn mit ber Bermaltung bes bernerifden Finangwefens. bem er andauernd von 1831 bis 1846 vorftanb. Er mar bier in feinem mabren Lebenselement und entwidelte in biefem Kache große Gewandtheit, praftifchen Taft, Scharfblid und eine unermubliche Thatigkeit. Er mar felten mußig und ber gange Finangetat lag fo gu fagen in feinem Ropfe. Much geborte er gang ber alten prattifchen Finang. fcule an, die bereitwillig nimmt und im Ausgeben febr gabe ift. Er bemertte oftere: in feiner Stellung ale Chef ber Rinangen balte er ce fur feine Pflicht, allen neuen Staatsausgaben bis auf einen gewiffen Puntt Opposition ju machen, um ju verhuten, bag man nicht neue Finang. quellen auffuchen muffe. Dbgleich er bie neueren Berte über Rationalokonomie, namentlich von Abam Smith und 3. S. Sau, fannte und ichatte, wollte er boch in . feiner Bermaltung Richts nach neuen Theorien einrichten. wenn er nicht ben Duben berfelben bandgreiflich vor fich fab. Go führte er nur nach langer Ueberlegung bie bop. pelte Buchbaltung im Rechnungewesen ein. Diefe Babig. Peit, mit ber er an feinem Finangfpfteme bielt, binberte ibn jeboch nicht, neue Inftitute, wie bie Rationalbant, su forbern, ober andere, in welchen er eine reiche Quelle ber Ginnahmen fab, wie bas Postmefen, zu heben. Aber gerabe fie war wieber Schuld, baß er fich gegen jede Menberung im Behnt. und Bobenginfenwefen mit aller Bewalt feiner Beredfamteit und Erfahrung wehrte, mahrend eine zeitgemäße Erleichterung und Ablöfung berfelben nach bem Borichlage ber Specialfinangkommiffion von 1837, ben Landmann befriedigt und bem Staate etwa 7 Millionen gerettet batte, bie nun für benfelben verloren find. Dit bem Jahr 1846 trat 3. in ben Privatftanb gurud und verfant allmählig, in Folge eines Sturges aus einem Doftmagen, ber ibm eine Gehirnerfcutterung verurfacht haben mochte, in ben Buftand ber Rindheit, aus welchen ibn bie freundliche Sand bes Tobes abrief.

#### \* 205. Johann Witt Rarftens,

Senator gu Riel;

geb. ben 24. Mary 1790, geft. ben 17. Cept. 1852.

R., geboren gu Bennemannewifch im Rirchfpiel Rorber:Wöhrben in ber Lanbschaft Norder:Ditmarschen, war ber Sohn eines wohlhabenden und aufgeklärten Marschbauern, ber außer ihm noch acht Rinber (2 Gobne und 6 Töchter) hatte. In feiner Jugend gum Landmann beftimmt, genoß er boch eines vortrefflichen Glementarunterrichte, ba ber Sauslehrer, ben fein Bater bielt, ein fpater als Schullehrer in Bohmftebt, Amte Brebftebt, gestorbener Seminarift, Friedrichfen, ein fo mohl unterrichteter und burdbildeter Mann mar, bag ber Berftorbene noch in fpateren Lebensjahren ftets mit großer Anerkennung von bemfelben fprach. Erft jur Beit feiner Ronfirmation und bes biefelbe vorbereitenden Unterrichte reifte der icon fruber gehegte Bunfch , ju ftubiren, jum Entidlug, und ba fein Bater, bem bie bortrefflichen naturlichen Unlagen feines. Sohnes nicht entgangen maren, nichts bagegen hatte, fo nahm er fofort nach feiner Ronfirmation Privatftunden im Griechischen und Lateinischen bei bem in Diefen Rachern ausgezeichneten bamaligen Daftor Schwart in Bobrben. Durch anhaltenden Fleiß und außergewöhnliche Unlagen brachte er es bei biefem Unterricht in 2 Jahren fo weit. bag er 1808, ale er bas Gymnafium in Altong bezog. fogleich in bie Seletta aufgenommen werben tonnte. Dach zweijahrigem wohlgenütten Befuch bee Gomnafium ging. er mit außergewöhnlich guten Bortenntniffen ausgeruftet, auf bie Universität in Riel und bestand fcon nach brei Sabren ein glangenbes Staatseramen. Rach bem Gramen ließ er fich in Riel ale Abvotat nieber, murbe jedoch 1815 Aftuar und Stadtfefretar und fungirte als folder, bis er im Jahr 1835 jum Genator und gelehrten Rathevermanbten ermählt murde. Dieg Umt, mit bem er bas Umt eines Gefretare ber vormale großfürftlichen Bittmen : und Baifentaffe, fowie die Gerichtshalterschaft ber ablichen Guter Raftorf, Ethof, Bredened, Rethwift, Uhlenborft, Augustenhof und Reunordfee verband, befleibete er bis an bas Ende feines fegendreichen Birtens. Um obenge. nannten Tage folgte er nach mehrwöchigem Rrantenlager feiner ihm ichon bor 21 Jahren borausgegangenen gelieb. ten Gattin (geb. Raffer), tief betrauert und beweint von feinen 7 Rinbern (2 Gobnen und 5 Tochtern) bie einen

unendlich liebevollen Bater, beflagt von feinen Ditburgern, die einen treuen Beamteten, beweint und gefegnet bon ben Durftigen und Armen, Die einen ftete bereiten Belfer und Boblthater an ihm verloren. 3meimal durch bas Bertrauen feiner Mitburger in den Ständefaal gerufen, nahm er an ben Stänbeversammlungen von 1840 und 1842, fowie an ber burch bas Erfcheinen bes "Offenen Briefs" frurmifcbewegten und rafc beendigten Standeversammlung von 1846 Theil, und mar ein außerft thatis aed, in allen Rommiteen febr gefchattes, Mitglied berfelben. Durch und burch beutsch gefinnt, gehörte er feiner politis fchen Richtung nach ju ben in ben Bergogthumern ftets bas Uebergewicht behauptenden Männern bes besonnenen Fortschrittes, enthielt sich aber, theilmeife burch unendlich gesteigerte Berufegeschäfte verhindert, feit 1848 jedes felbftthatigen politischen Auftretens und wußte eben baburch. bag er fich über bie Parteien ftellte, fich die Achtung und Unerkennung aller Parteien zu erhalten. In ber flaffifchen Literatur ber Romer und ebenfo in ber beutiden, engli= ichen und frangofischen Literatur in ungewöhnlichem Grabe bewandert, ein ausgezeichneter Jurift und als Kriminalift auch in weiteren Rreifen betannt, befaß er eine fo vielfeitige Bildung, wie man fie unter Juriften und Beamteten leiber! gar felten antrifft. Die Bortrefflichkeit feines Charaftere, Die Reinheit feines Lebensmandels, feine mabre Religiofitat und Gotteefurcht, fowie fein wohlwollendes, menidenfreundliches Berg erwarben ibm die Liebe und Unbanglichkeit Aller, bie mit ibm in Berührung tamen, und die bon ihm für die arbeitende Rlaffe gestiftete Rrantengilbe (bie farftene'iche Krankengilbe) fichert ihm burch ihre vortreffliche Organisation ein bleibendes Undenken feines fegendreichen Wirkens auch in biefer Schicht ber Befellichaft.

#### \* 206. Ferdinand v. Robell,

Affeffor ber Generalbireftion ber tonigi, bayer'iden Bertehre-Anftalten gu Munden;

geb. ben 12. Jan. 1798, geft. ben 17. Sept. 1852.

Munchen ift sein Geburteort, wo sein Bater, ber rühmlichst bekannte Maler Wilhelm v. Kobell, ale Prosessor ber Akademie ber bilbenben "Künste lebt; seine Mutter, eine geb. v. Krempelhuber, aber vor 13 Jahren ihm im Tobe vorgudging. Nach vollenbeten Gymnasialstubien

befucte v. R. die Atabemie ber bilbenben Runfte und widmete fich bem Fache ber Architeftur, welches er aber nach furger Beit wieber verließ, um fich gu einer Unftellung im fonigl. Poftbienfte vorzubereiten, wofür er auch fodann die vorgeschriebene Prufung bestand und am 20. Dec. 1816 ben Poftaccef erhielt. Er batte fich nun mit allem Rleife ben ibm obgelegenen Geschäften gewidmet und ward unterm 23. Juli 1822 ale Oberpoftamteofficial angestellt. Um 1. 3an. 1837 erfolgte hierauf feine Beforberung jum Courebeamteten bei ber Generalabminiftration ber Doften, und am 4. Juli 1843 jum Affeffor und erften Courebeamteten biefer Centralftelle, welche in neuefter Beit bie Benennung "Generalbireftion ber fonigl. bayer. Berfehre-Unftalten" erhielt. v. R. war von ausgezeichneten Rennt: niffen im Poftcouremefen und von ausbauernbem Fleife in feinen Berufegeschäften, von unerschütterlicher Treue und Unhanglichfeit an feinen Konig und fein Baterland. Er zeigte fich im Umgange ale treuer Freund feiner Freunde, und es gemahrte ihm bas größte Bergnugen, Undern gefällig fenn gu konnen. Bumal in gefelligen Rreifen, wo er feiner beiteren Laune megen febr beliebt mar, murbe fein ichnelles Sinfcheiben - Die Folge einer geringfügigen Beranlaffung - lebhaft bebauert. Es entfiel nämlich feiner Sand eine Scheere in ben guß. Unfange wenig auf Die fleine Berletung achtend, ging er feinen Gefchaften nach, ale fich baraus in Rurgem eine Benenentzundung bilbete, welche, jeben Berfuch einer Rettung vereitelnb, binnen wenigen Tagen feinem Leben ein Ende machte. Rach Sjähriger gludlicher Che wird er von einer ihn gartlich liebenden Gattin, einer geb. Binder, Genatoretochter aus Samburg, von drei hoffnungevollen Rindern und von Jahlreichen Bermanbten und Freunden tief betrauert.

#### \* 207. Vincenz Baligfi,

Prediger der beutschfatholifden Gemeinde ju Dreeben; geb. ben 9. San. 1798, geft. ben 24. Gept. 1852\*).

B. war zu Bizesto in Galizien geboren. Sein Bater, auswärts mit Geschäften überhauft, war felten zu hause;

<sup>\*)</sup> Daß nicht alle Unfichten und Grundfage, welche in biefer von liebenber Sand niebergeichriebenen Biographie ausgelprochen find, von untergeichneter getheilt werben, bebarf taum ber Berficherung. Die Rebattion.

baber fiel feine erfte Erziehung faft gang in bie Sande feiner braben beutiden Mutter, Barbara, beren eifrigftes Beftreben babin ging, ihrem , aus ichwerer Rrantheit geretteten, einzigen Rinde ftrenges Pflichtgefühl, gemiffen= hafte Reblichkeit, fowie einen faft ftarren Ginn für bas einmal erkannte Gute einzuflößen, um es, fo ausgeruftet, ihrer geliebten romifden Rirde ale murbigen Priefter einft übergeben zu konnen. Mus biefem Grunde erhielt ber noch febr fleine, aber fcon gut lefende B. eine protestantifche Bibel von ihr, welche fie ale Erbftud von ihren Grof. ältern, welche aus Frankreich ber Glaubeneverfolgungen wegen ausgewandert und fruh geftorben waren, übertom. men batte. Daber fcbreibt fich wohl jum Theil feine fpas tere Bibeltenntnig. Geine miffenschaftliche Ausbilbung begann auf ber Mormalfdule ju Tarnow und murbe bann auf bem fatholifchen Geminar und julest auf ber Univerfitat ju Baricau und Rrafau, mogu ber Bifchof Beronitich bie Roften bergab, fortgefest. Am 17. Dec. 1820 wurde er gum Priefter geweiht; ale folder wirfte er an verschiedenen Orten 15 Jahre lang, bis es ibm, nach bem Tobe feiner Mutter, jeboch mit ihrem Gegen, gelang, im 3. 1835 fein Pfarramt ju Liefiagura in Galigien niebergulegen, fcheinbar in Rratau eine Stelle angunehmen, um bann in bas Land ber religiöfen Freiheit, mas Preugen noch unter Friedrich Bilbelm III. ') mar, auszumanbern. Bir laffen ibn bier noch felbft fprechen und gwar aus ben Rotigen, welche er gur Burbigung bee Ratholicismus im 3. 1839 herausgab. Geite 32. "Unvergeflich ift mir ber Tag; es war ber 17. Dec. 1820. Gine ungewöhnliche Ralte und ein rafender Sturm mutheten braugen. Die Kenfter ber Seminarfirche flirrten ichaubernd aneinander. 3d aber benette mit beißen Thranen ben falten Marmor. boben ber Rirche - innere Schauer burdriefelten meinen Rorper; - traurige Abnungen erfüllten meinen Beift; inbrunftig betete ich ju Bott, aber ich mar mir meines Bebetes nicht flar bewußt; es war ber erfte ber fogenannten ordinum majorum, ber bereits unauflöslich binbet unb Subdiaconatus genannt wirb. Endlich erbob ich mich und - es war geschen. Doch ale freier Dann trat ich in die Rirche - mit gefeffeltem Beifte trat ich beraus; und gwar mit Banben, gegen bie man fich nie beschweren barf, Die unauflöslich find; benn Rom erlaubt bem Priefter nie ju fagen: ich will nicht Priefter fenn; Rom binder für

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 18, Jahrg. b. M. Refr. G. 647.

Die Emigleit. - Dag es biergu fein Recht bat, follten mich bie tommenben Jahre mit ihren unfäglichen Leibens. und Läuterunge-Stufen lebren; fie fachten ben Funten, melder bereite in mir glimmte, gur fortlodernden Flamme an; einmal angefangen ju forfchen, borte ich nicht mehr auf, nach ber Wahrheit ju fuchen." 3m 3. 1829 fchrieb er bie Erklärungen bes 21. und D. Teftamentes beutich, in berftanblicher Boltefprache (bie jest noch Manufeript); im Jahr 1831 fdrieb er Predigten in polnifder Gprache. Ihnen murbe bom Ronfiftorium ber Bormurf gemacht: "fie fegen zu moralifch, bandelten zu wenig vom Glauben;" jedoch fand man für gut, jedem in's Umt fommen. ben Priefter fie jum Befit anguempfehlen und Johannes Czeroli fagte ihm bei einem Befuche in Dangig im Jahr 1847: "biefen Deinen Predigten verbante ich mein erftes, ernftee Rachbenken über ben romifden Ratholicismus." Der Plan, das Baterland ju verlaffen, mar, ohne ben beftebenden Gefegen ju verfallen, immer weiter gebieben. Er entfam gludlich im Upril 1834 nach Breelau, trat mit ber Gluth ber Begeifterung am 6. Juni jum Protefantismus über, machte in bemfelben Sahre unter bem Minifter v. Altenftein \*) ein ehrenvolles Predigtamtetanbibaten Eramen und erhielt im 3. 1836 ein evangelifches Predigeramt ju Urys; worauf er fich verheirathete. Die Gluth ber Begeifterung bauerte eine lange Beit; bod schmerzte ihn alebald bie Urt ber Befoldung ber evange. lifden Beiftlichen; es war ibm gang und gar unmöglich, für bie Austheilung bes Abendmahle Gelb gu nehmen. Nicht weniger wunderte er fich über ben traurigen Buftanb ber Schulen und ben noch berrichenben Aberglauben in feiner Gemeinde. In ber Art ber Befoldung des evange: lifden Beiftlichen Etwas ju andern, erfchien ihm ale ein vergebliches Bemüben. Doch fprach er oft feinen lebhaften Unwillen über eine Staatewirthichaft aus, welche fich langer ale breihundert Jahre ber Segnungen bee Protestantismus erfreute und noch nicht einmal Ordnung ihrerfeits in die Befoldung berer gebracht hatte, welche die Aufgabe baben, ben Protestantismus einer immer größeren Reinbeit und Entwidelung entgegen gu führen. Da er beamedte, biefe feine gerechten Bunfche burch tuchtige Sou-Ien einstene ju erreichen, fo wendete er nun auch allen feinen Gleiß babin. 18 Schulen waren feiner Dbbut anempfohlen. Er ordnete die Registraturen, fuchte die Lebr.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 18. Jahrg, bes R. Retr. S. 592.

mittel ju berbeffern und ermutbigte bie brauchbaren, fparlich befoldeten Lebrer, mabrend er die unfabigen au befeitigen trachtete. In B. mar langft bie leberzeugung vorhanden, bag man fich bor Luther's Beift gu ichamen babe, wenn man nicht nach mehr benn 300jabriger Ents widelungezeit feinen Ratechismus zu verbeffern fuche. Er fcbrieb in biefer Beit 2 Banbe Predigten in polnifcher Sprache, eine geschichtliche Entwidelung Des Protestantis. mus im Ronigreich Dolen, und ein Schriftchen "leber porbandene Reform. Brunde"; lettere beibe in beuticher Spra. che. Die tommende Reform bereitete fich nicht nur in feiner Bruft bor, fonbern in ber Bruft vieler Taufenben. Die gleich ihm bachten, munichten und fühlten; Czerefi und Ronge folugen ben Ton an 1845 und viel taufenb. taufend Rlange wurden laut und mach. Rur noch eine Purze Beit arbeitete er prufend an feiner Gelbftveredlung, febrieb bas lett ermabnte Schriftchen, und marf alebann, mit Buftimmung feiner Battin, abermale alles gewiffe Mustommen bin, um feine Rrafte - er tannte bie Bebrechen beiber Ronfeffionen -- babin ju bermenben, wo fie ber Menichheit am Meiften nuben fonnten. Raum hatte er fich feines Umtes lebig gemacht und feine Dienfte ber Reform angeboten, ale er auf Grund feiner gabl. reichen Subrungeattefte auch febr balb (15. Oftober 1846) einen Ruf nach Dangig bon ber beutschfatholifden Bemeinte erhielt. Dort biente er 4 Jahre ber Reform gewiffenhaft und feiner Meinung nach auch bem Staate, welcher Religionefreiheit feinem Bolte im Gefete verburgt batte. Der Staat wies indeg bie Meinung, daß ibm ein Dienft gefdebe, wenn tuchtige religiod-felbftfandige Denfchen gebildet murben, auf bas Entschiedenfte gurud. Diefee brachte Besturgung und oft Schwanten in B.'s vier Gemeinben (Dangig, Stolpe, Rugenwalbe und Stargarb). Die Aussicht, Schulen ju grunben, schwand ganglich. Er konnte bie tiefe Trauer und theilmeife Bergagtheit ber Gemuther, oft nicht beruhigen - benn er felbst hatte ja Ehranen zu verbergen über Das, mas ber Menschheit bevorstand. Die Gelbsthilfe ber Menfchen tam indeg weit fchneller, ale er fie geabnet. Das Jahr 1848 mar ber erfte Uft ju bem großen Drama Europa's. Alles biefes trieb feinen Beift gur weitern Entwidelung und neuen fdweren, fdweren Rampfen. Er legte feinen Ubel nieber und wollte nur Burger fenn. 3m J. 1850 erging an ibn ber Ruf ber beutschkatholifchen Gemeinde gu Dresten; er nahm ihn an. Es konnte ihm bie Welt keinen beffern

Lohn für alle feine Leiben und Rampfe bieten. Richt Ronge, nicht Ciereti batten biefe Gemeinde gegründet. Etwa gebn Jahre früher batten fich 127 Ratholifen gufam. men gethan und bas Wort gegeben, die Digbrauche bes Papfttbume nicht mehr auguerkennen, ohne jedoch gur evangelisch lutherischen Rirche überzugeben. Gie wollten in bruderlicher Liebe an ihrer religiofen Fortbildung gemeinschaftlich arbeiten - fie murben miffallig bemeret und unterbrudt; boch blieb ibre Babl 127 bedeutungevoll bei einem Boltefefte ericbien biefe Babl fombolifc ale Leucht: tugeln. 218 Ronge ben bekannten Brief an ben Bifchof Urnoldi fdrieb, murbe die Gefahr hinmeggeräumt burch bas jubelnbe Bolksintereffe aller Enden. Es ericbien alfogleich vom hotelbefiger, Frang Schmidt, Die Bezeichnung feines Lotale mit ber Babl 127 (Sotel de Petereburg) Frang Schmidt grundete fo die Bemeinde, übergab fie aber alfogleich bem ordnenden Talente bes Frang Bigard. Diefe Gemeinde batte fich eben bon mancherlei Sturmen in eige. ner Rraft erhoben, ale B. von ihr jum Prediger begehrt wurde. B. wirete mit einer Freudigkeit auf diesem Boben, ber ibm ein langes Leben munichenswerth machte. Seine geringe Befoldung verurfacte ber Gemeinde weit mehr Sorge, ale ibm; auch feine Frau verbarg ibm aus Liebe jebe Corge und jebes Ungemach, bamit fein Beift ungetrübt fich jum Rugen feiner Gemeinde entfalten tonnte. Gie erzog mit ibm zwei Tochter, Die ibm gur Freude erblüheten. Geine Gemeinbe durchfühlte feinen gangen Charafter und vergab ihm gern feine oft ju große Lebendigkeit, jedoch half Franz Wigard Das, was B. erstrebte und wollte, mit dem ihm eigenen Talente zur bewußtvollen Unschauung bringen. Gein Birten mar gu einer Alarheit gedieben, welche auf Sunderte ben erfebn= ten religiod-beruhigenden Ginbrud machte. Sein Leben liegt gleichsam wie ein vollendetes Runftwert ba. Er bat ben Schmerz bes Erlofers "ich habe euch noch viel ju fagen, ihr konnt es aber noch nicht tragen" zwar in verfcbiebenen Beiten in feiner berben Schwere gefühlt; er bat ibn aber boch überlebt und ale er die in einem Beitraume von 8 Jahren vierzehnmal umgearbeitete Religionelebre feiner Gemeinde jum Drucke übergab, fagte er: "wenn ich jest fterbe, fo habe ich nicht umfonft gelebt; diefes Bert ift bas Befte, was ich zu leiften im Stanbe war, und ich gebe es einer Gemeinde, bie verfteben wird, fic baburch fortzuentwickeln." Bald, febr bald noch in demfelben Jahre wurde feiner thatigen Laufbahn bas irbifche

Biel gesett. In scheinbarer Genesung arbeitete und bichtete er fleißig bis zum Tage seines Tobes an einem, bem humanitätsglauben entsprechenden Gesangbuche, welches die Gemeinde dringend begehrte. Dieses sast beendete Bert ist bas lette in seiner Birksamkeit. Die Feier seines Leichenbegängnisses ist in der 226. Rummer der Sächschnstitutionellen Beitung geschildert worden.

#### 208. Seinrich Morig Birnbaum,

Generallieutenant und Rommandant ber Beftung Königftein ; geb. ben 13. Dec. 1784, geft, ben 24. Gept. 1852 \*).

Der Berftorbene mar ju Freiberg geboren, wo fein Bater ale Artillerie Difficier fand. Dier und in Dirna genoß er ben erften Unterricht; im 14. Jahre trat er als Ranonier in bas Artillerieforpe ein. Dier mußte er fich ben beschwerlichften Dienften unterzieben, unterzog fich ibnen gewillig und lernte geborchen. Rachbem er fo ben praktischen Dienst erlernt, wurde er in die damalige Urtilleriefdule zu Dregben aufgenommen, im 18. Sabre Studjunter, im 3. 1806 Couelieutenant und in Diefem Jahre in ber Schlacht bei Jena, wo er nur mit Dube ber Befangenichaft entging, von 2 Schufwunden leicht bleffirt. Bier Jahre fpater murbe er Premierlieutenant und Abjutant. Ale Abjutant im Artilleriepart wohnte er bem ruffifchen Felbauge bei, war viel um bie Generale Rennier und Lecca \*\*) und murbe zu ben ichwierigften und gefahrvollften Expeditionen verwendet. In bem Feldjuge bes 3. 1813 begleitete er ben Generallieutenant v. Befchau \*\*\*) ale Abjutant. In ber Schlacht bei Leipzig fiel er in bie Banbe ber Rofaden, wurde aber bei ber politifchen Benbung ber Dinge balb freigegeben, wohnte ale Abjutant bes Generals v. Ruffel +) ber Blotade von Torgau bei, fowie ale Abjutant ber reitenden Artillerie in ben Jahren 1814 und 1815 ben Feldzügen in Belgien und Frankreich. In letterem Jahre murde er hauptmann, in ben Jahren 1821 und 1822 Artillerie : Detachemente . Rommandant auf ber Beffung Königstein, 1823 Major, 1836 Dberftlieute-nant, 1837 Oberft und Kommanbant bee Artilleriekorpe,

mineral property of the series

<sup>\*)</sup> Rach Zeitungen.
\*\*) Desser Biogr. siehe im 8. Jahrg. bes N. Aefr. S. 523.
\*\*\*) — — — 10. — — — — — — . 758.
†) — — — 11. — — — — . 362.

balb barauf Ritter bes Berbienftorbens, 1845 Generalmajor und Rommanbant ber Beftung Konigftein. Um 11. Mug. 1847 feierte er fein 50jabriges Gintritte : und im 3. 1850 fein Dienstjubilaum, an welchem er zu bem Rang eines Generallieutenante beforbert murbe. Er ftarb auf ber ibm von icher fo lieben Beftung, treu feinem Ronig und feinem Baterlande, ein Chrenmann, ein tapferer und fenntnigreicher Rrieger und geliebt von Allen. Bei feiner Beerdigung fprachen fein treuer Ramerad, Dberft v. Bop. barbt, Unterfommanbant ber Beftung, ber fatholifche Geiftliche, Borberger von Dreeben und ber Beftungevrebiger Bepbemann. Schilberte ber Erftere in furgen Bugen bas bienftliche Leben bes Berftorbenen, fo beschäftigten fic bie Letteren mit bem trefflichen Charafter beffelben. Ein treuer Rommanbant, blieb er noch im Tobe auf feiner Befte.

#### \* 209. Dr. Rarl Fueter,

Apothefer ju Bern;

geb. ben 6. Mug. 1792, geft. ben 24. Gept. 1852 \*).

R. war in Bern geboren. Schon bie erfte Pflege bes garten Rinbes mar feine gewöhnliche. Gein viel gereifter. au Erfahrung und manchfaltigen Renntniffen reicher Bater, bamale Dungmeifter, feine treffliche Mutter, maren gang bagu geeignet, fcon in frubefter Jugend bie Unlagen, bie ber Anabe fo unzweibeutig zeigte, zu entwideln, wie benn auch ber Umftand es bewies, bag berfelbe feine erften Bebanten in 3 Sprachen auszubruden, bie Unleitung erhielt und auf biefem Wege, was Unbere erft mit vieler Dube. in fpatern Jahren erwerben, fcon in bie Periode, mo ber Unterricht beginnt, gleichsam auf empirifchem Bege angelernt mitbrachte. Die öffentlichen Schulen feiner Baterftabt waren bamale burch bie Rriegeereigniffe in einen Buftanb von Mangelhaftigleit gerathen, aus welchem fie erft nach geraumer Beit fich wieber herausarbeiteten. Mehere Privatinstitute hatten fich gebildet, in welche die Anaben berjenigen Ctanbe, bie auf eine etwas mehr als nothburftige Bilbung Unfpruch machten, untergebracht Rach einem zweijährigen Aufenthalt in einer Penfioneanstalt in Reuenstadt trat auch &. in ein foldes Privatinftitut ein. Ginem geiftvollen Lehrer, beffen er fic

<sup>\*)</sup> Rach ber von C. Brunner in bffentlicher Sigung ber naturforich. Gefellichaft ju Bern gehaltenen, gebrudten (Bern b. Saller 1852) Rebe.

noch in fpatern Jahren mit Dantbarteit erinnerte, icheint es vorzüglich gelungen ju fenn, in ihm bie Liebe ju bem flaffifchen Alterthum ju erweden, welche Geiftebrichtung ibn bis an bas Enbe feines Lebens begleitete. Dbgleich er nicht eben biefe Studien ju feiner nachmaligen Sauptbe. fcaftigung machte und nie tief in bas Formelle berfelben eingebrungen mar, fo glauben wir nicht ju irren, wenn wir annehmen, bag bie Bilbung feines Gefdmades Dasjenige, mas überhaupt bei jedem Gebilbeten burch ben fo. aenannten humanistifden Unterricht erreicht werben foll, auch bei ihm bie eigentliche Grunblage feines geiftigen Befens geworben fen. 216 nach überftandenen politifden Sturmen bie Buftanbe fich beffer ju regeln anfingen, ale im 3. 1805 bie neue Organisation bes berner Schulmefens in's Leben trat und jene Privatinstitute mit in bie neu gebilbete öffentliche Soule verichmolgen murben, trat auch &. in biefe über und verblieb bafelbft bie gur Beit, ba ber Bungling ju ber Bahl eines Lebensberufes fchreiten follte. Berichiebene Umftanbe bestimmten biefe Babl. Borguglich mag bie Enticheibung baburch berbeigeführt worben fenn. baß ber Obeim, Apotheter Muten, ben jungen Mann in Die Lehre gu nehmen fich anbot. Sierdurch mar nun bie gutunftige Laufbahn, welcher er auch bis an's Ende treu blieb, vorgezeichnet. Wir glauben und zu erinnern, daß Diefe neuen Berhältniffe nicht ohne einigen innern Rampf bestanden wurden. Das Bertaufchen von Birgil und homer mit Villen und Morfer bat icon oft feine Schwierigfeiten gehabt. In biefem Alter werben fie jeboch über. wunden, jumal in bem Stubium ber naturwiffenschaft ein reicher Erfas enthalten ift. Diefes Studium murbe bann auch von &. mit Gifer betrieben. Befonbere jog ibn Die Pflangenkunde an. Da in bamaliger Beit bie offentlie den Borlefungen in biefem Rache nicht eben febr anregenb waren, fo batte fich ein junger ruftiger Botaniter, ber noch jest an ber Inoner Atabemie thatige Geringe, ber Sache angenommen. Bu ihm hielt fich &. und burchftreifte , fo oft es bie Umftanbe erlaubten, mit einer fleinen Ungabl von Freunden , meift angehenben Debicinern , unter Unleitung biefes ebenfo angenehmen als gewandten Pflangen. forfchere, bie reichen Umgebungen feiner Baterftabt; eine Befchäftigung, welche bie Beranlaffung ju feinen fpater bem botanischen Garten geleifteten Dienften warb. Dach beendigter Lehrzeit mußte ber junge Pharmageut fich, wie es fomohl bie Gefebe ale auch bie Ratur ber Sache felbft R. Retrolog. 30. Sabrg.

verlangten, auch in fremben Lanbern umfeben. Durch perschiedene Umftande fiel bie Babl junachft auf einen Aufenthalt in Paris, wohin er fich ju Unfang bes 3. 1813 begab. Sier eröffneten fich bem wißbegierigen Junglinge reiche Quellen bes Wiffens. Theile in ber Prarie, Theile in ben Borfalen ber berühmten Lebrer bes bamaligen Raiferthums wurden ibm bie Erfcheinungen im Gebiete ber Chemie, die er bieber meift nur aus Buchern und nur in febr befchrantter Form in ber Ratur felbft hatte tennen gelernt, im großartigften Maafftabe por Augen gebracht. Es war um biefe Beit, ba bie gelehrten Unftalten Frant. reiche und Englande in gewiffen Bweigen ber Biffenfchaft befondere mit einander wetteiferten, ja felbft Rapoleon, fo weit es thunlich war, fich fur bie unmittelbar mit bem praftifden Leben in Berbindung ftebenben Raturmiffen. fcaften bemubte und große Gummen auf bie babingielen. ben Unftalten verwandte, ba man großartige volta'iche Saulen baute, ba ber berühmte Rampf über bie Ratur bes Chlore zwifden Davn und ben frangofifden und ichwebis ichen Raturforichern ausgefochten, ba von Courtois bas Sob entbedt murbe und ju gleicher Beit in Gan : Luffae und Davy Bearbeiter fant. Alle biefe Fragen erregten ein lebhaftes Intereffe bei &. , ber ale beideibener Buichauer an ben bierüber ftattfinbenben Berhandlungen Theil nabm. Gang befondere icheint berfelbe burch ben bie Jugend fo allgemein ansprechenden eleganten Bortrag Thenarb's ans geregt worben gu fenn, inbem er ibn noch in fpatern Sahren ftete ale Dufter anguführen pflegte. Ginen thati. gen Untheil nahm er an ben physiologischen und toritolo. gifden Untersuchungen Orfila's, mit welchem er naber befreundet mar. Durch bie balb nachber eintretenben Rriegbereigniffe, beren Bogen fich, wie man weiß, auf unerwartete Beife aus bem tiefen Rorben nach ber Saupt. fabt Franfreiche binwalgten, murbe nun freilich bafelbft eine nicht geringe Störung veranlagt. &. war noch Beuge biefer machtigen Ummalgung, mar Beuge ber angftvollen Tage, welche ber Ginnahme von Paris vorangingen, fo wie auch bes festlichen Ginguges ber verbundeten Beere. Die in Folge biefes Umfdwunges möglich geworbene Bereifung Englande veranlagte ihn nun, biefee ihm fcon langft burch Sprache und Literatur befannt geworbene Land zu befuchen. Rach einem Aufenthalte bon einigen Monaten bafelbft, über ben wir teine nabern Gingelnheis ten mitgutheilen im Stande find, begab er fich nach Berlin, mo er in bem Saufe bes Apothefere Schraber ') nach jenen großartigen Scenen in bem bescheibenen Rreife eines gemuthlichen Ramilienlebens fich von Neuem ben Stubien feines Raches widmete, Dit biefem Aufenthalte mar bie Beit feiner Reifen geichloffen. Im Derbft 1815 febrte er nun jurud in feine Baterftabt, bestand mit Musgeichnung fein Apothetereramen und trat nun in bas nach bem ure fprunglich vorgestedten Biele auf ihn wartenbe Berbaltnig feines Berufes. Bie treu, wie gewiffenhaft er bemfelben pblag, ift ju bekannt, ale bag Goldes einer weitern Schife berung bedürfte. Dag jeboch die Liebe, die er ber Biffenfcaft gewidmet batte, babei nicht unterging, bavon liegen genugfame Beweise bor. 3m 3. 1825 fand er in Fraulein Alline Roffelet eine Lebenegefahrtin, welche in bobem Grabe geeignet mar, feine fo manchfaltigen geiftigen Unlagen weiter ju entwideln, ju beleben und mobl auch gelegentlich bie Ueberschwenglichkeit berfelben auf wohlthatige Beife zu beschränken. Bar er burch feine Berufegeschafte verhindert, ben Fortidritten aller ben Chelus ber Pharmacie bilbenben Biffenichaften gu folgen (und von wem Bonnte biefes verlangt werden?) fo war er boch fteta mit ben wichtigften Entbedungen wenigstene fummmarifc befannt. In ben fpeciellern Theilen, ber eigentlichen Pharmacie, mar er febr aut bewandert. Befonders mar er barauf bebacht, ben Buftand feines Berufes in feinem Baterlande beffer ale es bieber gefchehen mar, gu regeln und endlich die icon feit wenigstens einem balben Sabre bunbert obidwebende Frage einer vaterlanbifden Pharmatopoe, an welcher fich bereits mehere ohne Erfolg berfucht hatten, ju lofen. Diefes gelang ibm benn auch burch die Herausgabe seines Pharmacopoeae Bernensis tentamen, womit er ungefabr bor einem Jahre bas medicinifche Publitum auf bie angenehmfte Beife überrafchte. Bie bescheiben brudt er fich babei in ber vielleicht beute por einem Sabre geschriebenen Borrede aus, indem er biefes mublam aufammengetragene Bert, Die Arbeit von 15 Rab. ren, ale eine ,, Compilatio e pluribus libris conflata" aues giebt! Dag baffelbe bennoch im engern und weitern Rreife bie verbiente Unerkennung gefunden , ift und Allen binlänglich befannt und wurde diefe Unerkennung gewiß mit allgemeinem Beifall burch Ertheilung ber Dottorwurde von ber philosophischen Fatultat unfrer Dochschule befiegelt. Roch ift awar bie Ginführung biefer Borichriften the minimum to the real states

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 4. Jahrg. bes R. Retr. G. 871.

nicht gesetlich beschloffen, fleht jedoch in wahrscheinlicher Aussicht. In Bezug auf Naturwiffenschaft finden wir F. übrigens noch in andern Richtungen thatig, nicht fowohl burch eigene Forfdung, wogu ibm feine Berufsgefcafte faum die nothige Dufe gewährten, ja vielleicht fogar feine bewegliche Phantafie ein Sinbernig mar, ale vielmebr baburd, bag er mittelbar burch Theilnahme an ber Bermaltung ber bierauf bezüglichen Unftalten nach Rraften beizutragen fich bemubte. Go faben wir ibn mabrend einer langen Reihe von Jahren bas mubfame und bei ben bortigen Berhaltniffen fo undantbare Gefchaft eines Direftore bes botanifden Gartene verwalten. Richt nur mubfam und undantbar für ihn war diefe Grelle, fonbern nicht felten mit bedeutenben Gelbovfern berbunben. Chenfo verfah er mabrent febr langer Beit bie Gefretars ftelle ber Mufeumkommiffion mit großer Gewiffenhaftige feit. Geine pharmaceutische Praris gemabrte ibm nicht felten Belegenheit, fich in fleinern chemifchen Arbeiten gu versuchen. Dicht felten murde er, befondere in frubern Beiten, von ben Medicinalbeborben ju gerichtlichen Unterfuchungen in Unfpruch genommen, die er benn auch jebergeit mit großer Punttlichkeit und ba, wo er feinem eigenen Urtheil mißtraute, mit Beigiehung Unberer ausführte. In ber Bibliothet ber naturforschenben Gefellichaft finbet fich eine von ihm im Sabr 1828 verfaßte Drudidrift, betitelt : "Berfuch einer Darftellung bes neuern Bestandes . ber Naturwiffenschaften im Ranton Bern." Bu biefer Arbeit gab eine von bem Generalfefretariat ber fcmeige. rifden naturforfdenden Gefellichaft an alle Rantonalvereine ergangene Aufforderung, eine folde Darftellung für ihren Ranton abzufaffen, Die Beranlaffung. Bon ber berner Gefellichaft baju aufgeforbert, übernahm &. Diefes Denfum. Diefe Schrift enthalt nicht nur, wie es ber Titel angiebt, eine Aufgablung alles Desjenigen mas gur Beit, ba fie geschrieben wurde, geleistet worben, sonbern enthalt eine vollständige Geschichte feines speciellen Baterlanbes in Beziehung auf Raturwiffenschaft. In ben Aften berfelben Gefellichaft findet fich ferner ein Bericht, welchen R. im Sabr 1818 über einige optische Abbandlungen Bremfter's mittheilte. Außer biefen größern Arbeiten finden fich ebendafelbft noch mehere fleinere Mittbeilungen, ale: 1821. Chemische Untersuchung bes Mineralwaffere von Cormoret, im bernifchen Oberamt Courtelary. 1830. Ueber bas Bortommen in ber Schweig zweier ibm bon Brown und Guthnid mitgetheilten Carer : Arten

. (C. eleonastes Ehrh. und C. inconspicua). An ben Bers fammlungen ber naturforich. Gefellichaft gu Bern nahm F., befondere in frubern Jahren, ziemlich regelmäßig Theil; weniaer in ber letten Beit. Es war wohl naturlich, baß bie Richtung, welche bie Raturforschung genommen batte. infonberheit bie in's Unendliche gebende Spaltung in eingelne Kacher ibm weniger gufagte. Auch bie Berfammlungen ber allgemeinen ichweizerifden naturforfcenben Gefellicaft besuchte er biemeilen und mar bort wie überall ein angenehmer und willtommener Gaft, inbem er jebergeit, wenn auch eben feine ftreng wiffenschaftlichen Bortrage, boch einige bumoriftische Blumen mitbrachte, Die oft ebenfoviel ale jene bagu beitrugen, biefe Berfammlungen ju beleben. Much an ben Berfammlungen ber medicinifch. dirurgifden Gefellichaft nahm er mitunter Theil. G8 fceint jeboch nicht, bag er baselbft eigene Arbeiten portrua. In ben Manualen biefer Gefellichaft findet fic Richts von ibm. 218 bie ftatutengemäße Gintrittearbeit nahm man bie oben ermabnte Schrift über ben Buftanb ber naturwiffenschaftlichen Unftalten an. Doch wir betrachten unfern Freund noch von einem anbern Stanb= punft aus und wir fonnen beren noch mehere mablen, wo und fein Bilb in erfreulicher Beife entgegentritt. nämlich bon bemjenigen feiner burgerlichen Stellung. Much bier finden wir ibn ftete in rubmlicher Thatigkeit. Biele Jahre hindurch machte er fich ale Mitglied ber Ganitatetommiffion um bas öffentliche Gemeinwefen verdient. Die Mehrzahl ber jest lebenden Verzte unferes Landes baben ibre Drufung unter ibm bestanden und werden fich bantbar ber humanen Behandlung erinnern, bie ihnen Dabei ju Theil wurde. 216 Mitglied ber Primarfcultommiffion verschmabte er nicht, Tage lang ben wenig unterhaltenben Prufungen biefer Unftalten beigumobnen und fich fogar mit ber fpeciellen Direttion einer berfelben ju befaffen. Wo es ju rathen, zu belfen galt, war er ftete bei ber Sand. Die vielen wohlthätigen Anstalten, beren Bucher alljährlich in unserer Stadt bon Saus gu Saus getragen werben, tennen Alle feinen Ramen febr wohl. Roch muß bes in &. wohnenden afthetifchen Glementes gedacht werben. Das "Nascitur poeta" tritt uns bier in feiner vollen Bahrheit entgegen. Schon ale Anabe zeigte F. eine ungemeine Borliebe für Poefie. Bon Ratur mit einem feltenen Bebachtnifbermogen ausgestattet, mar es ihm ein Leichtes, langere Bebichte in gang furger Beit auswendig zu lernen. Dan erzählt fabelhaft fcheinende

Experimente, bie feine Behrer und Mitfduler mit ihm in Diefer Beziehung angestellt. Es ift aus vielen abnlichen Beifpielen bekannt, wie fich bie auf folde Beife in ber früheften Jugend aufgenommenen Dinge bis in ein fpates Alter im Bedachtniß aufbewahren. Seinen Birgil, Borag, Doid mußte er noch in ben letten Jahren großentheils Bei Bielen pflegt eine folche Receptivitat auswendig. feine weiteren Birtungen ju außern. Richt fo bei ihm. Bar bald versuchte er felbft feine Dufe, lange Beit nur für fich ober feine nachften Umgebungen, fpater erft, und nur mit großer Schuchternheit, trat er bor großern Rreifen auf. Bir muffen bier, nicht eben ale Probe biefer Berfuche, aber ale dronologisch bierber geborend, ale bas erfte von ihm, obgleich anonom erschienene literarifche Probutt ein nichte weniger ale poetifches Schriftchen bezeichnen, bas er aus bem Englischen in's Frangofische überfente, "l'art de jouer le Whist." In biefer Runft mar er freis lich nichts weniger als gut bewandert und erschien baber burch fein Buchlein jenem Dufielebrer abnlich, ber, als man ihn fragte: "Dein Bert, fpielen Gie bie Bioline ?" antwortete: "Dein, bas eben nicht; aber ich gebe Unterricht barauf." Längft icon batte fich in Bern ber Rlang von F.'s Leier, wenn auch ftete nur im engern Rreife, bei Belegenheit froben Bufammenlebene, bei Beburtetagen, Feften aller Urt verbreitet, ale es jum erften, jugleich auch jum letten Dale iben Berausgebern bes "Alpenrofen: 211manache" gelang, ein etwas größeres Gebicht von ihm für ihre Sammlung ju erhalten. Daffelbe findet fich, obgleich ebenfalls anonym, in bem Jahrgange jenes Almanachs von 1821 abgebruckt. Man murbe fich ein unrichtiges Bild von R.'s Dichtungen machen, wenn man nur biefe in ernftem Tone gehaltene Probe fennte. Diefelbe tontraftirt vielmehr in vollftem Daage mit allen übrigen und ift, fo viel une bekannt geworben, die einzige biefer Urt. Die große Babl ber bei Belegenheiten von ihm gesproches nen Gebichte finbet fich leiber! nirgenbe gefammelt. find toftbare Rleinobien, bie man forgfältig vermahrt, höchstens in wenig Eremplaren von einander abschreibt, pon benen auch viele bereits verloren gegangen fenn mogen. Um jedoch einige Proben bier auguführen, Die fich auf etwas größere Rreife beziehen, nennen wir die Bebichte, bie er bei ben Berfammlungen ber naturforschenden Gefellichaft, ber ichweizerischen Dufitgefellichaft, balb in beutscher, balb in frangofischer Sprache vortrug, basjenige, welches er bei bem Begieben ber neuerbauten burgerlichen

Mabdenfdule, bei ber Eröffnung ber Rybedbrude, bei ber 25jahrigen Stiftungefeier bes medicinifchen Bereines und por Allem basjenige, welches er vor nicht fehr langer Beit in bem Saale, in welchem wir und jest versammelt be-finden, mittheilte. Diese Bortrage pflegte er gern mit einigen außerlichen Unordnungen gu verbinden und fie fo gemiffermaagen bramatifch einzurichten. Ge mare unrecht, bier ju berfcweigen, bag &. bei allen folden größern Unternehmungen fich einer Beihilfe ju erfreuen batte, bie nicht wenig geeignet war, feine Dufe zu beleben, vielleicht fie auch juweilen fogar ju leiten. Er ertennt es bantbar an, daß ihm ber Rath und fogar die ichaffende Sand feiner trefflichen Gattin in folden Fallen einen unfdabbaren Beiftand gemährte. Unglaublich mar bie Leichtigkeit, mit welcher &. feine Schöpfungen ju Stande brachte. Sehr oft waren wir Beuge, bag ein fo eben gefallenes Wort unmittelbar ju einem Gebichte Beranlaffung gab. 3a, man war oft versucht gut glauben, bag erft, nachdem er fic von feinem Gige erhob, bas Bebicht entftanb. Daß fich biese außerorbentlich bewegliche Phantafte felbst bei profais ichen Beschäftigungen einmischte und mitten unter folden auf einmal ein Sonnett berborging, barf une nicht wunbern. Obgleich fich &. im Gangen einer trefflichen Gefunbbeit zu erfreuen batte, fo mar biefelbe boch in ben letten Jahren burch ein allmälig eingetretenes Uebel geichmacht worden. Bereite vor ungefahr 10 Sahren batte er eine Rrantheit überftanben, von welcher es nie flar geworben, wie viel bavon auf Rechnung ber Dichterphantafie gefdrieben werden konnte, wie viel auf Wirklich. feit gegrundet fenn mochte. Raum mar er bavon befreit, fo ftellte fich ein anderes unzweifelhaftes Uebel ein. Diefes ju befampfen, begab er fich im Laufe bes Mugufte biefes Jahres nach bem Beilbabe von Evian. Bereite batte fich ein febr gunftiger Erfolg eingestellt, ale, wie man glaubt, in Folge bon Erhitung und nachheriger Berfaltung ein beftiges nervofee Rieber eintrat, gegen welches die an jenem Orte vorbandenen medicinifchen hilfsmittel fo wie die treue und liebevolle Pflege feiner Gattin umfonft fampften. Rach turgem, aber beftigem, Rrantenlager verfdieb er.

#### 210. Georg Beftelmeper,

gemef. Sabatfabrifant ju Rurnberg;

geb. im Jahr 1785, geft. b. 27. Sept. 1852 \*).

Bu Schwabach geboren, warb B. bort mit feinem Bruber , Davib , Grunber jener allgemein befannten bebeutenben Tabaffabrit, welche unter ber Firma: Gebrüber Beftelmeyer befteht. 3m 3. 1825 fiedelte er augleich mit bem Gefdaft nad Rurnberg über. Gein flarer, praftifder Blid und bie Gewandtheit, mit welcher er bas lebenbige Bort, wie bie Feber führte, erwarben ihm bas Bertrauen ber Burgericaft in bem Grabe, bag er bon nun an als Borftand bes Gemeinbetollegium, ale Dagiftraterath, ale ameiter Burgermeifter und ale Landtageabgeorbneter au wirten berufen ward und fo Belegenbeit fant, fich nicht allein um Rurnberg, fonbern auch um bas Bater. land verbient ju machen. 3m 3. 1819 wie im 3. 1837 maren feine Bortrage über bie beutschen Bollverbaltniffe auf beren Regelung von nicht geringem Ginfluß. Sabr 1848 brach fein lebenbiges Intereffe fur Die öffentliden Ungelegenheiten, wie feine eigene Rraft. 3m Gefühl folder Wahrnehmung gab er im Jahr 1849 bas 21mt bes zweiten Burgermeiftere auf und jog fich in bas Privatund Ramilienleben gurud.

### \* 211. Dr. phil. Abolph Overweg,

Reifender in Afrita, gu Rufa;

geb. im 3. 1823, geft. ben 27. Gept. 1852.

D. war ber einzige Sohn bes noch lebenben hamburger Maklers in Eisenwaaren und Metallen, Heinrich Christoph Overweg. Er erwarb sich auf bem bortigen Johanneum eine gelehrte Schulbildung, studirte bann Philosophie und erlangte den Doktortitel. Bor einigen Jahren verdand er sich mit seinem Landsmann, Dr. Barth, eine Reise nach Ufrika zu unternehmen , um das noch so unbekannte Innere dieses Welttheils näher zu erforschen. Sie erhielten die nöthige Unterstühung dazu und hatten auch bereits viele interessante Entbedungen gemacht, als unser D. an einem bösartigen Fieber erkrankte, bem sein abgehärteter und kräftiger Körper, nachdem er es sechs

<sup>\*)</sup> Rad Beitungen.

Tage bekampft hatte, an bem oben genannten Tage erlag. Er ftarb in Ruka, jenseits bes Tschabsees in Central-Afrika, in ben Armen seines Gefährten, Dr. Barth, erst 30 Jahr alt. Mit ihm gingen viele Hoffnungen verloren. Doch hat sich bereits ein Ersahmann für ihn gefunden.

Altona. Dr. H. Schröber.

212. Ernft Friedrich Redslob, grobbergogl. facht. Borfter ju Bella bei Geifa; geb. im Jahr ...., geft. b. 28. Sept. 1852 \*).

R. ftarb in ber iconften Bluthe feines Mannesalters. 3m Dienfte, welchem er mit unausgesetter Thatigfeit oblag, hatte er fich eine Erfaltung zugezogen, in beren Folge ibn bas Rerverfieber hartnädig ergriff. Auch bie aufmertfamfte Pflege ber Gattin und bie fürforglichfte Beobachtung bes Argtes rettete ibn nicht. Bir beflagen feinen Berluft in jeder Beife und heben bier nur feine Berbienfte ale Forstmann bervor. Ale ein Schuler Ronigs hat ber Betrauerte gang im Geifte feines hochverbienten Behrere die Baldpflege fo geubt, bag er bem Ruglichen immer auch bas Schone angureiben verftand und mas fein unermublider Dienfteifer, verbunben mit Rraft und Ener. gie, in ben wenigen Jahren feiner Birtfamteit für forftliches Interesse überhaupt geschaffen, bas verbient schon bie volle Anerkennung. Go verliert an ihm fein Fürft einen treuen Diener, ber Staat einen überaus thatigen Beamteten und ber Forft einen umfichtigen Berwalter, ber mit aufmertfamem Muge ftete über Pflangen unb Baume machte. 

#### 213. Paul Firmenich,

beutider Rolonift ju La Carolina (Spanien);
geb. ben 23. April 1731, geft. ben 30. Gept. 1852 \*\*).

Gr war ber lette ber in jenen in ber Sierra Morena gelegenen Ort eingewanderten Deutschen und starb über 121 Jahr alt, nachdem er seit 30 Jahren weiter keine Rahrung ale Honig, Brot und Wasser und nur hin und wieder etwas Wilch zu sich genommen und seit 16 Jahren bas Gehör und die Sprache verloren hatte, sonst aber

<sup>\*)</sup> Beimar. Zeitung. 1852. Rr. 79, \*\*\*) Rach öffentl, Blattern.

geistig noch ziemlich rüftig war. Er hatte im 3. 1774 mit feiner Frau und 8 Kindern seinen Geburtsort Maischoß im Ahrthale verlassen, um in Spanien sein Heil zu verssuchen. Dort war er ber einzige lebende Mann von einem Alter über 100 Jahre. Nach der Espanna hatte er die Schre, 22 Mal Alkalbe seines Ortes zu seyn und als solcher 3 Könige dort zu empfangen. Seine Kinder hatte er alle übersebt; dagegen hinterließ er 82 Enkel, Urenkel und Ururenkel, von denen 18 seinen Ramen führen.

#### \* 214. Martin Grzefinwicz,

Sauptmann und penf. Steuerinfpettor ju Lauban; geb. 11. Dov. 1776, geft. ben 30. Gept. 1852 \*).

Er war ber Sohn eines Gutebefibers ju Czempin im Dofeniden, betam feinen Unterricht in ber Boltefdule und bei'm Pfarrer feines Geburteorte, bann aber, weil er Beiftlicher werben follte, in einem Rlofter bei Barfdau. In feine Bunglingejahre fiel eine militarifde Erbebung ber Polen; baber warb er Rriegemann und focht bann unter Roseiusto gegen bie Ruffen. Nach ber ungludlichen Schlacht bei Macrovice am 10. Det. 1794 marfen fich bie Polen unter Bamrzedy nach Barfchau, mit ihnen auch G. Rach Sumarow's Ginnahme von Praga mare er fast gefangen worben, tonnte aber nach Preugen flieben und ward Beamteter bei einem Berrn v. Unrub; ja 1803 gelangte er in Staatebienfte, querft ale berittener Greng-jager in Sagan. Bu biefer Beit verheirathete er fich mit Amalie Rern aus Jonasberg bei Grunberg. Sein Ber-mogen verlor er 1804 bei jener großen Wafferfluth in Sagan, wo er nur fein Leben noch retten fonnte. Tag barauf marb er ber Retter bon 21 Menfchen, burch fünfmaliges Sinfahren mit einem Rabn, ju bem balb einfturgenden Saufe. Dafür betam er bie große golbene Berbienstmedaille am rothen Ablerordenbande und eine Penfion. 3m Rriege von 1806 mart er von ben Bayern ausgeplündert und gefangen, fehrte bann nach Sagan in feinen Dienst jurud, ward Obergrenzjäger und nach Lorengborf, Rittligweben und Reuenburg am Bober berfest, wo er bis 1813 mit größter Pflichttreue amtirte. warb er Lieutenant im fagan'ichen Landwehrbataillon, Rompagniechef und Sauptmann und focht mit in ben

<sup>\*)</sup> Rad bem Laufiger Magazin, 1852. 24.

glorreichen Tagen von Gensborf, Bahna, Jüterbogk, Großbeeren, Dennewis und bei den Belagerungen von Bittenberg und Magdeburg. Darauf war er in den Besfagungen Glat, Silberberg und Kosel und trat endlich wieder in sein Amt zu Reuenburg. Bon da ward er 1819, nach Erweiterung der Grenze, als Obergrenzson-troleur nach Reichenbach, Gerlachsbeim, Messesdorf und Deutschossig versetz; 1827 aber schied er aus dem Grenzdienste und kam als Obersteuerkontroleur nach Muskau, wo er den Titel Steuerinspektor erhielt, aber 1835 nach Rothenburg versetz ward. 1840 erlangte er Entlassung und Pensionitung. 1841 zog er nach Linda und 1844 nach Laudan, wo er entschlief. Seine glückliche She hat 45 Jahre gewährt. Ein Sohn und brei Töchter zingen im Tode ihm voran, sein überlebender Sohn aber ist Artisleriehauptmann. Er war ein redlicher, frommer Mann, guter Patriot und Menschenfreund.

\* 215. Anton von Keöszeghy, fönigt. preußischer Oberfilieutenant zu Landsberg a/B.; geb. d. 7. Rov. 1792, geft. d. 30. Sept. 1852.

D. R., ber Cohn eines Rittmeiftere im Sufarenregi. ment b. Getteant, fpateren Dajors a. D. bon Reoszegby (tatholifder Ronfession) in Thale bei Rreugberg in Dberichleften geboren, erhielt feine Erziehung im alterlichen Saufe bis 1806, wo er auf bas Pabagogium nach Salle fam und fich burch feinen Rleiß und mufterhaftes Betragen bie Bufriebenhrit und Liebe aller feiner Borgefesten im hoben Grabe erwarb. Den 2. Jan. 1810 trat er bei ber reitenben Artillerie in Breslau in Dienft, reifte im 3. 1811 mit feinem Bater in Familienangelegenheiten nach Eperies in Ungarn, murbe nach feiner Rudlehr 1812 im Oftober Unterofficier in bem brandenburg'ichen, jest 3. Sufarenregiment, und fpater (mit Patent vom 15. Marg 1813) als Gekondlieutenant Abjutant bes bamaligen Regimentes fommanbeure , Dberftlieutenante Friedrich von Cohr \*). b. R. geborte ju ben umfichtigften Officieren bes Regis ments, zeigte ftete Entschloffenheit und Tapferteit unb wohnte ben Felbzugen von 1813, 1814, 1815, mit einer geringen Unterbrechung von brei Tagen burch Rrantheit, ale Bufarenofficier bei. In ben Schlachten bei Leipzig

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 23, Jahrg, bes R. Retr. S. 748.

1813, in ber Affaire bei la Chaussée und bei meberen Patrouillengefechten 1814, in ber Schlacht bei la belle Alliance, fowie in bem Befecht bei Berfailles 1815 geiche nete er fich gang besonders aus; bei la Chaussée murbe er am Ropfe bermundet. In Unerfennung feiner Berbienfte in der Schlacht bei Leipzig wurde er mit bem eifernen Rreug 2. Rlaffe gefdmudt und in ber Schlacht bei la belle Alliance erwarb er fich bas eiferne Rreng 1. Rlaffe. Die Berleibung biefer ehrenvollen Auszeichnungen beweift binlanglich ben boben Werth ihres Befigers, fo bag es - um ben Berbienften bes nunmehr verftorbenen Belben eine allgemeine Unerkennung zu verschaffen - nicht erft einer befonderen Sinftellung feiner Thaten bedurfen wirb. Es fen baber nur ermabnt, daß von R. folgenden Belageruns gen, Schlachten und Gefechten beimobnte: ber Belagerung bon Maing (1813), bon Thionville und Luremburg (1814); ben Schlachten bei Gr. Goriden, Bauben, Leipzig (1813), bei Laon (1814), bei Ligny, la belle Alliance (1815); ben Gefechten bei Prabigberg, Sochfirt, Reichenbach, Gebau, Bifchofewerber, Reuftabt, Bartau, Stolpin, Gold. bad, Roth-Rauelis, Deligich, Lutichena, Freiburg (1813), bei St. Digier, Mery, Seganne, Meaur, Bernaubac (1814), bei Ramur und Berfailles (1815). Die in Ber= failles noch jurudgebliebenen fleinen Theile bes 3. Sufaren : Regimente murben jum Theil noch fpaterbin umgin= gelt und gefangen und nur ein fleiner Trupp, unter bem fich auch ber Lieutenant v. R. befand, tam auf einem Rebenmege nach St. Germain. 2m 15. Dec. 1815 traf ber in Paris bleffirt gelegene Rommanbeur bes Regiments, Oberft b. Cohr, in feinem Befolge auch ber Lieutenant v. R., welchen v. Cohr ju fich beordert hatte, wieder bei'm Regiment ein. Den 3. Jan. 1817 wurde v. R. bem Res giment agregirt, weil er bem Oberften v. G. ale Abjutant augetheilt worben und am 13. April 1818 ging er als Premierlieutenant in die Abjutantur über. 1823 ben 21. Mai wurde er Rittmeifter und Brigade = Abjutant in Magbeburg, 1825 in Breelau; 1827 batte er wieber bas Glud, ju feinem verehrten frubern Chef, bem General v. Sohr, nach Stargard verfest zu werden, mas mohl auch nur die Folge eines besonderen Gesuches bes v. Gobr an ben Ronig mar; benn icon feit Sabren bis ju Gobr's Tobe (im 3. 1845) genoß v. R. bas große Glud, fich mit paterlicher Liebe v. Gobr begegnet gu feben. 3m 3. 1833 ben 6. August wurde v. R. Estadron-Chef im 3. Dragoner-Regiment, 1840 im Mara erhielt er ben rothen Abler-

orben 4. Rlaffe; ben 10. April beffelben Jahres murbe er Major, 1843 ben 15. Febr. etatemäßiger Stabsofficier. 1846 fab v. R. fich burch Rrantheit außer Stand gefeht. weiter im Dienft zu verbleiben und tam im Oftober bei bem Ronig um feine Entlaffung ein, bie ibm im Dobems ber auch mit Ernennung jum Oberftlieutenant ertheilt wurde. Das Jahr 1848 mit feinen unfeligen Margereig. niffen und nachberigen Folgen wirften auf feinen leibenben Buftand bochft nachtheilig, ba er bei feinem regen Beift, ber Treue und warmen Berehrung feines tonigl. Saufee und ale feuriger Golbat, von all ben traurigen Erlebniffen ju tief erschüttert murbe. Gine feltene Geelen. ftarte gierte bes Berftorbenen Charafter und fo ftreng und felbftverläugnend er gegen fich felbft mar, fo aufopfernb und nachsichtig war er gegen feinen Rachften. Die borte man eine Rlage von ihm über fein an Prufungen reiches Beben und feine Leiben ; ale aber 1848 fich alle Getreuen um ihren geliebten Konig ichaarten und ihre Rrafte mieber anboten, um bem Unbeil fteuern gu belfen, mas im Lande um fich griff: ba brach er in gerechte Rlagen über fein hartes Loos aus, welches ihn mit fo glubenbem Gifer im Bergen unthätig gurudhielt. Gein größter Bunich war ftete gemefen , auf bem Felbe ber Ghre feine Mugen foliegen ju konnen; boch Gott batte es anbere über ibn bestimmt. Acht Jahre litt er an einem organischen Berg. und Leberübel, mas in ben letten brei Jahren bie Baffer. fucht berbeiführte, bie ibn 21 Jahr an bas Bett feffelte. Dit unerschütterlicher Gebulb und ftiller Ergebung ertrug er bie größten Schmerzen und Qualen, welche bie Rrants beit mit fich brachte, bis an fein Lebensenbe. Das in Landeberg ftationirte Officiertorpe bee 2. Dragoner : Regis mente und bas bes 8. Landw. . Inf. . Regimente begleiteten ibn auf feinem letten Wege und feine bulle murbe mit allen militarifchen Chrenbezeugungen in bas Grab gefentt.

### \* 216. Friedrich Augustini,

emeritirter Prediger ju Schleswig; geb. ben 7. April 1778, geft, ben 1. Dft, 1852.

Al. wurde in bem holftein'ichen Kirchborfe horft geboren, wo fein Bater, Thomas Augustini, zuerst Prediger war. Allein berfelbe kam ichon zu Ende bes Jahres 1778 als Pastor nach Brobersbye und Taarstebt in ber schleswig'schen Landschaft Angeln. Die Mutter war eine geborne Jacobi. Er hat wahrscheinlich bie schleswiger Domschule

besucht, um fich auf bie Universität vorzubereiten, unb ging Oftern 1795 nach Riel, um Theologie ju ftubiren. Rach vollenbeten Universitätsjahren wirfte er als Sauslebrer und Dichaelis 1804 ftellte er fich in Gludftabt bem theologischen Umtberamen und erlangte in bemfelben ben ameiten Charafter. 3m 3. 1806 marb er Diakonus gu Olbensworth in ber ichlesmig'iden Lanbicaft Giberftebt; am 26. 3an. 1823 Paftor in Sabbebne in ber Rabe ber Stadt Schleewig und ben 28. Sept. 1830, vom Lanbes. berrn ernannt, Prebiger ber beiben Gemeinben Fabrenftebt und Ulobye in ber ichleswig'ichen Lanbichaft Angeln. 216 Solder erhielt er im Dai 1851 auf Unfuchen feine Ente laffung, indem feine Rrafte nicht mehr hinreichten, auf gemobnte ruftige Beife fein Umt ju vermalten, ba er fcon mebere Sabre gefrantelt batte. Er jog nun nach ber Stadt Schleswig, wo er bei feinem Schwager, bem Dr. med. Geibel, an bem oben genannten Tage, im 75. Lebendjahre, verschied, eine Bittme nachlaffenb. Gr mar ein Menschenfreund.

Altona. Dr. S. Schröber.

# \* 217. Dr. jur. Rubolph Gerhard Behrmann, emeritirter Aftuar bee Sanbelsgerichte zu Samburg;

geb, b. 30. Dec. 1773, geft. b. 1. Dft. 1852.

B. wurde ju hamburg geboren und mar ein Gobn bes 1827 im 84. Lebensjahre verftorbenen Dr. theol. und Paftore an St. Petri, Rubolph Gerhard Behrmann "), und beffen Chefrau, Untoinette Ratharina geb. Schabe. Er befuchte bas Johanneum und feit 1792 auch bas Gom. nafium feiner Baterftadt und verehrte ale Lehrer befondere Biefterfeld, Bufd und Cheling. Geit 1794 ftubirte er in Göttingen Theologie und Mathematit, fpater in Jena, und am 17. Dob. 1797 mard er unter bie Ranbibaten bes bamburger Ministerium aufgenommen. 3m Jahr 1801 nahm er inbeffen eine ibm angebotene Synbitat-Rangelis ften. Stelle an und machte in Folge beffen, ale begleitenber Setretar zweier Deputationen, Reifen nach Petereburg und Parie. Ale bie Frangofen Samburge Berfaffung beranberten, ergriff er bas Stubium ber Jurisprubeng und ward ale frangof. Dotar angestellt. Bei bem Biebereintritt ber alten Berfaffung promovirte er, warb am 21. Febr.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5, Jahrg. d. R. Retr. S. 734.

1816 jum Aftuar bes hamburger Sanbelsgerichte ermablt und ordnete bie Ranglei beffelben. Gine Babmung notbigte ibn 1835, feine Entlaffung ju nehmen. Gein Tob erfolgte am oben genannten Tage, nachbem er beinabe volle 79 Sabre alt geworben mar. Er binterlief ale Bittme Regina Dorotha, geb. Brobermann, und mehere Rinber. Gin Cobn, auch Rubolph Gerhard genannt, ift Doftor ber Rechte und Abvotat in Samburg. Da ber Unfrige bie Bekanntichaft bes Grafen be la Rochefoucaulb : Liancourt gemacht batte, fo überfeste er auf Gbeling's Bunfc ano. nom beffen Reifen aus bem Manufeript. Der Titel lautet: "De la Rochefoucaulb.Liancourt Reifen in ben Sab. ren 1795, 1796 und 1797 burch alle an ber Gee belegenen Staaten ber norbamerifan. Republit, ingleichen burch Dberkanaba und bas Land ber Grotefen. Rebft juverlaf. figen Radrichten von Unterfanaba. Que ber frangof. Sanbidrift überfest. 3 Bbe. Samb. 1799. Much m. b. X .: Reuere Geschichte ber Gee : und Lanbreifen. Bb. 9 bis 11. Mußerbem bat B. anonym Recensionen in ben bamburger Abref : Romtoir . Dadrichten und in ber bamb. Reuen Beitung geliefert. Alltona. Dr. S. Schröder.

\* 218. Defar Biftor Diege,

Burger und Gefchaftereifender ju Leipzig; geb. b. 21. Marg 1820, geft. ben 1. Dft. 1852.

Schneeberg im fachf. Erzgebirge mar D.'s Baterftabt. wo fein Bater Abvotat und Stabtfammerer und bie Dutter, Tochter eines angesebenen Raufmanns, 3immermann. bafelbft gewesen ift. Mit guten Schulkenntniffen ausgeruftet fam er ale Pharmaceut in Die Lehre jum Apotheter Rouanett in Subertueburg und erwarb fich burch Rleiß und moralifden Lebenswandel bie Liebe feines Pringipale. welcher ibn nach beenbeter Lebrzeit noch ein Jahr ale Gehilfe feiner Officin behielt. 3m April 1840 tam er in die Sofapothete nach Jena und erwarb fich burch Fleif, Punktlichkeit und tabellofen Lebenswandel bie Achtung und Liebe feines Principale. Debenbei borte er zwei Ge. mefter hindurch Rollegia bei bem hofrath Badenrober. Im britten Jahre verließ D. bieg Gefchaft und fonbitionirte bei bem Apotheker Stahl in hamburg. Er machte bier mit einigen Droguenhanblern Bekanntichaft, bie ibm gestatteten, ibre Droguenlager oft in Mugenschein gu neb. men und mit bem Innern berfelben fich bertraut gu

machen. Rach zwei Jahren ging er nach Dresben in bie baffge Rronenavothete jum Apotheter Dorn ale Gebilfe. 3m 3. 1844 fam er in bas Droguengeschaft ber Berren Desold und Frisiche in Leipzig, wo er in biefem Gefcaft feine Erfahrungen im Gebiete ber Pharmacie, wie auch Chemie jum Rugen feines Saufes anzuwenden mußte. Er mar auf bem Romptoir, im Geschäft überhaupt, wie auch auf Reifen, brauchbar und erwarb fich auch bier in ben fieben Sabren, welche er bort verlebte, bie Achtung und Liebe feines Principale. 3m 3. 1850 murbe er in Leipzig ale Burger aufgenommen und ebelichte in bemfelben Sabre bie altefte Tochter bes Sofapothetere Bartels in Beng. Im Frubigbr unternabm D. eine fiebenwochent. liche Berufereife in Die Laufis, wo er fich burch bie naffe Bitterung eine ftarte Erfaltung guzog; erfranft tam er nach Leipzig gurud. Statt auf ben Rath feines Urztes noch im Spatfommer eine Babereife ju unternehmen, jog er es vor, mit feiner Frau und fleinen Tochter nach Jena gu feinem Schwiegervater ju gieben und bier argtliche Bilfe gu fuchen. Inbeg hatte bie Rrantheit gu tiefe Burgeln gefchlagen, ale baß fie batte befeitigt werben tonnen und D. unterlag berfelben jum großen Leidwefen ber Er hinterläßt ben Ruf eines Chrenmannes in Geinigen. jeber Binficht.

## \* 219. Dr. med. Karl Gottfried Sille,

geb. im Jahr 1773, geft. ben 1. Dtt. 1852.

S. ift ju Elfterwerba in ber Probing Sachfen geboren, ftubirte in Dreeben Chirurgie, trat fobann in bas fonigl. fachf. Artillerieforus ein und mar ale Obermunbargt 1806 in ber Schlacht bei Jena mit tommanbirt; ging aber 1807 nach Bittenberg, um bort bie Doftorwurbe ju erlangen; wofelbft er 3 Jahre verblieb und fich im Sahr 1810 ale praktifcher Urgt in Freiberg habilitirte. Er war in ben Rriegejahren, ba ber Typhus alle übrigen Mergte meggerafft hatte, langere Beit hindurch bort ber einzige Urat; wurde im 3. 1815 jum Ctabt - und Landgerichtearat ernannt ; im 3. 1825 mit ber Stelle eines Arates am milben Bospitale St. Johannis betraut; erhielt im Jahr 1832 wegen befonbere eifriger und gludlicher Bemubungen für bie Berbreitung ber Schubpoden bie gum Civilverbienft. orden gehörige große goldene Medaille und wurde im 3. 1835 ale Berg . und Butten . Phyfitue beftätigt.

### \* 220. Ernft Lubwig Rirftein,

Burgermeifter ju Unflam ;

geb. ben 4. Mary 1776, geft. ben 8. Dft. 1852.

Geboren ju Alt. Stettin, Cobn bes Sagbrathe Rirftein, war R. bas 17. von 18 Gefdmiftern, bie er alle überlebt Als achtjähriger Rnabe verlor er feine Mutter, 15 Sahre alt ben Bater, worauf feine alteren Gefdwifter und ein Ontel fich feiner annahmen. Durch Privatstubien und ben Besuch ber oberen Rlaffen bes Gymnafium ju Stettin erlangte er bie Reife gur Univerfitat, bie er 1794 ju Salle bezog, um bort Jura ju ftubiren. 3m Berbft 1796 von bort gurudgefebrt bielt er fich ale Quefultator und Referendar bis 1798 in Stettin auf und ging als Uffeffor an bas Stabtgericht ju Untlam, welche Stelle er vier Jahre fpater (1802) mit bem Synbifat vertaufchte. Im folgenben Jahre (1803) verebelichte er fich mit Frieberite Gorifd, Tochter bes Senatore Gorifd, bie noch lebt. Dit bem Berbft 1806 begann auch für Untlam eine fcmere Beit: Ginquartirungen, Durchmariche, Abfperrungen (ba Untlam bie außerfte preug. Stabt mar, jenfeite bes Deene begann fcmeb. Gebiet) und Rontributionen brudten auch bier bie Burger und nur burch bie thatige Umficht ber Stabtbehörben, bie bamale noch Alles in Sanben hatten, wurde bie Stabt vor größerem Uebel bewahrt. Befentlich trug hierzu R.'s Gemanbtheit und Thatigfeit bei, jumal er bermoge feiner Renntniß ber frangof. Sprache fich am Beften mit ben Feinben verftanbigen fonnte. Dehr noch wirtte er, als er 1809 jum Burgermeifter gewählt worben mar. Bur Regelung ber Stäbteangelegenheiten besuchte er ju verichiebenen Malen ben Lanbtag zu Stargarb, wo er fich burch feine Duchtigkeit befonbers auszeichnete. Seiner trefflichen Bermaltung hatte es auch bie Stabt gu banten, bag fie nach beenbigten Rriegeunruhen fich fcnell wieder erholte, besondere fich von ber brudenben Schulbenlaft frei machte. Wie er fo fur bas Bobl ber Stabt wirfte, batte er auch nicht minder bas Befte bes Bater= lanbes im Muge; er mar ein achter Patriot. Glubenbe, aufopfernbe Liebe: charafterifirte ibn in biefer Sinfict. Daber brachte er auch alles bar, was er opfern fonnte und feuerte gur allgemeinen Thatigfeit an, ale ber Enticheibungetampf gegen Frankreich begann; ja er icheute bei Gelegenheit felbft bie Tobesgefahr nicht, ba es galt, bem theuern Baterlanbe ju bienen. Für alle folche Beichen R. Retrolog. 30. Sabrg. 43

von Tüchtigkeit und Treue murbe ibm benn auch Seitens ber Burger die Unerkennung ju Theil, bag er nach abgelaufenen feche Sabren abermale jum Burgermeifter gemablt wurde und zwar zuerft wieder auf feche Jahre, bann auf Seine grunbliche praftifche und wiffenschaft-Lebenegeit. liche Kenntnig zeigte er auch bei ber Ginführung ber neuen Stabteordnung, bei ber er mit Rath und That fraftia wirkte, und mehr noch, ale er 1824 - 1838 Mitglied bes Landtages ju Stettin, und gewiß eine ber allertuchtigften, Boblibatia für Unklam besondere murbe er burch Errichtung ber Glementarfcule im 3. 1825, Die unter feis nem Proteftorat besondere fraftig muche und gedieb. Und bei all biefer Thatigfeit fur bas Allgemeine, wie fur bas Einzelne, mar er noch auf vielen Gutern ber Umgegend Suftitiarius und führte ale folder und nebenbei bie verichiebenften Processe, meift mit großem Glude. Go batte er vielleicht noch mebere Jahre in Thatigkeit fortgelebt und gemirkt, wenn nicht burch große Unannehmlichkeis ten und burch gemeine Intriguen berbeigeführte 3miftig. feiten ihm bas Umt verleibet und feine Gefundheit ge= fcmacht worden mare. 3m Jahr 1835 mar burch feine Bermittelung ein gemiffer S. (ber Mann lebt noch, mesbalb ber Rame verschwiegen wird) in ben Magistrat aufgenommen und allmäblig Rammerer geworben. Ale folder trat ber Undankbare, ber obne R.'s Bermittelung ben Bettelftab hatte ergreifen muffen, feinem einftigen Bobl= thater immer opponirend entgegen, brachte Bermirrung und Unordnung in Alles und beste Stadtverordnete und Burger auf. Bier Sabre lang wiberftand ibm R. in bem Bewußtfenn bes guten Rechtes; aber ale Jener es ju ara trieb, reichte er 1839 feine Entlaffung ein mit ber Bitte um eine anständige Denfion. Diefe murbe ibm wie jene bewilligt, mit ber Bedingung, für Alles in feiner Umteführung Borgekommene zu baften. 218 R. bieß einging, fofern ibm nach richterlichem Erkenntnig eine Schuld bewiesen mare, wollten die Begner von richterlicher Erkenntnig nichts wiffen und vorenthielten ihm bie Denfion. Da proceffirte R., gewann in erfter Inftang, verlor aber in der zweiten und britten, manbte fich bann an ben Ronia, ber ibn von fruberen Jahren noch mobl fannte, und erhielt nun endlich burch Entscheidung bes Staate= rathes, was ibm rechtlich gutam, nach fiebenjahrigem Proceffe. Gram und Sorgen batten aber feine Befundbeit febr geschwächt, fo bag er öftere frankelte und ju Starfung feiner Rrafte vielfältige Ruren brauchen mußte.

Lebhaften Untheil nahm er noch an ber Errichtung bes Symnafium, bie ibm fur bie letten Jahre feines Lebens noch zwei werthe Manner ale Freunde guführte : ben Di= reftor Gottichid und ben Proreftor Abler, Beibe nicht mehr in Untlam. Un ben Unruben ber Jabre 1848 unb 1849 mar feine Theilnahme nicht minder lebhaft, b. b. er verbammte fie mit ihrem gangen Schwindel und blieb auch bier, wie immer, ein mabrer Patriot, ein treuer Preuge. Allmählig aber ichwanden feine Rrafte mehr und mehr und feit bem Winter 1851/52 frankte er fortmabrend und nur treuer Pflege mar es moglich, bas theure Leben noch bis jum Berbfte gu friften. Da endete eine Bruftmafferfucht fein irbifches Dafenn. - R.'s Charafter mar treu und bieber, ftete liebreich und freundlich. Go zeigte er fich in feinem Umte, fo in ber Familie und im Freundestreife. Seine Familie bing mit ber innigften Liebe an ibm, ber fo gut, fo treu war. Immer freundlich, immer gum beiteren Scherze aufgelegt, wenn ibn nicht Arbeit ober Gram au febr brudte, munterte er alles auf; babei empfänglich für alles Schone und Gble, immer thatigen Beiftes, fo war er in feinen besten Jahren, im Alter, ja noch auf bem Sterbebette, und fo febr beberrichte fein Beift ben Rorver, baß er noch unter ben heftigften Schmergen in ben legten Tagen an Allem Untheil nahm, was um ibn vorging ober ergablt murbe. Geinen Freunden mar er ftete treu ergeben und baber febr theuer. Dit ben Greifen mar er Greit, mit ben Mannern ein Mann, mit Junglingen Jungling, Allen fuchte er es recht ju machen, Alle batten ibn besmegen in ibr Berg eingeschloffen. Er mar in jeber Sinficht ein Chrenmann, und alle, bie ihn fannten, fonnen ihn nicht genug loben, wegen feines Charaftere.

Antlam. R. Pottde.

### 221. Seinrich Berges,

Bilbhauer und Mitglied ber tonigl. Afabemie ber Runfte gu Berlin; geb. im Jahre 1804, geft. ben 9. Ott. 1852 \*).

Der Berstorbene, burch mehere Arbeiten auf bas Bortheilhafteste in ber Runftwelt bekannt, war einer ber ausgezeichneisten Schuler Rauchs. Gine kunstlerische Reise führte ihn nach Rom, wo ber talentvolle Kunstler in ber frischesten Kraft bes Mannesalters, fern von ben Seini-

<sup>\*)</sup> Mus ber Berl, priv. 3tg.

gen, im eben begonnenen 48. Lebensjahre, burch einen Schlagfluß ploglich vom Tobe babingerafft murbe. Liebe Freunde fanben bem Entichlafenen hilfreich gur Geite. In Berlin hinterließ er eine Gattin mit 8 unmunbigen Rinbern, bie burch biefen fcmerglichen Tobesfall ihres Ernahrere und Berforgere beraubt murben. Es fant baber im Rovember 1852 jum Beften feiner gablreichen Familie in bem galvanoplaftifden Magazin Bintelmann's in Berlin eine Ausstellung von Arbeiten bes fruh Berftorbenen Statt. Das Sauptfachlichfte berfelben bilbeten bie Thuren bes neuen Mufeum, welche nach ben von bem Runftler bearbeiteten Mobellen auf galvanoplaftifchem Wege ausgeführt und auf beren vorbern Erzfeite in Medaillone bie Benien ber Runfte und bie beiben Boren Thallo und Rarpo (Bluthe und Frucht) bargeftellt find. Die andern Runftwerke bestanben guvorberft in 2 weiblichen Figuren, einer Biftoria in brongirtem Good und einem jungen Mabchen , bas, bie linte Sand über bas Auge gelegt, in Die Ferne fcaut. Diefes lettere Stud mar fur Die Raiferin von Rufland gearbeitet und ben bafür empfangenen Preis verwandte ber ftrebfame Runftler gu ber Runft : und Studienreife, von ber er leiber! nicht wieder beimgefebrt ift. Ferner fab man in Gopt eine Gruppe von 2 Anaben, bie 3 Grazien, eine überaus reizende Gruppirung, und mehere andere fleinere Figuren , jum Theil noch bloge Stiggen. Einige berfelben find mit ungemein gludlichem Erfolge baquerreotypirt worden. Außerbem mar bas Gemach noch burch 2 auf galvanoplaftifchem Wege erzeugte Geftalten geschmudt, bie Statue Ronig Friedrich's I. von Preugen und Die bes Rurfürsten Friedrich II. Go gewährte bas Bange einen Unblid von manchfachem fünftlerifchen Intereffe, fo bag man mohl erwarten burfte, ben Untheil gu finden, ben man hinfichtlich bes beflagenswerthen Greigniffes bezwectte.

Gröger.

## \* 222. Johann Nepomuf Ippisch,

penf. Domvitar und Funktionar am Rollegiatftift gur alten Rapelle ju Regensburg;

geb. b. 22. April 1778, geft. b. 9. Dtt. 1852.

Bu Guttenland, königl. Landgerichte Reunburg v. B., von acht driftlichen Bauerseheleuten geboren, erhielt J. als Anabe auch eine mahrhaft driftliche Erziehung. Die

große Neigung gum Bernen, woburd er feinen Miticulern jum Mufter ber Nachahmung und feinen Meltern und Lebrern jum Gegenstande ber Freude murbe, trieb ibn, Die beschwerliche Studienlaufbahn zu betreten und feine Meltern mußten mit fcwerem Bergen, eben weil fie bie nötbigen Mittel gur Unterftubung nicht hatten, feinem bebarrlichen Berlangen nachgeben. Go fam er benn nach Regensburg, wo Gottes Silfe fictbar mit ibm mar; benn bier fant er nicht nur eble Menschenbergen, bie ben armen Rnaben mit bem Rötbigen unterfrüten, fonbern auch mabrhaft edle Lebrer, unter beren meifer Leitung er aus. gezeichnete Fortfdritte in wiffenschaftlicher Bilbung fomobl, als in ben driftlichen Tugenben machte, woburch er fich bie Liebe feiner Bobltbater und bas Lob und bie polifte Bufriebenheit feiner Lehrer erwarb. Rach gludlicher Boll= endung feiner Studienlaufbabn murbe er am 4. Sept. 1803 auf ben Tifchtitel bes vormaligen Domfapitele in Regensburg jum Priefter geweiht, wodurch nun bas Biel feines jahrelangen, mit vielen Befdwerben und Opfern verbundenen Strebens erreicht mar. Boll inniger Dant's barteit gegen Gott und feine Bohlthater und begeiftert von beiligem Gifer folgte er bereitwilligft ber Genbung feines bifcofliden Orbinariates nach Teutschöhmen, wo er ale Raplan in Rlinfarth über fieben Jahre mit Liebe und Treue im Beinberge bes Berrn arbeitete. Ueber biefes fein fiebenjähriges Birten in Rlinfarth ertheilt ein Beugniß von ber Umteverwaltung Bilbftein, bei feiner Ub. berufung ihm ausgestellt, bas ausgezeichnete Lob, bag er feine Pflichten als Geelforger in Rirche und Schule auf's Strengfte erfüllt, burch feinen mabrhaft, priefterlichen Wandel Alle erbaut und burch fein gefälliges, liebens. murbiges und gutherziges Benehmen Jebermanns Liebe fich erworben habe. Befonbere bat er im 3. 1805, ale in jenem Pfarrbegirte ein bogartiges Rervenfieber berrichte, bas viele Opfer forberte, fich ale mabren Priefter bemahrt, indem er unermudet die Rranten befuchte, fie mit ben beil. Sterbfaframenten verfab, ihnen felbft bie Argneien beforgte und reichte und angemeffene Speifen an ihr Rrantenlager brachte. Im folgenden Jahre, ale die Seuche wieber ausbrach, feste er biefe aufopfernde Thatigteit fort, bis er endlich felbft von biefer Rrantheit ergriffen murbe, von welcher er nur nach langem hartnädigen Rranten: lager wieder genas. Bon Klinkarth in Bobmen murbe er ale hilfepriefter nach Munchenreuth und von ba ale Pfarrprovifor nach Raltenbrunn berufen, von wo er nach

11jährigem fegenereichen Birten als Rooperator nach Thalmaffing verfest murbe, wo er feinen feelforglichen Gifer bemabrte, bie er ale Bifar in ber boben Domfirche bom pormaligen Domfapitel berufen murbe. In biefer Gigen. icaft ale Domvitar, murbe ibm bie Paftorirung ber Pfarrei Barbing übertragen, welche er acht Sabre verfab. Much bier entwidelte er einen nie ermubenben Geeleneifer. Denn obicon biefe Ortichaft zwei Stunden von feinem Bobnort entfernt mar, fo besuchte er boch, felbft bei ber übelften Bitterung, jumal jur Binterezeit, bie bortige Schule, ertheilte nicht blos in ber Religionelebre, fonbern auch in verschiedenen Elementargegenständen mit thatigftem Gifer Unterricht und hielt ben nicht mehr fculpflichtigen Rinbern nach vollenbetem Gotteebienfte Feiertagefdule, fo bag bie bamalige Diftrifte: Schulinspettion Stadtambof ben Gifer bee Dahingeschiebenen mit ber Rote ber Musgeichnung anzuerkennen fich veranlagt fab. Rachbem er bei ber Aufhebung bes alten und bei Organifation bes neuen Domtapitele mit 3 anbern Chorbrubern in Quiet. ceng berfett worden, erhielt er eine Chorvitarftelle bei bem Rollegiatflifte St. Johann in Regensburg, von welchem er nach einem halben Jahre ale Funktionar, im Jahr 1825, an bas Rollegiatftift gur alten Rapelle überging, wo er in Diefer Gigenschaft volle 27 Jahre feine Obliegenheiten mit gewohnter, ihm eigenen Genauigkeit und Gewiffenbaftig. feit erfüllte, bie bobee Alter und bamit verbundene Gebrechlichkeit an ber genauen Ausübung feiner Pflichten, ju feinem größten Schmerg ibn binberte. Mittwoch ben 29. Cept. brachte ber Dabingefchiebene bas legtemal bas Opfer ber beil. Deffe bar; zwei Tage vor feinem Sinfceiben empfing er noch bas beil. Buffaframent und ben 9. Det., balb 9 Ubr Morgens, brachte er Gott bas Opfer feines Lebens.

Dominitus Mettenleiter, Stiftsvifar an ber alten Rapelle gu Regensburg.

## 223. Nifolaus Afinger,

Rupferflecher zu Rurnberg;

geb. im Sahr 1818, geft. b. 10. Dit. 1852 \*).

Der Berftorbene, beffen tragifches Enbe bekannt ift, war in jeber Beziehung ein hochft achtungewerther Menich

SHOW THE PARTY OF THE PARTY OF

<sup>(4)</sup> Nue Bettungen. apren meuronering baby eginana

und ein eben fo befcheibener als ftrebfamer Runftler; baber er auch die größte Liebe und bas vollfte Bertrauen Aller befaß, bie mit ibm umgingen. Doch furg bor feinem Tobe theilte ber Berblichene in Gegenwart meherer Freunde feine Lebensgeschichte mit, welche von bem bebarrlichen Duthe und bem regen Fleife beffelben Beugniß giebt. Eigentlich hatte er bie Beberei erlernt, befam aber auf feiner Banberschaft einen lahmen guß, weghalb er nicht mehr ale Beber arbeiten fonnte. Er mandte fich baber ber Runft ju und murbe Rupferftecher, worin er es ju einer giemlichen Bolleommenheit gebracht batte. Schon in feiner fruheften Jugend zeigte er viel Salent und gang befondere Borliebe jum Beidnen , bas er fpater mit eifernem Fleife erlernte. 218 Rupferftecher bat er in ber letten Beit befonbere treffliche Rupferftiche fur Bolle. talender und andere illuftrirte Schriften gefertigt. Much erfreute er fich in ben letten Jahren ber vollemmenften Gefundheit und gewiß wurde er bei feiner Liebe fur bie Runft, welche er ergriffen, und bei ber großen Dube, bie er fich mit feiner eigenen Bervolltommnung gab, einft noch recht Tuchtiges geleiftet haben. Auf eine ungludliche Beife getöbtet, wurde er von Bermandtenhand ermorbet.

### 224. Joseph Rern,

grofherzogl. baben'icher Geb. Rath und Rreiebireftor ju Freiburg; geb. ben 17. Marg 1766, geft. ben 10. Dft, 1852 \*).

R. wurde zu Balbshut geboren; sein Bater, Joseph Kern, starb frühzeitig als Synditus baselbst; seine Erziehung wurde vorzugsweise von seiner Mutter, M. A. Kreuter, geseitett. Frühzeitig zeigte der Knade hervorragende Geisteskähigkeiten und kam baher nach St. Blasien in das Kloster, wo er Berwandte hatte, zum Studiren; auch kam er däusig nach dem Kloster Bürglen, wo er gleichfalls Berwandte besaß. Bur Betreibung seiner höhern und vollendenden Studien zog seine Mutter mit dem Knaden nach Freiburg, wo er sich der Jurisprudenz widmete und im I. 1792 die juristische Doktorwürde erhielt. Im I. 1794 begann er die Lausbahn des Advokaten, worin er sich durch seinen gründlichen Kenntnisse, seinen eminenten Scharssun, seinen unermüdeten Fleiß und durch einen streng rechtlichen Sinn rühmlich auszeichnete. Im I. 1800 wurde K. von

<sup>\*)</sup> Rach einer gebrudten Monographie.

bem ftabtifchen Magiftrate, welcher bamale noch mit Civil: und Rriminaliurisbiftion betraut war, in feinen Rreis ale Mitglied berufen. 3m 3. 1807 murbe er bei ber neuen Organisation ber Stabtbeborbe jum Stabtamtmann er. nannt. 3m 3. 1810 murbe er jum Direftorialrathe bei bem bamaligen Biefenfreife in Lorrach ernannt. ftabtifche Beborbe bedauerte in ben lebbafteften Ausbruden ben Berluft eines fo ausgezeichneten Rechtsgelehrten und Gefcaftemannes. 1813 murbe er nach Freiburg mit bem Rreiedireftorium in gleicher Gigenschaft und im Frubjabr 1820 nach Meereburg ale hofgerichterath verfest; aber icon im Berbfte beffelben Sabres tam er wieder auf fein Unsuchen nach Freiburg in feine frühere Stelle gurud. 3m gleichen Jahre murbe er ale Prafibent ber zweiten Rammer mit bem Ritterfreug bes Babringer Lowenorbens gefdmudt, unter Unerkennung feiner ausgezeichneten Berbienfte um bas Bobl bes Baterlandes, wie bie Bufdrift lautet. 3m 3. 1832 murbe R. jum Geheimen Referenbar ber fatholischen Rirchensettion ernannt, aber auf fein Unfuchen wurde bie Ernennung wieder gurudgenommen und er auf feiner Stelle in Freiburg belaffen; er wollte aus Liebe ju Freiburg und seiner großartigen Natur die hobere Stellung, welche ibn ficher noch weiter geführt batte, nicht annehmen. 3m Spätjahr 1841 wurde er nach Karleruhe berufen, wo ibm von bochfter Perfon bas bringenbfte Unerbieten gemacht murbe, bie Direttorftelle ber Geetreiste-gierung ju übernehmen und biefelbe ju reorganifiren. Dbwohl R. bamale icon 75 Jahr alt war, fo konnte er aus unerschütterlicher Liebe und Unbanglichkeit an bas bobe Regentenbaus boch bas Unerbieten nicht ausschlagen, fonbern er übernahm biefe wichtige Senbung mit gewohnter Energie und frifder Beiftestraft. Geine Ernennung erregte bie freudigfte Genfation; benn Jebermann mußte, baß R. vollkommen ber Mann gur Ausführung biefes Auftrage war. Seine Erscheinung im Seefreis war wirflich von allgemeinem Jubel begleitet; benn in allen Umteftäbten murbe R. mit ber größten Afflamation empfangen. Bon ben bochften Regierungeftellen aus empfing R. öftere Schreiben, worin mit volltommenfter Unertennung über feine Bahl, fowie über fein gludliches Birten in Ronftang bie ruhmenbften Borte ausgesprochen murben. 3m Spatjahr 1842 erhielt R. bas Rommanbeurfreuz bes Bab. ringer Lowenorbene in ben fcmeichelhafteften Ausbruden von höchster Perfon; im Spatjahr 1842 wurde er gum Bebeimen Rath zweiter Rlaffe ernannt. 3m Jahr 1844,

nachbem R. 51 Jahre in öffentlicher Wirksamkeit mit feltener Thatigfeit und Ruftigfeit gearbeitet, febnte er fich nach Rube ober vielmehr nach Freiburg in fein Saus und in feinen Barten gurud. Dur mit großem Biberftreben bewilligte bie bobe Regierung fein Befuch um Penfionirung, weil R. mit 78 Jahren noch vollkommen fein Umt verwaltete und man ungern eine fo große Beifteefraft bem Staate entzogen feben mochte; allein er feste fein Gefuch 3m Spatiabr 1844 fam R. wieber in fein geliebted Freiburg, in fein wohnliches Saus und in feinen mit ben feltenften Pflangen gefcmudten Garten gurud. Aber R. rubte nicht. Seine Gewohnheit, febr fruh auf. gufteben und gu arbeiten, feste er auch in feiner freien Beit fort. Er arbeitete fur Die Gartenzeitung, fur bie politischen Blatter in febr fleißigen Artiteln; er verfaßte große Gutachten über Bermaltungegegenstände, Abband. lungen über landwirthschaftliche Berhaltniffe; er war ein äußerst thatiges Mitglied bei ber Theaterkommission; er mar noch Deputirter für bas Umt Breifach in thatiger Rolle; ja, er wurde noch im Laufe feines 87. Lebensjahres im Fruhjahre jum Deputirten ber landwirthschaftlichen Rreifftelle nach Rarlerube ermablt und mar babei mit frifdem Beifte und jugendlichem Muthe. Ginem unbeil. baren Lungenleiben machte ein wiederholter Blutfturg ein Ende und rif ein Leben fort, welches über 60 Jahre in unausgesetter munberbarer Thatigkeit arbeitete. R. mar Plein, mager und fab febr fcmachtig, blag und franklich aus; bagegen hatte er aber eine mertwurdige Dustelfraft und ein Rervenspftem, welches wohl felten vorkommt. Die Natur ichien alle ibre Rraft auf Entwidelung bes Mervenfufteme, namentlich bee hirnnervenfufteme verwenbet zu haben, benn Jebermann mußte ber Ropf biefes feltenen Mannes auffallen; biefer mar groß, nach vorn breit und gewolbt und zeigte eine offenbare Ueberlegenheit bes vordern Theil best großen Behirnst an, mas nach bem Urtheile ber Physiologen und Pfychologen besondere für Unlagen großer Intelligeng fpricht. Die Gektion, welcher vier Mergte beiwohnten, wieß auch ein girn nach, wie es felten vorkommt, indem bie Organisation ale eine in jeder Sinfict vollendete erkannt murbe. Namentlich waren bie hirnwindungen und Kurchen ungewöhnlich groß. Wenn man annehmen muß, bag bas Gebirn gur Bermittelung ber Beiftes - und Gemuthefähigkeiten gegeben ift, fo barf ce une nicht munbern, wenn R. burch eine fo gludliche hirnorganisation auch ungewöhnlich ju Beiftebarbeiten

befähigt war, und bis jum letten Tage feines Lebens bie feltene Rabiafeit und Luft jum Arbeiten fort erhielt. Bir bemerten bier noch, bag R. ein landwirthschaftliches Gutachten noch ben Tag vor feinem ploblichen Tobe vollenben wollte, nachdem ber erfte Blutfturg faum 6 Tage porber erfolgt mar. R. batte ein ungewöhnliches Gebachtnif; es blieb ibm eigen, beft und treu bis ju feinem Lebensenbe, mas besonders merkwurdig ift; benn er behielt nicht nur die Bergangenbeit in feiner Erinnerung, fondern auch bie gange Begenwart faßte fein Gebachtniß beft. Er ging alle Abende auf's Museum und las die Zeitungen, um fich auf ber Sobe ber Tagesgeschichte ju erhalten. Cbenfo umfaffend und groß mar fein Berftand; er wollte möglichft viel und Alles grundlich miffen. Er mar nicht abgeschlof. fen in feiner Jurifterei, in dem Berwaltunge : und Poligeimefen; fondern ibn reigte Die Politit, Die Geschichte, Die Runft, die Naturwiffenschaft, Die Landwirthschaft; er nahm bas lebhaftefte Interffe an allen Gegenständen bes Biffens und Konnens. Dabei mar ibm eine große Energie ber Billenefraft eigen; mas er einmal erfaßte unb befcloß, bas feste er burch und er befaß alle Mittel, in feinem Beifte fein Biel zu erreichen; benn er mar befonnen, Mug, umfichtig und beharrlich in ber Durchführung einer Aufgabe. Richt minber mar er rechtlich und gemiffenhaft in allen feinem Streben und Sandeln und er fand in allen feinen Berhältniffen ale ein mabrer Chrenmann anerkannt ba. Er befag viel Gelbftgefühl und Gelbftvertrauen; er hatte mehr Stoly als Chrgeig; benn niemals schmeichelte er ben Bobern, gollte ihnen aber willig bie foulbige Achtung; Die Untergebenen brudte er nicht, wußte fie aber in gemeffenen Schranten gu balten und ibre Unbanglichkeit zu gewinnen. Diemale petitionirte er um irgend eine Beforberung, fondern er erwartete Alles von ber Anerkennung feiner Leiftungen und feines geiftigen Werthes; bas mar fein Stolz und fein Chrgeiz; er folug Beforderungen aus, welche ibn weit geführt hatten, weil fie feiner Liebe ju Freiburg ober feinem Gefcmad nicht aufagten. Er lebte febr einfach und mäßig; benn Urbeit von ungewöhnlicher Thatigkeit mar fein Leben, feine Luft; Erholung fucte er in feinem Garten, welcher mit feltenen Pflangen und Blumen geschmudt mar und bie er meift felber fultivirte ; bei feinen Bogeln, beren er meift feltene Arten befaß; bei feiner Familie, mit welcher er gern fleine Ausfluge machte; bei feinen Freunden in der Gefellschaft, wo Spiele und Befprache erheiterten und wo er boch ge-

icast war. R. war als Menich im Allaemeinen ernft und jurudhaltend, aber für Jebermann juganglich und gegen jeden Bittenden freundlich und wohlwollend; feine Bitte blieb ungebort und wenn er belfen tonnte, mar er mit Rath und That gleich bereit; er war ebel von Gefinnungen und fein mobitbatiges Unternehmen und feine öffentliche Doth blieb obne feine reichliche Unterftubuna und Silfe. 216 Familienvater liebte er ein patriarcalis fches Berbaltniß; er mar bas Saupt und bie Auftorität für feine Kamilie; bei allem feinem Ernfte mar er boch febr gemuthlich und feine Rinder bingen mit ber innigften Dietat an ihm und bankbar ichlagen ibre Bergen bem Bater im ftillen Grabe in unerloschlicher Liebe. Ale Gefellichafter mar er geiftreich, wigig, munter, ja er konnte mit feinem ernftbaften Gesichte kontraftirend febr icherzhaft werben; feine Perfonlichkeit war in ber Befellichaft ftete bervorftechenb. Er pflegte in feiner muntern Laune feine eminente Rerven - und Dustelfraft in feiner Sand burch Bandebrud und Schlag auf die Uchfel feiner Freunde bemertbar zu machen; er zeigte feine Abstammung bom nervigen Sauenftein febr empfindlich. 216 Burger übte er ftete in ber Stadt Freiburg einen borberrichenben Ginfluß; benn feine Liebe gur Stadt Freiburg mar allgemein bekannt; bas Bertrauen feiner Mitburger in feine Renntniffe, in feine Klugheit und Erfahrung, in feinen Rechtes finn war best gegründet und nur in ben Umfturgungezeiten wurde auch feine besonnene und erfahrene Stimme übertäubt und überbort. Es wird mobl keine Anstalt und Ginrichtung, fein Unternehmen und Borhaben ber Stadt bon irgend einer Bedeutung obne feinen Ginfluß, obne feinen Rath und feine Mithilfe in's Leben geführt worden fenn. Die fogenannte liberale und rabitale Partei batte an ihm ben gefürchtetften Gegner; benn R. mar burch Mund und Feber, burch Rebe und Schrift gleich ausgegeichnet ftart. Er fpielte ftete eine Sauptrolle, fen es im Sintergrunde burch feinen Rath, fen es im Borbergrund durch feine That, bei allen ftabtifchen Ungelegenheiten, fo bei Magistratemablen, in ben Mufeumangelegenbeiten, in ben Theaterverhandlungen, in ben Bablen für bie Rammer 2c.; überall offenbarte fich feine entschiedene Befonnenheit und Beiftesgegenwart, fowie feine tuchtige Befdaftetenntnig und Gewandtheit fich auch allgemein geltenb machte. Mle Beamteter fonnte er in Rudficht feines Rechtefinns, feince unermudeten Fleifes, feiner grundlichen Renntniffe, feiner befonnenen und bebarrlichen,

fowie feiner rafden und gewandten Thatigfeit nicht übertroffen werben. Diejenigen Beamteten, welche mit ihm arbeiteten ober feine maffenhaften Gutachten und Berichte tennen, fonnen ale Beuge feiner toloffalen Arbeiten bienen. Die Arbeit mar ibm feine Dube, fie mar ibm eine Buft, benn bie größten Berichte und Abhandlungen fcbrieb er gewöhnlich in einem Fluffe und felten mar eine Berbefferung pon ibm in feiner Schrift angebracht; fein Den-Pen war bestimmt und icharf, feine Schlugweife veft und Plar, feine Sprache fernig und martig und fo fonnte er fprechen und ichreiben aus treuem Gebachtnig und aus flarem Berftanbe im Befibe umfaffenber und grundlicher Renntniffe. Er war 51 Jahre in amtlicher Thatigfeit, 6 Jahre Abvofat, 11 Jahre Rathemitglied und Stadtam. mann, 31 Jahre Rollegienrath in ber Regierung und im Sofgerichte und 3 Jahre Regierungebireftor. Bahrenb biefer langen Beit mar er in berschiedenen Richtungen und Beifen beschäftigt und konnte fein großes praftisches Salent , bas offenbar an Genialitat grengte , auf tie manch. faltigste Art ausbilben und beurkunden. Geine Saupt. wirksamkeit offenbarte er entschieben in bem wichtigen Gemeindemefen, worüber bon R. Die größten und beften Arbeiten niedergelegt find und bie auch die Rammer an. erkannte, indem fie ibn gum Berichterftatter über biefe Gegenstände ermählte. R. wurde ftete gur Ausführung ber fcmierigften und verwideltften Aufgaben verwenbet. Go murbe er in ben Anfange breifiger Jahren gur Befdmidtigung best gefahrbrobenben Salveteraufstanbes im Sauenstein abgefandt; nicht ohne Lebensgefahr mar biefe Senbung verbunden; er führte bie Aufgabe gludlich aus; benn feine Besonnenheit, Rlugheit und Umficht, sowie fein einfaches, ruhiges und bestes Benehmen wußte alle Sinderniffe zu befiegen. Cbenfo mußte R. bie alte, in viele Bermurfniffe auseinander gefallene Elgkanalgeschichte in unglaublich rafcher Beit in Ordnung gu bringen und ein Bert ju ichaffen, welches ber großb. Regierung jum dauernden Ruhm, R. gur unauslofchbaren Chre, fowie ben Gemeinden, welche ben Glgfanal berühren, jum unerfcopflichen Segen gereicht Ale Deputirter jog R. gleich im Beginne ber Ginführung ber tonftitutionellen Berfaffung in ber zweiten Rammer bie Aufmertfamteit auf fich; benn er wurde im erften Jahre ber Rammereröffnung jum Biceprafibenten berfelben ermablt. 3m 3. 1820 und 1825 murbe er jum wirklichen Prafibenten erwählt und in ber That, bie Rammer fann fich nicht rubmen, einen beffern

Prafibenten je auf bem Stuble gebabt zu baben, ale gerabe R. Denn R. zeichnete fich aus burch eiferne Rube, burch große Umficht, burch rafche Auffaffung aller Gefichtebunfte. burch icharfe und geschickte Fragenstellung, furg er mar ein geborner Prafibent; feine wichtigften Motionen, Berichte und Reben maren über Befferftellung ber Schullebrer, über Forfteultur, über Gemeindewesen, über die Univer. fitat Freiburg ze. Die tonfervative Richtung bilbete fic bei ibm ju einem beften Bebanten aus, obwohl er ben vernünftigen Fortidritt auf besonnene Beise von ganger Seele billigte. Als aber bas liberale Element in ber ameis ten Rammer allmählig jum Giegen tam und nach und nach in bas Rabitale fortidritt: ba fonnte R. feinen Gefchmad mehr an politischen Unterhandlungen ber Rammer finden und er trat freiwillig gurud, voraussebend und poraussagend bie Sturme, welche tommen wurden. In feinem boben Alter ließ er fic burch vieles Bureden und höbern Bunich bestimmen, wieber in bie Rammer fich mablen ju laffen; allein er bielt es nicht aus; bas Sturmifche und Umfturgende mar nicht nach feinem Geschmad und feinen Grundfaben juwiber, er berließ die Rammer und nicht lange nachber kamen bie Ummalzungen. 2118 Rebner zeichnete fich R. rubmlich aus; er fprach flar, einfach, ichluggerecht, er fprach jum Berftande und mußte auch bas Gefühl zu erregen; in ber Rammer murbe er ale ausgezeichneter Rebner anerkannt, benn nicht burch bloge Borte und fcone Rebendarten, fondern burch Gebanten und Grundfabe murben feine Reben geiftig gehoben und machten ftete ihren gewiffen Ginbrud. Bei festlichen Berfammlungen und Gaftmählern war R. gewöhnlich ber ermählte Redner, und wer erinnert fich nicht noch ber fconen fcwunghaften Rebe, Die Der Greit vor 3 Jahren bei Gelegenheit einer ftabtifchen Deputirtenwahl hielt. Die gange gablreiche Berfammlung mar erstaunt aus bem Munde eines 84 Jahre alten Mannes fo veft und ficher, fo gebantenvoll und fcwunghaft eine Rete über bie Revolution zu hören. Als Renner ber Landwirthschaft mar R. besonders bochgeachtet; benn wie viele Gutachten und Abhandlungen ichrieb er über bas Birten ber oberrheinifchen Bereinsabtheilung, über ben Stand ber Landwirthe ichaft im Dberrheintreife, über ben Biefen :, Sanf : und Beinbau ze. Dan barf fubn fagen, baß er lange bie Seele ber oberrheinischen Bereinsabtheilung mar und er wurde ja noch im verfloffenen Fruhjahr ale Deputirter Diefes Bereins nach Karleruhe gewählt. 216 Schriftsteller

leiftete R. besondere in praftischen , namentlich in politi= iden, administrativen und landwirtbicaftliden Begen= ftanden Unerkanntes; Bieles ichrieb er und ließ es bruden ohne Ramen; febr wichtige Abhandlungen, befonbere ab= ministrativen Inhaltes, binterließ er im Danuffripte, beren Beröffentlichung gewiß mit Berlangen erwartet wird. Doch wollen wir jum Schluffe R.'s Bilbung und Renntniffe in ben Raturwiffenschaften ermähnen. Früher beschäftigte fic R. febr fleißig mit mineralogifchen Stubien und er batte felbst eine febr fcone Mineraliensammlung; später warf er fich besonders auf die Boologie, hauptfächlich aber auf bie Botanit und namentlich auf die Biervflangen, mit welchen er feinen iconen Garten gur Freude und Bierbe ber Stabt ichmudte -; bas war fein Stols und fein Ebraeig, ben iconften Flor ber Pflangen gu befiben und er fand mit ben berühmteften Blumiften in verschiedenen Sandern in ftetem Bertebr; eine fcone Ruchfia murbe ibm su Ehren mit feinem Ramen belegt von bem audgezeichneten Aloristen und Botanifer Neubert in Stuttaart. Bir baben biefen reichen und feltenen Beift mit menigen Pinfelftrichen gezeichnet; er batte eine ausführlichere Lebensbeschreibung verdient; boch auch aus diesem schwachen Gemalbe leuchten bie großen Gigenschaften und bie ungewöhnlichen Leiftungen bes Dabingegangenen bervor. Bon ben Guten gegebtet, bon ben Schlechten gefürchtet und von feinen Freunden geliebt ju werben, ift mobl eines Mannes würdigftes Biel; R. bat es angestrebt und erreicht und fo wird fein Andenten ein ehrenwerthes und gefegnetes bleiben.

## 225. Dr. phil. Gotthold Eisenstein,

Privatdocent an ber Universitat gu Berlin und Mitglieb ber tonigt. Atabemicen ber Biffenichaften ju Berlin und Gottingen ;

geb im 3. 1822, geft. ben 11. Dft. 1852 \*).

E., geborner Berliner jubifcher Abkunft, war einer ber erften Mathematiker nicht nur Deutschlands, sondern ber Welt. Sein Tob ift ein wahrbafter Berluft für die Wiffenschaft. Schon in ben obern Klaffen eines ber ber- liner Gymnasien zeigte er seine außerordentliche Begabung als Mathematiker, gehörte bereits im Junglingsalter ber berliner Akademie ber Wiffenschaften an und wurde, nach-

bem er 13 Jahr bie Universität besucht, auf Alexander v. Sumbolbt's Beranlaffung, von der philosophischen Fakultät der bredlauer Universität jum Doktor ernannt. Roch leben seine Aeltern.

#### 226. Eduard Rühnaft,

Drganift an ber Rifolaitirche ju Berlin; geb. im 3. 1825, geft. ben 12. Dft. 1852\*).

Der Berftorbene mar ein trefflicher Orgelfpieler, befonbere burch bie Barme, mit ber er bie Orgel behanbelte und burch bie ausgezeichnet fcone Beife, bas Inftrument au registriren. Much ichaffent mar er auf ben murbigften Bahnen ber Runft mit Gifer thatig, wiewohl Rrantlich= Leit und Lebeneverhaltniffe ihm von jeher viele Erichme= rungen auflegten. Er bat aber tropbem fowohl fur bie Orgel, ale fur ben Gefang anertennenewerthe Berte gefcrieben, bie fic, wenn auch nicht umfaffend, boch burch bie miffenschaftliche Strenge ber Form, wie burch bie innige Singebung und Berfentung in bie beilige Aufgabe gleich auszeichnen. Denn er mar nicht nur ein Runftler. in welchem biefe feltenere, ebelfte Richtung fich aus innerfter Natur nothwendig entwidelte, fondern beffen ganges Befen als Menich fich in dem nämlichen Maage ernfter, frommer Beftrebung jumanbte. 218 Ganger mar er mit einer fconen Tenorstimme begabt. Leiber! farb er icon jung nach 15tägigem fcweren Rrantenlager, eine Battin, Darie geb. Barraub binterlaffenb. Dit fcmerglicher Ueberrafdung vernahmen alle ernfteren Freunde ber Dufie, nicht nur in Berlin, fonbern auch in vielen entfernteren Rreifen, Die Rachricht von bem Tobe biefes trefflichen Orgelfpielere. Gelten wird ein reineres, fo von Liebe erfulltes Berg, ein fo naturlicher religiofer Ginn, und fomit Alles, mas baraus hervorgeht, Befcheidenheit, Ginfachheit, tiefes Bergeneverftanbniß, Bahrhaftigfeit im Leben angetroffen werben, wie bieg bei bem fo fruh Dabingeschiebenen ber Fall mar. Go fen benn bem Runftler wie bem Denfchen ein warmes Lebewohl gefagt, ein treues Unbenten gewibmet!

<sup>\*)</sup> Aus der Boffifchen Beitung.

#### \* 227. Landmann,

Beh. Dberfinangrath, Provingialfteuerdireftor und Ritter hoher Drben ju Magdeburg;

geb. im 3. 1784, geft. ben 13. Dtt. 1852.

Der Berftorbene mar aus Naumburg am Queis geburtig, biente ale Jungling mit Auszeichnung im preug. Rriegsbeere und machte in bemfelben ben beutschen Freis beitefrieg mit, mas ibn bernach zu einer Civilverforgung im Staatebienfte berechtigte, Die er im Steuerfache fand. Bon Ronigeberg in Preugen, wo er bas Umt eines Provinzialsteuerbireftore verwaltete, murbe er an Sad'e") Stelle 1838 in gleicher Eigenschaft an bie Spite bes Steuermefens ber Proving Sachsen nach Magbeburg berfest. Er mar unermublich thatig in feinem wichtigen Berufe und tros feines icon ziemlich vorgerudten Altere faft bie jum letten Mugenblide in Gefcaften. Berbienfte halber ehrte ibn ber Staat nicht blog mit Dr. ben, fonbern fein Ronig verlieh ihm auch bas Prabitat eines Beb. Dberfinangrathe. Auf einer Reife ber preußifchfachf. Grenze entlang erfrantte er, wenn gleich nicht auf fehr bebenkliche Beife, ju Dublhaufen, nachbem er bereits einen bedeutenden Theil ber Grenze Behufe gollamtlicher Einrichtungen, die im Fall ber Auflösung bes Bollvereins nothig werben mochten, inspicirt und ben Bericht fur ben Kinanaminister barüber entworfen batte. Rach Magbeburg gurudgekehrt, endete eine Lungenlahmung nach fcweren Leiben fein thatiges Leben in bem Alter bon 68 Jahren. Ein belebenbes Borbild für alle ibm untergebene Beamtete, murde er von ber Provingialsteuerdirektion, sowie von fammtlichen Steuerbeamteten ber Proving Sachfen berglich betrauert. Ausgezeichnet burch feltene Gaben bes Bergens und Beiftes, mar er feinem Ronige unerschütterlich treu bis jum letten Sauche. Seinem unermublichen und er. folgreichen Streben für Bahrheit und Recht, sowie feiner bingebenden und aufopfernden Liebe für jeden feiner Untergebenen, konnte nur ber Tob ein Biel feben. Das Unbenten an diefen bochgeehrten Chef wird daber ungeschwächt unter ihnen fortleben und weithin fegendreich fortwirken.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 12. Jahrg. bes R. Retr. S. 680.

\* 228. Friedrich Ludwig Jahn, ber Aurmeifter Deutschlands ju Freiburg a. d. U.; geb. ben 11. Aug. 1778, geft. ben 15. Der. 1852.

Der Rame biefes feltenen Mannes braucht nur acnannt ju werben, um in Allen, welche bie größte Beit bes beutiden Baterlandes nicht blos vom Borenfagen fen. nen, eine unenbliche Fluth von Gebanten und Gefühlen tiefinnerlichft aufzuregen. Man braucht nicht alle bie Unfichten und Meinungen, welche er aussprach und mit einer gewiffen Babigfeit gur Geltung gu bringen fuchte, gu theilen; man tann bier und ba an ber Urt und Beife. wie er fich gab, etwas Tabelnewerthes finden; man tann fein Sauptftreben bem Biele nach für ercentrifd und barum für berfehlt erachten: bennoch wird man fich burch bie achtungewerthen Gigenschaften, welche ihm anhafteten. bie Rindlichkeit feines Gemuthes, Die Ueberzeugungetreue, bie faltenlose Aufrichtigkeit feiner Geele, Die Opferfabig. feit und Opferwilligkeit feines gangen Befens angezogen und ju bem Gestanbniffe gezwungen fühlen, baf er ein wahrhaft beutscher, bochachtbarer Charafter mar. Doglich. fogar mahricheinlich, bag er ben Gingelnen eines fpateren Befchlechtes, bie bamale, ale er in feiner erften Birtfamteit hervortrat, noch ungeboren maren und nur fpater bie Ericheinung feiner vielfach gebrochenen Perfonlichfeit in ber Paulefirche mabrgunehmen Gegelegenheit hatten, andere erfdeinen, daß fie andere über ihn urtheilen. Den Berth eines Lebens wiffen aber nur Diejenigen gu murbigen, welche großentheils Beugen feiner Entwidelung in ben ver-Schiebenften Phasen gewesen find. Die Stimme, welche fich bier über ben Mann ausspricht, ift eine in biefer Beife berechtigte, obwohl in ber Rüchternheit einer gang verschiedenartigen Lebendrichtung unbestochene und parteis lofe. - 3. war urfprunglich eine fpecififch preufifche Ratur. bie erft burch bie politischen Berhaltniffe in einen acht beutschen Charafter umgewandelt murbe. Das Pfarrhaus gu Lang bei Lengen in ber Priegnismart mar fein Baterbaus. Der Bater, welcher burch feine Liebe für Bater= land und bas preußische Ronigebaus, wie burch feine folichte Frommigfeit neben flaffifder Bilbung fich ausgeichnete, mar bes lebenbigen Rnaben erfter Lehrer. Diefer Unterricht beschränfte fich nicht auf einzelne Stunden, wurde nicht in methobischer Reihenfolge ertheilt, fonbern war Tagesgeschäft, fo lange überhaupt Bater und Gohn bei einander febn konnten, Unterhaltung auf Spagier: R. Retrolog. 30. Sahra.

gangen, Gelbftbefcaftigung bes wigbegierigen Schulere. Alle übrigen Stunden wurden in unbeschränkter Freibeit gur Entfaltung forperlicher Rraft und Gewandtheit benutt und genoffen. Er felbft beutet in feinem Berte: "Teutiches Bolfethum. Lub. 1810. Reue Aufl. Lug. 1816" auf die Urt und Beife feiner Jugenderziehung bin. "Die Befdicte", fagt er in ber Ginleitung, "ift meine altefte Augendaespielin gemesen, ift meine Freundin geblieben und meine Begleiterin burch's Leben. In Luther's Bibel babe ich Lefen gelernt; Dufenborf mar icon mein zweites Buch. Erft in ber Ermachfenheit habe ich von Marchen gebort: ale mich mein Bater auf ben Rnieen ichautelte, wußte ich nur bon ben Genoffen des Alterthums und ben Biebermannern unferes Bolfes". - Bu feiner weitern miffenichaftlichen Ausbildung bezog 3. bas Gymnafium Cala: mebel; in formaler Uneignung ber Schabe bes flaffichen Alterthums that er es ben Beften unter feinen Mitfdulern gleich; an geiftigem Erfaffen übertraf er fie wohl alle. Auf ben Universitäten ju Salle und Jena feste er feine Studien, die mehr eine universale Richtung nahmen, ale baß fle auf ein besonderes Fach fich richteten, fort. Schon bamale mag fein Befen etwas, von ber gewöhnlichen Urt gu fenn, Abmeichendes an fich getragen baben; menigftens ergablt man fic von feinem Studentenleben gu Salle unter Underem, bag er fich langere Beit von bem öffentlichen Treiben gurudgezogen und Bochenlang in einer Boble am Relfen zu Giebichenftein, nabe ber Sagle - im Munbe der Umwohner noch immer bie Jahnehohle genannt - mit feinen Buchern jugebracht habe. Aber auch feinen tiefften Bergenegug, bie Liebe gum Baterlande und feine eingewurzelte Abneigung gegen alle und jede vaterlanbifde Spaltung gaben auch feine ftubentischen Beftrebungen, die Berfallenheit der akademischen Berbindungen in kleinen Landsmannichaften burch eine gemeinheitliche Berknüpfung in eine Burichenschaft zu befeitigen, auf bas Deutlichfte. fund. - Bir wiffen nicht, in welchen Berbaltniffen 3. nach feinem Scheiben von ber Univerfitat gelebt bat; nur was er in feinem "Teutschen Bolfethume" von fich ergablt, beutet auf feine weitere Fortbildung nach bem Biele bin, bas fein patriotisches Berg ibm gestedt batte. "Bei berannabenber Mannereife bin ich im Laufe meberer Sabre Deutschland burchwandert ju Lehr' und Luft. 3ch fenne feine borguglichften Sofftabte, Sandelsplage und Gewerbes örter; ich fenne ben gandbauer und unter ibm wieber ben Bucherer, Schwelger, Treiber und Frohner; ich tenne geben bobe Schulen und bas Treiben ihrer Gelehrten und

Schuler, ich babe in lauter langbestanbenen Staaten gewohnt unter 5 Ronigen und 3 Bergogen se." - Die unaludlichen Rriege Defterreiche 1805 und pornehmlich Dreu-Bent 1806 hatten die tiefe Abneigung gegen alles Baliche aur bochten Bornesgluth gegen bie fremben Dranger in ibm angefacht. Gine folde Geele war aber nicht bagu angethan, blod burch Rebe und Schrift bem Baterlande bilfreich zu werben. Gein Buch unter bem Titel: "Kabrten bes Alten im Bart" ergablt von foldem Birten; unter Underem, wie er einft einem englischen Emiffar, ber nach Defterreich gebeime Botichaft getragen, burch feine Forverliche Ruftigfeit und genaue Befanntichaft mit ben Schleifwegen aller Orten mitten burch bie frangofischen Bachter bis jur Morbfeefufte geholfen. Gin Bagftud, bem nur Benige gewachsen senn, wozu noch Benigere ben Muth in fich tragen mochten. Doch 3. batte mobl eingesehen, bag folde vereinzelte Thaten nicht binreichten, Die Schmach von bem beutiden Bolte abzumalzen, Die feindliche Uebermacht ju brechen und bem Baterlande feine Freiheit wieder ju gewinnen. In bem öftere genannten Plaffifchen Berte "Teutsches Boltsthum" bat er feine Ueberzeugung flar ausgesprochen. "Bon felbft", beißt es ba, "ohne eigenes Buthun, ohne Leibesübungen, fann es ber Deutsche, jumal ber Morboftlander bei fcmerer Arbeit und harter Roft, nicht mit ben Gubvolfern in Gewandtbeit und Bebenbigkeit aufnehmen. Ale er noch Jager mar, mit ben Baren Saut um Saut fampfte, Beerben auf großen Triften weibete und ben Aderbau nur nebenbei trieb: ba faunten felbft bie Romer über bie beutiche Leis besgeschidlichteit. ""Ihre Starte beruht auf ihrem gußpolfe, bas fo fonell ift, um unter ber Reiterei mit gu fechten", fagt Tacitue. Teutobach, ber Teutonen Ronig, war gewiß allen beutigen Runftreitern überlegen. Deutsche retteten ben Cafar bei'm allgemeinen Aufftand ber Gallier und verschafften ibm burch ibre gutgeführten Befichtebiebe Die Beltherricaft in ben pharfalifden Gefilben. Romer rühmen den Unftand beutscher Junglinge, die fich ihn freilich burch lebung erwarben. Go bas gange Mittelalter bindurch bis auf Maximilian , ben letten Ritter auf bem Raiferthrone. Rur bie Neubeutschen verwahrlosen ben Rorper, verfaumen bas Erwerben unentbehrlicher Leibesgeschicklichkeiten, verkennen ihre eble Raturfraft" 2c. Dit ber Ueberzeugung, bag ohne biefe Sinleitung auf bie nothigen Korperübungen, bag ohne bas Bewußtfeyn gewonnener Rraft, feine Banbelung ber Schidfale bes Ba-44 0

terlandes gebenkbar fen, mit bem Borfate, an feinem Theile babin ju mirten, an bie Lofung ber Aufgabe alle feine Rrafte gu fegen, ging 3. im 3. 1809 nach Berlin. Bald fand er an ber plamann'ichen Unftalt und am Gomnafium jum grauen Rlofter eine Unftellung ale Lebrer. Mis folder tractete er, feine Ibeen gur Musführung gu bringen. Es mar bamale eine Beit, wo fich bie Beifter auch ohne Borte verftanben und ber patriotifche Inftinet, könnte man fagen, jede That zu beuten mußte. Raum batte 3. ben Ton angeschlagen, fo sammelte fich um ibn eine gablreiche Schaar bon Anaben und Junglingen, welche eben fo febr ber Bauber ber Gigenthumlichkeit bes in Bort und Rebe feltfamen, in allen forperliden Uebungen trefflich geschulten Turnmeiftere feffelte, ale fie bie, felbft in ibrer für Biele noch vorhandenen Dunkelheit reigende, Abfichtlichkeit ber angestellten Uebungen an ben Propheten einer befferen Butunft unaufloelich anschloß. Der Ernft feines Befene, bie Strenge gegen fich felbft, Die Reinheit feiner Gitten, bie Rurge feiner oft inhaltschweren Rebe, bas parteilofe Gebabren gegen Groß und Rlein, gegen Bornehm und Bering, erwarb ibm eben fo viel Achtung ale Unbanglich. feit. Go wirfte er munberbar ftartent auf Rorper und Gemuth. Die Beit tam balb, welche feine Gebnfucht berbeigemunicht batte. Ale ber "Ruf bes Ronige an fein Bolf" von Breslau erging, waren bie Turner aller Dr. ten - benn bas Turnen batte ichnell weitere Berbreitung gefunden - die Erften, welche fich unter die Freiwilligen einschaarten. Das Wirthshaus in Breslau, in welchem 3. mobnte, mar im eigentlichen Berftande von friegefreubigen, maffentuchtigen Junglingen umlagert. 3. murbe jum Führer eines Bataillone ber lubow'ichen Freischaaren ernannt. Das war, wie fich nachmals gar bald auswies, ein Difariff. Bobl war er gang und gar ber Mann, auf geistigem Gebiete burch feine ternhafte Sprache, burch feine burch und burch entschiebene Beife, bie Beifter que fammenguraffen und vorwärte gu brangen; er mar in feinem engeren Kreife ein zwoiter Petrus Gremita, ber mit bem Borte: "Für Gott, für Konig und Baterland!" ben Rriegemuth entgundete; aber ein Rriegeführer felbft gu werben, fich unter die Gewalt foldatifcher Disciplin gu ftellen, bagu mar er nicht geeignet. Ale Rriegeagitator war er felbft von ben Frangofen gefürchtet, bie ben "nomme Jahn" von feinen erften Turnanfangen an in bas Muge gefaßt und auf ibn felbft in Beitungsartiteln des Moniteur aufmerksam gemacht batten. Gie ergablten

ale Anefbote Folgendes: 3m. 3. 1812 fen er einft meberen Rnaben, welche am brandenburger Thore fvielten. begegnet. Ginen von ihnen babe er aufmertfam gemacht. baß früber auf bem Bogen eine Biftoria geftanben und ibn gefragt, mas er fich babei bachte, bag biefe jest nicht ba fep? Ale ibn ber Knabe verwundert angeblickt und gefagt babe, bag er fich Dichte babei bente, babe ibm 3. eine tuchtige Ohrfeige gegeben mit ber Mahnung : "er folle in Butunft benten, bag bie Biftoria wieber von Daris berbeigebolt werben muffe". Diefe Beife, ben Patriotiss mus mit Badenftreichen ju predigen, tonnte naturlich ben Frangofen nicht gleichgiltig fenn. Uebrigens ift bie Dbrfeige auf teinen unfruchtbaren Boben gefallen. - Ge ift bier nicht ber Ort, weber bie Rreug = und Querguge, noch bie fuhnen und tapfern Thaten jenes Freiforps, welchem 3. angeborte, ju fdilbern. Coviel wiffen wir aber aus feiner Geschichte, bag namentlich 3. binfichtlich ber Dieciplin ziemlich lare Grundfate begte und namentlich nicht barnach fragte, ob bei Erreichung bes Sauptzwedes ber Untergang einiger Sammel, Bubner und Ganfe in Unfolag ju bringen fen. Dach ber leipziger Schlacht erfrankte 3. am Topbus. Babrent feiner Biebergenefung gu Luneburg fcbrieb er bie "Runenblatter" (Leipzig 1814), bie im engsten Bufammenbange mit bem 3. Abichn, feines "Teutschen Bolkethumee" fteben und, genau befeben, ale Rommentar beffelben gelten konnen. 3m Gefühle wieber gewonnener Gesundheit trat er wieber in Die flegreichen Reiben feiner Schaar und gog mit ibr im 3. 1815 in Daris ein. Der .. nomme Jahn" war nicht vergeffen worben. Taglich befuchte er bas Café de l'Europe; um ibn fammelten fich gablreich bie Baffengefährten und auch bier entflammte er in folgenber Rebe bas Sochgefühl ber Baterlandeliebe. Der Mann mit bem langen Barte und ber Blate, die von ber Stirn bis jum Raden reichte, erschien ben schaulustigen Parifern ale eine gar zu feltsame Perfonlichkeit, an ber fie fich nicht fatt feben fonnten. - 3.'8 nachftliegenbes Biel war erreicht; bas Baterland befreit von ben übermuthigen Drangern. Das Turnwefen batte, wenn nicht forperlich, boch geiftig bie beutsche Jugend bagu gefraftigt, minbeftene gereinigt. Ge follte nach 3.'s Abfichten auch bas befreite Baterland fichern gegen neuen feinblichen Ueberlauf. Raum mar er baber in bie Beimath gurudgelehrt, fo begann er fein Turnwert eifriger und umfaffender als je. 3m 3. 1817 mar ber Turnplat auf Die Safenhaide bei Berlin mit allen erdenflichen Borrich:

tungen verfeben, bas Turnwefen in bochfter Blutbe; 3. ale öffentlicher Turnmeifter mit 1000 Thir. Gehalt angeftellt. 3. batte fich tuchtige Behilfen berangebilbet, wies Gifelen \*), Dasmann, Difcon, Benter u. U. Debr als 1000 Turner aller Rlaffen und Stande, Gymnafiaften, Stubenten, Officiere u. f. w. nahmen an ben Uebungen Theil. Da bie Sache überall, in Nord : und Gubbeutschland, großen Unklang fand, boch nicht überall recht flar in ihren Grundfagen und Gingelnheiten berftanden murbe, fo erwarb fich 3. ein großes Berbienft baburch, bag er in Gemeinschaft mit feinem Schüler, Gifelen, ein belehrenbes Bert: "Die beutsche Turntunft, jur Errichtung ber Turnplage bargeftellt. Dit 2 Rpf. Berl. 1816" berausgab. 3war waren Leibebübungen mit ber Jugend etwas Unerbortes nicht, wie fie benn feit langerer Beit in Danemart gefeglich mit jeder Boltsfcule verbunden feyn follten und wie fie Schnepfenthal langft eingeführt hatte; allein bas Berbienft, welches 3. fich erworben bat, bleibt ibm unverfümmert; benn er war es, ber alle jene einzelnen Uebungen mit neu aufgenommenen gu einem Sufteme berband, ber ber Sache felbft und ihren Theilen volletbumliche , acht beutiche und febr gludlich gewählte Ramen gab. In Jahreefrift war bas Turnen weithin verbreitet; im 3. 1818 gablte man bereite in beutichen ganben mehr ale 60 bedeutende Turnplage; ja felbft in Daris murbe ein folder mit Buftimmung ber Regierung errichtet. Es befrembe nicht, bag bas Turnwefen gleich im erften Beitraume feiner Entwidelung auf gegnerifde Unfichten und Bestrebungen fließ. Schon bas Reue, Ungewohnte in ben icheinbar balebrechenben Uebungen, mas bas Alter angftlich machte, noch mehr ber fede, berausforbernbe Ton. mit welchem bie Turnjugend mancher Orte gegen bas "fummerliche, in fich versuntene Dafepn" bes alteren Beschlechtes einherschritt, wohl auch manche, wenn nicht gerabe im nothwendigen, boch mittelbaren und gufälligen Bufammenhange mit bem Turnwefen ftebenbe Erfcheinung erwedte mancherlei Bedenflichkeiten und gulest verbammende Urtheile über porausgefeste Tenbengen. v. Rogebue's Ermorbung burch Sand und bie Feier bes befannten Bartburgfeftes batten ben Stab über bie Turnplage und ben Turnergeift gebrochen. Um 2. Jan. 1820 murben alle Turnplate in ber preug. Monarchie burch Rabinetsordre bes Könige geschloffen und die Regierungen ber meiften

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 24. Jahrg, bes R. Refr. G. 568.

Lanber folgten biefer Magregel nach. 3., ber bon allen Turnvereinen bod gefeierte Deifter, mar in ben Berbacht bemagogifder Umtriebe gerathen und murbe, mabrend eine besonbers ernannte Rommission ben Grund bes Berbachtes untersuchte, erft in Spandau, bann in Berlin gefanglich gehalten. Das Oberlandesgericht zu Frankfurt a. b. D. erkannte endlich, bag 3. "von ber Unschuldigung, burch freche Neukerungen über Die bestebenbe Berfaffung und Einrichtung bes preuß. Staates Difbergnugen und Ungufriedenheit erregt gu haben", ganglich zu entbinden fen. Seine Unfduld ift wohl glaublich. Denn auch fpater, als Die Regierung ben ber Freiheit ber Bewegung beburftigen Mann in ben engen Rreis einer fleinen Stadt und ibrer Umgebung eingebannt batte, ju einer Beit, wo fo manche Borgange geeignet maren, minter gunftige Urtheile berauszuforbern, trug "ber Alte im Barte" ein feinem Ro. nige und feinem Baterlande treu und innig jugewendetes Berg in feiner Bruft und mehr als einmal baben wir bas in feinem Sauptwerke niebergelegte Combolum:

"Ich erfore mir fein ander Land jum Baterland, fanb' mir auch frei bie große Babt!"

bamale von feinen Lippen vernommen. Rach bem Spruche bes Berichtehofes blieb er gwar feiner fruberen Stelle ledia, boch bebielt er feinen vollen Gebalt mit ber Beifung, juerft bas Stabtden Rolleba ju bewohnen. Auf fein Befuch burfte er von ba nach Freiburg a. b. U. gieben. Schon ale Student von Jena batte er biefen Punkt liebgewonnen. und fo fab er ben lanaft gebegten Bunfc erfüllt, bier fich einzuheimfen. Gein Leben bier mar fein einsames; er theilte es zwifden feinen Stubien und ben baufigen Befuchen, bie er namentlich von ben Stubenten aus Jenaund Salle und als bas Turnen fich wieder erhob, von ben Turnern aller Orten erhielt. Befonbere mar es bie Be-Schichte bes breifigjabrigen Rrieges, ju beren Darftellung er fich anschidte. Babllofe, ju großen Maffen angefcwol-Iene Ercerpte, ju einem Theile bereits verarbeitet, lagen porratbig, ale eine in feiner furgen Abmefenbeit ausgebrochene Feuerebrunft fein Saue, feine Sabe und auch jene literarifden Schape rettungeloe vergehrte. Da zeigte es fich, welche Geltung ber madere Altmeifter gewonnen batte und wie wenig er, ber Mann ber Ginfamfeit, verfcollen war. Freunde und chemalige Schuler vereinigten fich zu einer Sammlung für ibn, Die fo beträchtlich ausfiel, bag ihm baburch die Mittel geboten wurden, fich ein

wurde er ale Juftigamtmann bei bem neu eingerichteten Patrimonialgericht bee Fürften Putbus zu Putbus angeftellt und trat fein Umt am 1. Mug. 1839 an. Um 19. Gept. beffelben Sabres verheirathete er fich. Die erften Jahre ber überaus aludlichen Che vergingen in ungetrübter Beiterfeit, wogu bie berrlichen Umgebungen bes Bohnorts und bie Schonbeit ber Infel Rugen nicht wenig beitrugen. So führten ihn regelmäßig wiederkehrenbe Berichtstage baufig gang in bie Rabe von Stubbenfammer. D. wibmete fich mit befonderer Borliebe bem Stubium bes ibm bis baber fremben gemeinen Rechts und ber eigenthum= lichen Rechteberfaffung Reuvorpommerne, fowie er ce fich auch recht angelegen fenn ließ, Lanbebart und Gitten fennen ju lernen und lieb ju gewinnen. Es murben ihm am 13. Aug. 1840 eine Tochter, am 25. Juli 1842 ein Cobn, am 3. Juni 1846 ein Cobn und am 7. Mai 1850 wieber eine Tochter geboren. 3m April 1849 erlebten bie Meltern ben Schmerg, ben zweiten Gobn, ein in jeber Begiebung ausgezeichnetes Rind, ju verlieren. 3m Jahr 1849 murbe bas fürftliche Juftigamt in Folge ber Reorganifation bee Berichtemefene in Dreugen aufgehoben. D. wurde nun fonial. Rreifrichter bei'm Rreifgericht gu Stralfund, wohin er im Dai 1849 überfiedelte. Er ftarb am Mervenfieber nach mehrwöchentlichem Rrantenlager. D. hatte 10 Geschwister am Leben und mar ber alteste bon 7 Brubern. Schon burch bieset reiche Familienleben, befondere aber burch feinen gemuthvollen, feingebildeten Bater erhielt er eine bortreffliche Ergiebung. Geine Mutter ftarb frub, murbe ihm aber erfest burch bie Tochter bed' ju Berlin verftorbenen Medicinalrathe Bremer, welche fein Bater in zweiter Che beirathete und welche, wie er oft bankbar ausgesprochen, ibn liebevoller Beife geforbert Dicht ohne bauernben Ginfluß mar ber fpater gefoloffene Turnplat zu Dagbeburg, ben er eifrig besuchte. In fpateren Jahren ftubirte er mit Borliebe bie Schriften von Stahl und Dablmann, lettere und im Bufammenbange bamit die heidelberger beutsche Zeitung wirkten bestimmend auf feine politischen Unfichten , welche burch die Greigniffe bes Jahres 1848 und ber Folgezeit allmählig modificirt, aber in ibrer Grundlage nicht umgeftofen murben. religiofer Beziehung erhielt er mabrend feiner Studienzeit in Gottingen Ginbrude im Ginne ber Befühlerichtung, welche fpater burch ben Bertehr mit Gobe und beffen Rreife verftaret, in ben letten Lebensjahren aber gurudgebrangt, wiewohl nie vertilgt wurden. D. war ein Freund ber

Mufit und barmlofer Gefelligfeit, bie burch fein munteres Befen febr belebt murbe. Seine Dugeffunden wibmete er wiffenschaftlicher Thatigfeit. Folgende fleine Abhands lungen bon ibm find im Drud ericbienen: Reform bes burgerlichen Berfahrens in Preugen (Cberty, Beitfdr. für vollethuml. Recht, Rov. 1844). - Das Pfanbungerecht wegen Schuld nach bem rugen'ichen Landgebrauche. (Beits fdrift f. beutiches Recht bon Ranfcher, Bilbe u. Befeler, 1847, Beft 2). - Bur Reform bee Civilverfahrene, junachft über Beweisinterlefute u. Rechtemittel. (Berichte. faal von Jagemann, 1851, Beft 2). - Betrachtungen über bie Schrift: Die preuß. Schwurgerichte von Dr. Gobe. (Daf. 1852, Beft 8). - Bur Umgeftaltung bes Grefutiones wefens. (Juft. Min. Blatt 1849, C. 13). — Das preuß. Berfahren in Bagatellfachen. (Gerichtsfaal, 1853, heft 3). - Befondere bervorzuheben ift bie auf grundlichen Studien berubenbe Abhandlung über bas oben erwähnte rugen'iche Rechtebuch aus bem 16. Jahrh. - In feiner amtlichen Thatigfeit war D. gewiffenhaft und buman. Biele ber fruberen Gingefeffenen bee Juftigamte ju Dutbue bangen noch mit Liebe an ihren ehemaligen Umtmann. Ale Richter war er ungerechtfertigten Ginfluffen, von welcher Geite fie auch tommen mochten , unzuganglich. Er erfreute fich einer vortrefflichen Gefundheit und pflegte ichergent berporzuheben, bag er auch einmal bas talte Fieber gehabt babe. Die hervorftechenbften Gigenschaften feines Charafe tere waren mannliche Offenheit und unbegrengtes Bobls wollen. Er trat Jebem mit Bertrauen und mit bem beften Borurtheil entgegen und gewann baburch auch großes Bertrauen , bas er nie gemigbraucht hat. Gein Berg mar rein und feine Motive waren ftete ebel. Die fconften Seiten feines reichen Innern aber entfaltete er ale Gatte, Bater, Bruber und Freund. Biele trauern um ibn, ben Seinigen wird er unvergeflich fein. microsoft companies pro-

# \* 230. Dr. phil. Johann Lobegott Ferbinand Lange,

ordentlicher Sonorarprofeffer ber Theologie gu Jena; geb. ben 26. Sept. 1798, geft. den 21. Dft. 1852.

Bu Kolmnig bei Freiberg im fachs. Erzgebirge, wo fein Bater Rittergutsbefiger mar, erblickte 2. bas Licht ber Welt. Er war noch ein Rind, als seine Aeltern ihm burch ben Tob entriffen wurden. In einem von Rochliger

" Sold Stort D. Store L. Store D. Store St. March.

au Freiberg errichteten Inftitut erhielt er ben erften Unterricht. Seine Beiftesanlagen entwidelten fich frub unb burch raftlofen Bleiß machte er fcnelle Fortfdritte in ber Renntnig ber alten Sprachen und in feiner wiffenschaft= lichen Bilbung überhaupt, befondere feit er Bogling bes freiberger Gymnafium geworben war. Dem gelehrten Stanbe und namentlich ber Theologie fich gu wibmen, war eine 3bee, bie er nie aus bem Muge verlor. Ginen entschiedenen Ginfluß auf seine miffenschaftliche Bilbung gewann Gernhard \*), unter beffen Leitung bamale bas freiburger Gymnafium ftanb. Geine atabemifche Laufbahn eröffnete er 1817 in Leipzig, wo er bom 14. August bes genannten Sabres bie Oftern 1818 Mitglied ber bortigen biftorifdetheologifden Gefellichaft mar. 218 Schriftfteller trat er auf in einigen ungebrudt gebliebenen Abhandluns gen: 1) Quibus modis studium verae religionis cognitionem ex libris etc. hauriendi fuerit impeditum variis ecclesiae temporibus, et quae mala ex neglecto librorum etc. maxime N. T. studio orta sint. 2) Perniciosissimum ac pestiferum non religionis solum, sed ecclesiae ac civitatis maxime saluti fuit jus, antiquitus episcopis conciliisque concessum, excommunicandi homines haereseos conspectos. 3) De hodierno interpretationis librorum etc. statu. - Um Oftern 1818 verließ 2. Leipzig. Er begab fich in feinen Geburteort und von ba gegen Beihnachten nach Jena, wo er ale Privatgelehrter fich vorzugeweife bem Stubium ber Patriftit wibmete. Er machte gahlreiche Ercerpte aus Muguftin, Frenaus, Juftinus Martyr u. a. Rirdenvätern. Unter folden Beschäftigungen verging ibm ber größte Theil bes Tages und nur ben Abend pflegte er an einem öffentlichen Bergnugungeorte, namentlich in ber bei Jena gelegenen Delmuble, in bem Gefprach mit einis gen Freunden fich ju erholen. Um 4. Dov. 1818 bielt er bei einem Befuche in Leipzig bort eine ungebrudt gebliebene Borlefung: Expositio argumentorum, quibus patres apolegetici doctrinam Christianam a culpa atheismi ei objecta defenderunt. Gine zweite Borlefung: "Ueber ben Berth und Rugen bes Studium ber driftlichen Rirchengeschichte" hielt er balb nachher mabrend eines furgen Aufenthaltes in Leipzig, am 12. Dec. 1818. 3m folgenben Jahre ward er ju Jena Dr. ber Philosophie, im Sept. 1823 Baffalaureus ber Theologie, 1824 Privatbocent und 1828 außerordentlicher Professor ber Philosophie. Einige Jahre zuvor (1824) hatte er fich mit ber Bittme bes 1819

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 23, Jahrg, b. R. Refr. G. 191.

gestorbenen Diakonus Dietrich in Freiberg vermählt , unb hatte nun als Stiefvater für eine gablreiche Familie gu forgen. Ungeachtet er mit feinen Rollegen, felbft mit benen, bie, wie er felbft, bem Rationalismus bulbigten. feiner abweichenben religiofen Unfichten wegen, wenig in Berührung tam und feinen Umgang lieber unter einfachen Burgern und unter bem Bolte fuchte, bem ber ibm berbaßte gelehrte Dunkel fremd mar - fühlte er fich in feinen jena'fchen Berhaltniffen fo behaglich, bag er mebere Rufe zu auswärtigen Lehranstalten ablehnte. Ale akademischen Docenten verschafften ibm feine grundlichen Renntniffe ein ftete gefülltes Aubitorium. Geine Borlefungen betrafen hauptfächlich die Ginleitung in bas Studium ber Theologie, bie Philosophie ber naturlichen und driftlichen Religion. bie biblifche hermeneutit, alte und neutestamentliche Gregefe und Apologetit. Er hielt auch bogmatifche Gramina. torien. Mehere Jahre war er Korreftor und Mitarbeiter an ber von Gichftabt \*) redigirten jena'fchen Literaturgeitung. Auch die Stelle eines Cenfore befleibete er einige Beit. 216 Docent und Schriftfteller blieb er in gleicher Beile thatig. Er ftarb am Nervenfieber nach achtmonatlichem Krankenlager. Ein balbes Jahr vor feinem Tobe hatte er oft an beftigem Ropfichmery gelitten, wodurch fich, nach dem Ergebniß ber Geftion, eine Gehirnentgundung gebilbet batte. Gehr erfreute ibn in ber letten Beit feined Lebens bie Nachricht, bag eine feiner Schriften (über bie Rinbertaufe) in's Sollanbifche überfest worben. - Schrif. ten: Apologie bes driftlichen Offenbarungeglaubens. Erfter Theil. Jena 1823. (Auch unter bem Titel: Ueber bie Ertenntnig bes gottlichen Birtene aus ber beiligen Schrift und aus der Bernunft). - Antwort und Beurtheilung meiner Apologie bes driftlichen Offenbarungeglaubene (in ber halle'ichen Allgem. Literaturgeitung. Dec. 1824. Gt. 310 und im Intelligenablatt ber jena'ichen Literaturgeitung 1824, Nr. 23 u. 24, S. 179-190). - Nothgebrungene Erflarung über meinen Glauben an gottliche Borfebung (im Intelligenablatt gur jena'fchen Literaturgeitung. 1825. Mr. 20, S. 155 u. f.) — De gravissimis fidei nostrae evangelicae capitibus adversus ecclesiae catholicae fortiter quidem at caute defendendis. Ibid. 1824. - Beitrage jur alteften Rirdengeschichte, fowie jur Ginleitungs wiffenschaft in die Schriften bes Reuen Testamente. Erftes Banbchen. Leipzig 1828. (Auch unter bem Titel: 311bendriften, Chioniten und Difolaiten in ber apostolischen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 26, Jahrg. b. R. Retr. G. 216.

Beit , und bas Berhältnif ber neutestamentlichen Schriften au ibnen, biftorifc und evangelifch beleuchtet). Bweites Banbchen. Leipzig 1831. (Auch unter bem Titel: Ge-Schichte und Lehrbegriff ber Unitarier vor ber nicanischen Spnobe; fritifch und pragmatifch nach ben Sauptquellen bearbeitet). - Der Loyos bes Johannes, grammatifch auf. gefaßt. Gine Undeutung (in Ulmann's u. Umbreit's theo. logischen Studien und Rritifen. Jahrg. 1830. Beft 3) .-Der Glaube an Jefus Chriftus ben Beltbeiland. Rach ben Lehren ber beiligen Schrift bargeftellt und gerechtfer. tigt, jur Befeitigung langiabriger theologischer Difverftandniffe, und jur Beveftigung im Glauben mantenb gewordener Gemuther. Leipzig 1830. - Ginige Borte über fritische und pragmatische Behandlung ber Rirchen . , ind. befondere ber Dogmengeschichte (in Illgen's Beitschrift. 1833. Bb. 3. Seft 2). - Der Gabellianismus in feiner urfprunglichen Bebeutung. (Gbbf. Bb. 3. Seft 2). - Die Rinbertaufe in ber evangelifden Rirde, aus bem Stanb. puntt ber fymbolifden Rirde, ber beiligen Schrift unb ber menichlichen Bernunft. Jena 1834. - Die Glaubentlebren ber evangelifcheprotestantifden Rirche auf ben Grund ber reinen Schriftlebre entwidelt und mit einer furgen Geschichte ber wichtigften Dogmen, fo wie ber Darftellung bes firchlichetheologischen Lehrbegriffe begleitet. Gin Silfebuch für Studirende u. f. w. Jena 1835. (Auch unter bem Titel: F. U. Klein's Darftellung bes boamatis fchen Syfteme ber evangelifchebrotestantifden Rirche. 3weite Ausgabe völlig umgearbeitetet von L. 2.) - Tabellen ber Rirchen . und Dogmengeschichte. Jena 1841. - Unleitung sum Studium ber driftlichen Theologie, nach ben Grund. fagen bes biblifchen Rationalismus. Jena 1841. - Der Protestantismus in firchlicher und politifcher Sinfict; mas er eigentlich ift und werben foll. Jena 1844. - Die beilige Schrift, noch immer die einzig mögliche Grundlage gur Befeitigung aller religiofen Birren, fo wie gur Musfohnung ber driftlichen Ronfessionen. Elberfeld 1845. -Recenfionen in ber jena'fchen Literaturgeitung und in Robr's Predigerbibliothet (welche 2. nach Robr's Tobe fortgefest); einige Recensionen auch in ber leivaiger Lite. raturgeitung; mebere Artifel in Erich und Gruber's Encotlopabie ber Runfte und Biffenschaften und Auffate in Bran's Minerva. - 2.18 Bilbnig bat Kr. Ries in Sena lithographirt. more more tonky seek mydels .......

Jena. Dr. Beinrich Doring.

## \* 231. Johann Michael Trautmann,

tonigt, baver, penflonirter hauptmann ju Regensburg; geb. den 7. Nov. 1762, geft. den 22. Ott. 1852.

I. war ju Julich im Bergogthum Rlebe-Berg geboren. Sein Bater, Joh. Jof. Trautmann, mar Fourier im Purpfalzischen Regimente, Johann b. Birtenfelb; feine Mutter, Ratharina, aus Bobburg in Bapern. Mit 15 Sabren trat ber Cobn ale Gemeiner icon unter bas vaterlandifche Militar. Er rudte bald jum Unterofficier vor und verheirathete fich im 3. 1789 am 3. Dai ju Duffelborf mit Belena, geb. Diet, aus bem folner Begirte. Ihre Che ward mit 3 Rinbern gefegnet, Die aber alle in ber Bluthe ibrer Tage ale brave und hoffnungevolle Rinber ihrem Bater langft in bie Emigfeit vorausgegangen find. Des Berftorbenen Dienstzeit fiel in bie befannten fdweren Rriegejahre am Schluffe des verfloffenen und gu Unfang bes jegigen Jahrhunderte. T. erfuhr und ertrug alle bie großen Strapagen und Dlüben und Befahren bes Rriegerftandes gewiß jur Genuge. Schon 1790 machte er ben Feldzug gegen bie lutticher Infurgenten mit und in ben bewegten Jahren 1794, 95 und 1800 fand er als maderer, muthiger Rampfer in ben baterlandischen Reiben in ben Relbjugen gegen Frankreich. 3m 3. 1805 rief ihn ber Schlachtruf gegen Defterreich und 1806-1807 gegen Dreu. Ben, auf welchem Buge fich unfer Rriegsmann bie filberne Berbienstmebaille, feine erfte Auszeichnung, erwarb. 3m Felbzuge gegen Defterreich, im 3. 1809, murbe er wegen tapferen Betragens mit ber golbenen Tapferfeitemebaille gegiert und ging bann im 3. 1812 mit in ben bentwurdis gen, leibenevollen Bug nach Rugland, wofür er bas Ur. meedentzeichen erhielt. Bon baber auch gludlich beimge. febrt, wurde I. am 18. Dai 1813 jum Unterlieutenant im 3. Bataillon ber mobilen Legion bes Regenfreifes, am 23. Juni 1815 im nämlichen Bataillon jum Oberlieutenant beforbert, auch in bemfelben Sabre burch ben Urmeebefebl öffentlich belobt und im 3. 1816 jum 4. Infanterieregiment Gumpenberg in Regensburg verfest. Bier erhielt er im 3. 1828 wegen funfzigjabriger ehrenvoller Dienftgeit ben kon, bayer. Lubwigsorben und im 3. 1833 feierte er fein 50jahriges Dienstjubilaum, die Feldzuge nicht bop. pelt gegablt. 3m 3. 1834 rudte I. jum hauptmann vor, welche Stelle er in einem Alter von 72 Jahren noch fünf Sabre ruftig und voll Diensteifer gu größter Bufriebenbeit

seines Königs und mit der Liebe und Anhanglichkeit seiner Untergebenen bekleidete. Seit Juli 1839 bezog er nun seine Pension, wurde im J. 1849 auch noch mit dem Beteranenkreuze dekorirt, und lebte den späten Abend seiner Tage an der Seite seiner treuen, schichten Gattin, die den braven Mann auf allen seinen Feldzügen surchtlich und mit Ausopferung begleitet, die mit ihm redlich des Lebens Geschieß getheilt hat. Der herr segnete den Bund des Paares und ließ sie am 3. Mai 1839 ihre 50jährige, ein Jahrzehnt darauf die 60jährige Hochzeit schien. T. wurde am 24. Oktober mit allen militärischen Sbrendezeigungen und überaus großer Begleitung zur Erdebesteitetet.

Stiftsvitar an der alten Kapelle gu Regeneburg.

### \* 232. Friedrich Wilhelm Ludwig Karl Freiherr von Ripperda,

tonigl. preuß. Dberftlieutenant und emer. Pofimeifter ju Torgau; geb. ben 3. Juli 1782, geft. ben 23. Ott. 1852.

b. R. murbe in Minben an ber Befer geboren. Gein Bater, bamale Rapitan im Regimente v. Balbed, mar mit einem Fraulein v. Guftebt, aus bem Saufe Derebeim, perheirathet. Um 4. Mai 1795 trat ber Berftorbene als Junter in bas Regiment v. Raltftein, bas in Dagbeburg garnifonirte, murbe 1798 Fabnrich und am 22. Dov. 1800 3m 3. 1806 mohnte er ber ungludlichen Lieutenant. Schlacht bei Auerstedt bei, balf nach berfelben einen Theil . bes gerftreuten Regimentes fammeln und machte mit biefem bie Retirabe bis Dagbeburg. Ale Rriegegefangener auf Chrenwort entlaffen, ging er nach Minben, wo er feinem Bater am 4. Juli 1807, welcher feit 1793 ale Dberft penfionirt war und in Folge feiner im 7jahrigen Rriege erhaltenen Bunben ftarb, bie Mugen gubrudte. 3m Jahr 1809 verließ er fein Baterland (bas bamalige Ronigreich Beftphalen) und lebte im Preußischen ale inaktiver Officier. 3m 3. 1811 murbe er ale altefter Setonblieutenant bei'm 4. oftpreußischen Regimente in Graubeng angeftellt und am 14. Juli beffelben Jahres jum Premierlieutenant ernannt. Den ruff. Feldaug 1812 machte er unter General Yort \*) mit. Bu Anfange bes Sahres 1813 half er ein neues Bataillon (jegiges 1. Bataillon vom 17. Infant. Reg.)

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 8. Jahrg. bes R. Retr. 6. 721.

organifiren, in welchem er auch ben Relbaug bis gum Baffenftillftande theilte. Dit bemfelben Bataillon rudte er am 1. April 1813 vor bie Beftung Spanbau, ben 20. April wurbe gefturmt, ber Sturm abgefchlagen, ben 27. April bie Bestung übergeben. Rachbem v. R. an meheren Schlachten und Gefechten Theil genommen, erbielt er am 1. Februar 1814 bei bem Sturm auf Doren. mabrent er mit feiner Rompagnie ein Berbau nabm, einen Sous burch ben rechten Oberarm; boch brachte ibm biefes Gefecht jugleich bas eiferne Rreug 2. Rlaffe. Für Musgeichnung mabrent ber gangen Rampagne erhielt er ben ruff. St. Blabimirorben 4. Rlaffe. Um 15. Darg 1814 wurde er wirklicher Rapitan und Rompagniechef. Rach beenbigtem Felbzuge 1814 ging er mit feinem Regimente nach Schlefien, fpater nach Pofen. Sier wurbe er im 3. 1817 Major und erhielt Dangig ale Garnifonsort. 3m Juli 1820 verheirathete er fich mit Fraulein Bernharbine Louise Emilie Benriette von Alvensleben aus bem Saufe Bebefin. Gegen Enbe bes Jahr 1825 erhielt er auf fein Unsuchen ben Abschieb ale Oberftlieutenant mit Penfion und ber Ersaubnif, die Armee-Uniform tragen zu burfen. Rachbem er an verschiedenen Orten, g. B. Blankenburg am Barg, ein rubiges Leben, nur unangenehm burch öftere forperliche Leiden (freiwilliges Sinten und rheumatifche Befchwerben) unterbrochen, geführt batte, murbe er ben 9. Det. 1842 ale Poftmeifter in Torgau angeftellt. hier entrif ibm ber Tob am 14. Aug. 1843 feine innig. geliebte Lebensgefährtin. Dit Anfang bes 3. 1850 marb er feines Poftens als Poftmeifter enthoben und in ben Rubeftand verfest. Er lebte bis gu feinem nach fcweren obicon furgen Leiben erfolgten Tobe in Torgau. Er ftarb an ber Bruftwaffersucht. v. R. war ein tapferer Solbat, treuer Unterthan feines Rönigs, liebevoller Gatte und Bater, ein frommer Chrift, ein helfer der Armen; babei bie in fein fpates Alter ruftig , beiteren Bemuthes, überall ale froblicher Befellichafter gern gefeben und erfreute fich einer allgemeinen Achtung. Er hinterläßt zwei Sobne, beibe Sekonblieutenants im konigl. preugischen 20. Inf. Reg., und eine Tochter. Auf bem Rirchhofe gu Torgan ruht er neben feiner geliebten Gattin.

sign Seld, all that and the Search of the

## 233. Dr. C. A. Geitner,

Grfinder bee Argentans und vielfeitiger Techniter ju Schneeberg; aeb. ben 12. Juni 1783, geft, ben 24, Dft, 1852 \*).

G. war ber Cohn bes am Gymnafium ju Gera angeftellten Subkonrektore und follte nach bem Willen feines Batere Theologie ftubiren, ohne bagu innern Beruf gu fühlen. Nachbem berfelbe ein ganges Semefter theologiiche Rollegien gebort, ging er jum medicinifden Stubium über und verbiente fich balb ben vermehrten Gelbaufmanb Theils burd Unlegung von Berbarien, welche er an mobihabenbe Stubenten verlaufte, Theile burch fleine fdrift. ftellerische Arbeiten. Gpater murbe er Kamulus bei bem Dottor Sachse, ber ibn balb ale wiffenschaftlich gebilbeten jungen Mann liebgewann und ibm in feiner argtiichen Praris großes Bertrauen fchentte. Durch biefen wurbe er bem bamaligen fachf. Ronferengminifter, bem Grafen b. Ginfiebel, empfohien, ber fich von ben Staatsgeschaften auf eines feiner Guter (Mudenberg) gurudgegogen unb ihn als Chemifer und Privatfefretar anftellte. Sier bot fich bem jungen Danne bie iconfte Gelegenheit bar, fich in ben Gifenwerken und anderen Unternehmungen ber technis fchen Chemie gu wibmen. 3m 3. 1809 habilitirte er fich ale praftifder Argt in Löfnig im Schonburg'fden, wo er feinem Berufe ale bentenber Urgt volltommen entiprad. Eine befondere Borliebe für technische Chemic, anfanglich nur für folche Gegenftanbe, die bem Auffdmung ber Drudund Farbefunft fich zuwandten, bestimmte ibn nach feiner Berheirathung im 3. 1810, eine chemische Produftenfabrif ju errichten, in welcher fur bie gablreichen, burch bie Rontinentaliperre aufblühenden Kabriten Sachfens zuerft bie erbigen und metallifchen Salzverbindungen bereitet murben, die nebst anderen nicht minder wichtigen, besonders für Kattunfabriken anwendbaren, Erzeugnissen, einen segendereichen Einfluß bethätigten. In dieser Periode knüpfte er ein inniges Freundschaftsband mit dem jegt in Prag lebenben Dr. v. Rurrer, der alle feine Erfindungen und Berbefferungen im Gebiete ber Farbefunft feiner Beit ber forg. fältigften Drufung unterzog, ebe fie in bie Bertftatten ber Drud . und Farberei abgegeben murben. In Ditwirfung Diefes Freundes ftellte G. querft in Deutschland auch bie bolgfauren Galge, ale: bolgfaures Gifen, Thonerbe, Blei,

<sup>\*)</sup> Leipziger Muftr. Zeitung. 1852, Mr. 514.

Ralt ze. fabritmäßig ber, bie fpater in allen inbuftriellen Banbern eine wichtige Rolle gespielt baben, über beren Berwendung in ber Karbetunft Rurrer fcon im 9. Banbe bes ichweiggerichen Journals fur Chemie und Phofit eine eigne Abhandlung niederlegte. Bu ben fubftantiellen Rupferfarben, auch unter ben Ramen Detallgrun, Rurrergrun in ben Rattunfabriten befaunt, gab G. bie erfte Beranlaffung burch die fabriemäßige Darftellung feines Rupferammonium und bes' arfenicirten Rupferammonium (Deugrun) für technische 3wede; auch mar er in Deutsch= land ber Erfte, welcher bie dromfauren Berbindungen im 3. 1819 auf thierifde und vegetabilifche Stoffe fur farbige Ericheinungen firirte, mabrent faft gu gleicher Beit in Frankreich biefelbe Erfindung burch Laffgigne gemacht wurde, die biefer in ben Annalen für Chemie und Donfit am 16. Gept. 1820 ber Deffentlichkeit überagb. G. bebiente fich zu feinen Berfuchen bes von ihm felbft bargeftellten neutralen dromfauren Rali, woburch er in Berbindung mit bem effigfauren Blei, bauerhafte Farben in gelben Abftufungen erzeugte. Wie ausgebehnt und folgen. reich biefe wichtige Erfindung in weiteren Fortidritten ber Beit in die gesammte Farbefunft für alle mögliche Stoffe eingegriffen, beweift ber ungeheure Berbrauch ber drom. fauren Galge. Bu größerer Musbehnung feiner Kabrit verließ G. Lögnig und überfiedelte biefe im 3. 1815 nach Schneeberg in ein größeres paffenberes Lotal, fabricirte bafelbft, nebft anderen Chemitalien im Großen, auch bas von ibm ichon früher bargestellte Ultramarin (Robaltblau), Ultramaringrun (Robaltgrun), bann bas liquibe Ultra: marinblau, ale bas anerkannt vorzüglichfte Blauungemittel für Seiben ., Schaf . und Baumwolle und Leinen. ftoffe, indem babei ein blauliches Beig bargeftellt wird. welches für bas Muge burch fein anderes bis jest bekanntes Fabrifat fo icon und prachtvoll erreicht wirb. Die wich: tigfte Erfindung, bie feinen Ramen ber bantbaren Dachwelt übergiebt, ift die Darftellung bes Argentane, von fpateren Konkurrenten Reufilber genannt, bas, wenn er mebr Raufmann gewesen mare, ibm Sunberttausenbe batte einbringen muffen, die er Sachfen und berliner Fabrifanten jugewandt. Er suchte bei ber Regierung auf feine Erfindung um ein Privilegium an; bieg murbe ihm aber fo fpat und mit folden Ginfdrankungen ertheilt, bag es für ihn gang werthlos war, ba es ein Berbot enthielt, Speife = und Trinkgeschirre baraus zu fertigen. Die preuß. Regierung bagegen wies alle öffentlichen Unftalten an,

baffelbe für Ef. und Trintgefdirre angufchaffen , obgleich es in Berlin minder arfenitfrei nachgeahmt murbe. Bu größerer Ausbehnung biefer Fabrifation taufte G. ben Muerhammer, ein fruberes Gifenbuttenwert, mo eine bebeutende Bafferfraft ibn in ben Stand feste, Balg : und Stredwerke angulegen, auch gur Fertigung von Rlavier. brabt, welcher einen reinern Ton, ale Stablfaiten giebt, fo bag beren Unwendung eine Umwälzung in Begiebung auf Instrumente fich anbahnt. Durch bie Bereitung aller chemifchen Praparate fur Porzellan, Steingut und Glas. malerei, fowie ber Glangvergolbung auf Porzellan, bat fic berfelbe einen großen Ruf erworben und es burften wenig Porzellanmalereien im In . und Auslande fenn, Die nicht biefe Farben icon verarbeitet hatten. 216 Battalaureus fdrieb berfelbe fcon im Jahr 1806: "Die Familie Beft ober Unterhaltungen über bie wichtigften Begenftanbe ber Chemie und Technologie", ferner "Briefe über die Chemie" in 2 Banben. In ben Jahren 1806 bie 1810 mar er Mitarbeiter an bem Journal für Fabriten, Manufalturen und Runfte. Bulett fdrieb er: Berfuche über bas Blaufarben ohne Judigo. Durch den Ankauf bes Buttenwerts Bilbelmine in Caineborf wurde er mit ben bortigen Erb. branben genau bekannt und tam auf bie originelle Ibee, biefe ju einem tropifchen Pflangengarten ju benugen, mobei berfelbe von bem Berrn v. Urnim, Befiber bes Grund und Bobens bort, bereitwillig unterftust murbe. Gin Aftienverein wurde bagu in's Leben gerufen, ber fich aber wieder auflofte, ba bie Schwierigkeiten ben Gifer ber Theil. nehmer balb erfalten ließ. Er ale größter Aftionar übernahm bas Ctabliffement, und ba er für feine Studien. Chemie, Mechanit und Botanit, feine brei Gobne erzogen hatte, rief er ben jungften, ber fich ber Gartnerei gewibmet und zu feiner Ausbildung im Auslande reifte, jurud und ftellte benfelben babei an, ber bas Ctabliffement balb bob, fo bag er es bemfelben im 3. 1846 gang übertrug, ber es feitbem unter ber Firma von G. Beitner's Treibgartnerei in Planig fortfest. B. erlebte noch, daß feine Schopfung Das murbe, mas er fich bavon verfprocen; bie entftandes nen neun Glasbäufer und viele gemauerte Raften bergen bie neueften Ginführungen ber Tropenwelt. Die Banane trug in 13 Jahren Riepen mit über 200 Früchten; Die schmadhaftesten aromatischen Alianas reifen bort gu jeder Jahredzeit, bie neueften Mobepflangen, ale: Droiben, unter benen befonbere bie fcmer ju fultibirenben fleinen bunten Unveltodilus, bie Schlauch : und Sonnenpflangen,

tednische, ale : Gummi Gutti, Chingrinte, Mango, Mabagoni, Gewürznelfen, Diement, Mild . und Brotbaum, Ratao, Cebern'u. bergl. Das Reuefte jeboch ift ein vollfommenes Sortiment Bafferpflangen, ein großes Aquarium (Biftoria : Saus), fo bag ber fleine Dampfgarten fich gu einem Ctabliffement erften Ranges emporgefdmungen bat. Raft zu gleicher Beit mit ibm farb bie Biltoria regia ab. bie fcon bie iconfte Bluthe getrieben, ba eine gufällige Rluftung berfelben eine ju bobe Temperatur jugeführt, batte, welche ju bampfen, bas Trodenlegen ber Pflange nothig wurde, was beren Reimfabigfeit unterbrudte. Seine lette vorgezeichnete Arbeit mar bie Berbefferung bes burd ibn querft bargeftellten Alizarin-Liquore aus bem Rrapp, mit welchem in ben Rattunbrudereien bie frapp. rofenrothen Abstufungen fatt bes Farbens mit Rrapp, Avisiren und Rostren, burch ben Weg bes Tafeldruck erreicht werben follte, worauf Frankreich eine Pramie von 30,000 France ausgefest. Eingetretene Rranklichkeit unb julest ber Tod hielt ibn ab, biefe Erfindung vollkommen auszuführen. Die chemifche Kabrit wird von feinem alteften Cohne, herrmann, ber icon feit Jahren Uffocie, nebft ber Argentanfabrit in Que, welcher Alfred Geitner borftebt, unter ber bieberigen Firma von Beitner u. Romp. in Schneeberg fortgeführt. recording by mit, by mirror ad a substant

#### \* 234. Mag. Johann Rarl Röhler,

Enmnafialdireftor und Sauptmann a. D., ju Liegnis; geb. d. 12. Febr. 1782, geft. b. 24. Dit: 1852.

Bu Chemnig im Königreich Sachsen erblidte K. bas Licht. Da seine Aeltern unbemittelt waren, mußte er schon in der frühesten Jugend dazu beitragen helsen, durch Unterricht, den er ertheilte, seiner Neigung, sich den Wissenschaften zu widmen, folgen zu können. Große Entbehrungen machten es daher nur möglich, daß er die Universität Leipzig 3 Jahre besuchen konnte, auf welcher er sich der Theologie und später erst der Philologie widmete. Nach Berlauf dieser Zeit war er einige Zeit Hauslehrer in Hamburg. Da jedoch die dortige Luft ihm nicht zusagte, kehrte er nach Sachsen zurück, wo er wiederum einige Jahre als Hauslehrer wirkte. Im J. 1811, am 23. Dec., kam er durch Empfehlungen in Liegnig an, wo er bald nach zurückgelegtem Eramen am Gymnasium als Lehrer angestellt wurde. Im J. 1813 solgte er mit hoher Be-

geifterung bem Aufrufe bes bochfeligen Ronigs \*) und ftellte fich ale Freiwilliger. Er machte ben Felbaug mit. mar bei bem Gingug in Paris und fehrte 1814, nach bei enbigtem Felbjug in feine Stelle gurnd. Alle wirflichet Bauptmann beendete er feine militarifche Laufbabn. Nachdem er fpater bas Gramen für die hoberen Rlaffen beftanden batte, rudte er flufenweise auf, bie er 1836 propifprifd. 1838 aber ale wirklicher Direktor ber Unftalt angestellt murbe. Alle feine Rrafte widmete er reblich Diefer Unftalt, bie in ben 41 Jahren, mabrent er an ber felben wirtte, feine gange Thatigfeit in Unfpruch nahm: Die Jahre 1848 uub 1849 gingen nicht fpurlos an ibm poruber: er fand in biefer Beit treu gu feinem Ronig und hatte ale mabrer Preuge in jener Beit vielfache Berfola gungen gu erbulben, benen er jeboch unerschrocken und unerschütterlich bie Stirn bot. Ale icon fein Rorper ben fdweren Leiden einer Rudenmart - Rrantheit erlag, mar fein Beift noch fortwährend thatig bis gu bem Sage, wo mit feinen großen Rorverleiben bas Bewußtfenn ibm fdwand. Um 1. Det. begannen feine großen Rampfe, Die gulebt burch einen fanften Tob ihr Ende fanden. Außer feinem Umte lebte ber Berewigte nur fur und mit feiner Familie, gegen bie er treu bie Pflichten bes Gatten Die binterlaffene Gattin, vier und Baters erfüllte. Töchter und zwei Schwiegerfohne beweinen ihren großen Berluft. 224 Mag. Robann Rad Robler,

### \* 235. Friedrich August Muller,

Paftor und Superintendent ju Blacheim (Reg. Beg. Minden), Ritter bee rothen Ablerorbens 4. Rlaffe;

geb. ben 14. San. 1793, geft. ben 26. Det. 1852.

Sein Bater war Pastor zu Aberstedt bei Salberstadt, wo er auch geboren wurde. Seine Bilbung fand er bis zum 15. Jahre im Privatunterrichte, dann auf der Domsschule in Halberstadt und seit Oftern 1812 brei Jahre lang auf den Universitäten Halle und Göttingen. Im 3. 1815 wurde er Hauslehrer bei dem damaligen Regierungspräsidenten Freiherrn v. b. Horst zu Minden und nach 5 Jahren zweiter Prediger zu Enger am 4. Januar 1820. Um 8. Sept. 1822 kam er nach Buchholz und am 3. Abvent 1826 nach Bladheim. Die Gemeine wollte den Pastor

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 18. Jahrg. des R. Retr. G. 647.

Bolfening aus Schnathorft baben und supplicirte felbft nach Berlin, verkannte aber nicht lange ben guten D. bezeugte ibm und fonigl. Regierung bieg um Oftern 1827. Durch Berfügung bes konigl. Ministerium bom 25. Mug. 1829 murbe er Superintenbent ber Diocefe Rabben unb burd Berfügung konigl. Regierung ju Minben bom 26. Jan. 1831 Schulinfpettor bes Rirchfpiele Bladbeim. Als fpater Die Spnobal. Superintenbenten eingeführt murben, mablte ibn bie Spnote wieber ale Guberintenbent. Begen vielen Ungnnehmlichkeiten legte er bieg Umt jeboch fpater freiwillig nieber. Bei biefer Belegenheit zeigte es fich, welche Liebe und Achtung er genoffen, benn man icentte ibm einen toftbaren filbernen Dotal und bee Ronige Dajeftat verlieb ibm ben rothen Ablerorben. Geitbem lebte DR. eingezogen. Gein Gefundbeiteguftanb murbe immer fdmacher und er ließ fich beghalb Michaelis 1852 penfioniren und jog nach Budeburg, um gang in Rube leben ju konnen. Er befand fich bort gang mobl, ale ploblich fein Tob erfolgte. Der gemuthlich erfcutternbe und forperlich angreifende Abschied von feiner ibm über Alles theuern Gemeinde batte bie ichon gefdmächten Lebens. frafte vollende ericopft, mabrent bie Reime zu ber tobtliden Rrantheit im Laufe ber Jahre gelegt waren. - Er war nicht ber Stärkfte von Konstitution und mußte er beshalb manche perfonliche Rrantungen, bie ibm leiber! nicht erfpart blieben, befto tiefer empfinden. D. bat viele Berbienfte um bie Bemeine Blabbeim fich erworben. Er war febr affurat und punktlich in feinen Geschäften und babei ftreng rechtlich. Er wollte nur bas Gute und tonnte fein Unrecht bulben. Da ibn Gott nicht mit Rindern gefegnet batte, fo that er febr viel Butes an Urmen und Rothleibenden. Dit feiner Frau lebte er in bem inniaften. gartlichften Berbaltniffe. Much bes Schulwefens nabm er fic mit vieler Liebe an und forgte namentlich vaterlich für bie Schullehrer. Durch die vielen Taufdungen, bie er erfahren, war er freilich etwas mißtrauisch geworben; bod, wer feine Freundschaft erft befaß, ber konnte ficher auf ibn bauen. Er faßte fich furg und fonnte mohl mitunter bifant werden. Als Dichter bat er fich nur bei Familien . Beranlaffungen gezeigt und ich bin fo gludlich, einige Gebichte von ihm ju befigen. Geine Bibliothet mar giemlich bebeutenb, ba er bas Reuefte fich noch immer anschaffte. Gein Leichenbegangniß fand in ber Stille Außer Bermanbten und alteren Freunden hatten fich bie Prediger ber lutherifden und reformirten Gemeine

in Budeburg, sowie alle Die angeschloffen, welche mit bem Berftorbenen mahrend seines turgen Dortseyns in perfonliche Berührung getommen waren. Um Grabe sprach ber Paftor Reischauer einige turge, aber angemeffene Worte.

Hüllhorft. Dr. Arendt.

Imtmann.

#### 236. Abam Rétsey be Rétse,

f. t. wirfl. geh. Rath, Rammerer und Beldzeugmeifter, Ritter des oftere, Orbens ber eifernen Krone 2. Rlaffe, des Maria Thereffen- und des t. ruff. St. Bladimir-Ordens 3. Al., Großtreuz des t. ficilian. Militar-St. Georg · Ordens der Biedervereinigung und bes papfil. St. Gregor-Ordens, Ritter des t preuß. Militar-Berdienstordens und Inhaber des Inf.-Regimente Kaifer Alexander Rr. 2, zu Wien;

geb. im Sahr 1775, geft. ben 28. Dtt. 1852 \*).

R. geborte einer alten, wenig bemittelten flebenburg's ichen Abelsfamilie an und war auf ber Befibung feines Batere ju Gard bei Magyar Igen geboren. Der Relb. marfcall . Lieutenant Samuel Graf Gyulai, Inhaber bes 32. 3nf. - Regimente, befant fich gur Beit, ale R. faum bas Anabenalter binter fich batte, ale Beftungetomman. bant in Rarleburg. Er intereffirte fich fur ben feurigen und für ben Solbatenftanb glübenben Jungling, nahm ibn am 20. April 1789 ale Rabet in fein Regiment auf, mo er ihm im britten Monate nach feiner Uffentirung eine Rahnrichftelle verlieb. Der ausgebrochene frangof. Revolutionefrieg führte Retfen 1793 nach ben Dieberlanben, wo er im Dai 1794 gum Unterlieutenant borgerudt ben erften Unlag fand, feine Unerfdrodenheit an ben Tag gu 1796 focht R. mit bem Regimente bei Baffano und murbe im Mary 1797 Oberlieutenant. 3m Juli bee barauf folgenden Jahres tam er in bas neu errichtete Inf.= Regiment Butaffowich, nahm hier an bem Treffen bei Berona (26. Marg 1799) ausgezeichneten Untheil und murbe in jenem bei Magnan vermunbet. 3m Oftober 1800 jum Rapitanlieutenant beforbert, hatte R. an ben ferneren Rriegevorfallen bis jum Frieden von Luneville feinen Untheil mader beigetragen und fich an bem Relbauge bee Sahres 1805, in welchem bas Regiment bei ber Armee in Stalien eingetheilt mar, betheiligt. Ginem nun geäußerten Buniche, einem vaterlanbifden Regiment angu-

<sup>\*)</sup> Der ofterr, Solbatenfreund. 1852. 6. 517.

geboren, murbe burch bie am 1. December 1807 erfolate Ueberfebung in bas 2. Romanen. Grengregiment willfabrt: von bier aus traf ibn am 1. Mai 1809 feine Ernennung jum Major und Kommandanten bei'm 2. westgaligischen Freibataillon Ergherzog Ferdinand, welches in jenem Rriegejahre bem 7. Armeetorpe in Polen quaewiefen mar. Roch batte er nicht ber neuen Bestimmung folgen konnen, ale icon im Juni feine Ernennung jum Dberftlieutenant bei bem 1. abeligen fiebenburgifden Infurret. tione-Regimente befretirt wurde, um beffen Organifirung er fich große Berbienfte erwarb. Rach Auflöfung beffelben murbe R. am 1. April 1810 in gleicher Gigenschaft zu bem Infanterieregimente Benjovety und im April 1812 gu Bieronomus Colloredo Dr. 33 überfest. Dit biefem Regimente bei bem öfterr. Auriliartorpe eingetheilt, fampfte er 1812 gegen Rufland und murbe in Anerkennung feiner bervorragenden Leiftungen noch im Oftober beffelben Sabres jum Oberften und Rommandanten beforbert. Die Sabre 1813 und 1814 maren für Oberft R. Die glorreich. ften feines Lebens. Dit bem Regiment in bie Refervearmee (Divifion Felbmarfcall-Lieutenant Baron Biandi) eingetheilt, pollführte er jene belbenmutbigen Thaten. welche in ben iconften militarifden Deforationen Unertennung fanden. Rachbem er bei Dreeben und Rulm bas Regiment mit Umficht angeführt batte, bot ibm bie Schlacht bei Leipzig Gelegenheit jur befonbern Auszeichnung. Der Ungriff auf Marteleeberg, die Bertreibung bes Reindes aus ben Quen lange ber Pleife, bie fofortige Borrudung bis in die Rabe bon Dolig und ichluglich bie Erfturmung biefer enticheibenben Dofition felbft maren Berbienfte, welche bie erhabenen Monarchen an Ort und Stelle burch Gnabenbezeugungen murbigten, inbem R. gleichzeitig mit bem Maria Therefien . , auch ben f. ruff. Blabimirund ben tonial, preuß. Berbienftorben jugeftellt erhielt. In bem Jahre 1815 fand R.'s Regiment mit vier Bataillonen bei ber Referbe-Armee bes Ergbergog Ferdinand '), wurde bann in bas Lager bei Dijon gezogen und von bort in bie Garnifon nach Bien berlegt. In berfelben Beit erbielt R. bie f. f. Rammereremurbe, Gpater fam R. nach Dfen, wo er am 28. Juli 1820 feine Ernennung gum Generalmajor und Brigabier bei ber Armee in Stalien erbielt. Ale folder wohnte er bem Buge nach Reapel in ber Divifton bes Pringen Beffen Somburg bei, erhielt bas

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 29. Jahrg, bes R. Retr. G. 41.

Groffreux bes f. ficilian. St. Georgeorben und blieb ale Brigabier ju Palermo bis jum Sabre 1827. Sier mar feine nicht unwesentliche Mufgabe im Ginne feines Do. narchen gludlich geloft worden, mas fich auch unter'm 1. Rov. beffelben Sabres burch feine Ernennung gum Inhaber bes 2. Inf. Regimente fundgab. 3mei Jahre blieb nun R. in Berona, tam bann nach Ugram und murbe am 18. Mai 1831, mit gleichzeitiger Ernennung jum Felb. maricall : Lieutenant ale Divisionar wieder nach Stalien perfett, in bem Momente, ale fic bas ofterr. heer gur Intervention in ben Rirchenstaat ruftete. Un biefer Erpedition nahm er thatigen Untheil und murbe im 3. 1832 mit bem Groffreuge bee papftlichen St. Gregor Drbene, fowie im Jahr 1838 mit bem Orben ber eifernen Rrone 2. Rlaffe ausgezeichnet. Bu Enbe Auguft bee barauf folgenben Sahres wurde R. fommanbirenber General in Galigien und geheimer Rath und ftand biefem Poften an fieben Jahre bor. Bie icon fruber, fo mar es ihm auch in biefem Wirtungefreise gelungen, fich bie Berebrung unb Liebe feiner Untergebenen ju gewinnen, wenn gleich ein bariches Auftreten eben nicht geeignet ichien, Die Compathieen in allen Stanben rege ju machen. Dag R. aber troppem auch bie Bevolkerung Lemberge für fich gewinnen tonnte, mar ein Beweis feiner anberweiten Borguge. Co ift es erelarlich, daß ibn Lemberg, bei Belegenheit feiner Ernennung jum zweiten Rapitan ber bestanbenen ungar, Leibgarbe (28. April 1846) aus freiem Untriebe jum Gbrenburger ernaunte. Balb barauf (19. Oft.) erhielt R. bie Keldzeugmeisterwürbe. Das Sabr 1848 follte auch ibn auf ein ungewohntes Felb führen. Die Bermidelungen in Ungarn wurden nach ben Märztagen immer größer, bie Unmaagungen unverzeihlicher. · Als die Rataftrophe mit: bem eblen Telbmaricall Lieutenant Grafen Lambera \*) in Defth eintrat, murbe R. am 3. Oft. 1848 jum ungarifden Ministerpräsidenten mit dem Auftrag ernannt, ein neues Ministerium ju bilben; er kontrasignirte bie gleichzeitig erlaffenen bekannten faiferl. Manifefte, welche Ungarn in ben Rriegezustand erklärten und ben Banus mit dem Ober= befehl ber Truppen in jenem Kronlande betrauten. Bir übergeben bie Greigniffe jener Beit, Die unfer fcones Bas terland an ben Abgrund bee Berberbene gu führen brobten und bemerten nur, ale jur Biographie des Berblichenen gehörig, bag er in Folge ber fcmachbollen Greigniffe bed;

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 26. Jahrg, bes R. Retr. S. 1092.

6. Ott. jenes Sabres ju Bien, von ben Aufrührern aufgeboben und auf die Aula in Gewahrsam gebracht murbe -, eine Sandlung, bie nicht bie verabschenungswürdigfte jener Epoche mar. Die Rube trat fpater allmablig wieber ein, bie ungarische Leibaarbe murbe aufgehoben und R. am 8. Jan. 1850 nach einer beinahe Gliabrigen ausgezeichneten Dienftleiftung in ben Rubeftand verfest. Er erhielt in Burbigung feiner vielfachen Berbienfte bie namhafte Derfonalgulage von viertaufend Gulben, wobon ein Taufenb aus bem Fonde ber Barbe, beren Rommanbant er burch einige Jahre war, floffen. - R. barg, wie wir bemertt batten, in einer rauhen Gulle eine eble Geele; freigebig bis gur Berichwendung, gebenten feiner viele Rrieger, benen er burch großmuthige Spenden ein mabrer Boblthater mar. Rur zweimal in ber bewegten Laufbabn bleffirt, genoß R. bie an bae Ende feines Ablebene, ber ungetrübteften Gefundbeit und ftarb wie er gelebt - un. gefcheut bem Tobe in bas Untlig blidend. Dur einige Tage bor feinem Ableben mußte er bas Bimmer buten. Der alten Gewohnheit nach, umgaben ibn auch am lesten Lebendtage treue Rampfgenoffen feiner Belbentbaten und inmitten beiterer Befprache, inmitten ber befeligenben Gra innerungen einer iconen, unvergeflichen Bergangenheit, entfolief er, bei vollem Bewußtfenn, in ber gangen Rraft, bie ibm im Leben carafterifirte, fanft und fcmergenlog.

#### \* 237. Johann Heinrich Abolph Schömberg, Dberftadtfdreiber ju Bittau;

Class ben Tole come Course to er

geb, ben 3, Juli 1780, geft. ben 28, Dft. 1852.

5. war ber alteste Sohn von Gottlob Beinr. Schom. berg, Dberamteabvotaten in Budiffin und Johanne Cophie, geb. Mardftein. Gine Schwester, nach ibm geboren, ging ibm fcon im Rinbesalter in Die Emigleit voran. Mit ibm ift ber Familienname Schömberg erlofchen. Geinen Bater verlor er bereite im Sabr 1798 an einem wiederholten Rervenschlage im 57. Jahre feines Altere; Die Mutter ben 18. Dec. 1821 an Schwäche. Nachbem er bas Gymnafium feiner Baterstadt Baugen besucht, ging er Oftern 1798 auf bie Universität Bittenberg, um bie Rechte gu flubiren, Er verließ biefe erft ben 12. Dob. 1802, febrte an feinen Geburteort jurud und wurde ben 16. Juli 1803 mit ber erften Cenfur verfeben, in die Babl ber oberlaufiger Obere amtsabvotaten aufgenommen. Der Ruf feines Baters,

fowie bie Anerkennung feiner Renntniffe verschafften auch ibm balb eine nicht unbebeutenbe Praris. Gein fruberer Sang jum Militarftanbe, wie fein Enthufiasmus fur ben großen Raifer bestimmten ibn jedoch, feine Rarriere wieber aufzugeben und fich im Spatfommer 1807 unter Frant. reiche Abler gu ftellen. Gein vielbewegtes Leben in Gpanien, Rugland ac., wo er fich burch Muth und Renntniffe auszeichnete, erbob ibn bis jum Rittmeifter bes 7. Regi= mente ber polnifden Barbe : Lanciere und fcmudte, nach erhaltenen Bunden, feine Bruft mit ben Rreugen ber Ch. renlegion und bes Beinrichordens. Er verebelichte fich in Paris mit Marie Abele Lebel, Tochter eines verbienten Officiere; geboren in Clermont, feit ihrer Rindheit in Paris erzogen, ben 15. Aug. 1815; wo ihnen am 28. Mai 1816 eine Tochter, Emilie Armanbe, und ben 4. Mai ein Gobn, Rlemene, geboren murbe, welcher aber auf ber Rudreife in's Baterland im Monat Juni 1819 am Bahnfieber ftarb und in Schlüchtern rubt. Den 10. August beffelben Jab. res erfreute ibn bie Beburt feiner zweiten Tochter, Ramilla. Bon ba an lebte er in ftiller Burudgezogenheit fur feine Familie und betrat, reich an Erfahrungen, Die fchriftftellerifche Laufbahn unter feinem frühern nationalifirten Nament Belmont') nicht ohne Glud, mabrent er fich, außer bem Sache ber Geschichte ber Beit, vorzugeweise gur Bellettriftit binneigte. Er vertaufchte Oftern 1820 Bauben mit Rleinbabnden. Rach bem Tobe feiner Mutter gog er ber Ergiehung feiner Rinber wegen nach Rameng, fehrte bort ju ben Rechtemiffenschaften jurud und murbe fpater gum Senator in's Rathetollegium aufgenommen, welche Stelle er mit Gifer und großer Borliebe fur die Stadt 216 Lanbtageabgeordneter von ber Burger. Schaft gewählt, ging er wiederholt nach Dreeben, fand bort Gelegenheit, feine Renntniffe bargulegen, erhielt in ber Rolge einen Ruf nach Bittau, wo er gulest die Stelle als Dberftadtichreiber vermaltete und fein Glud begrundete; fo bag er eine lange Reihe von Jahren (über 20 Jahre) bafelbft geachtet, geehrt, hauslich zufrieben und bochft an-

<sup>\*)</sup> Bon seinen Schriften nennen wir; Belmont's hifter, romant. Erganlungen: Aschantee's — bie Lagunen von Benebig 1823. — Erginnerungen an Spanien, belebt. u. unterhaltenden Indalee. 1823. — Geschichte bes ottomann. Reichs. 4 Bbe. 1824. — Prinz Eugen u. sein hof, nebst Denkwürdigt. d. Königt, Italien unter Napoleon, 1824. — Greich v. Spanien, frei nach Rabbe übersept. 1826. — Graf Diebipschesbaltansti, f. ruff. Feldmarschall. 1830.

genehm lebte. Seine Laufbahn beschloß er als muber Pilger, obicon er noch geistesträftig fein Umt wenige Tage zuvor verwaltet hatte.

\* 238. Friedrich Christian Weißfer,

fürfilich reuß. plauen'fcher Sunigrath und Amtmann gu Schleig;

geb. ben 12. Dec. 1781 , geft. ben 28. Dtt. 1852.

Geboren zu Dittereborf im Amtebegirte Schleig, mo fein ju Gofchis im 3. 1810 verftorbener Bater, Friebrich Ronrad Beigeer, bamale Pfarrer mar, besuchte 2B. von feinem 7. Jahre an bis jum Abgang auf bie Univerfitat bie Soule ju Schleig, bis jum 17. Jahre bei ber vaterlichen Grofmutter bafelbft liebevolle Aufnahme findend und nach beren Tobe im Logis bei einer Sandwerterfamilie untergebracht. Schon ber Anabe zeigte einen eifernen Aleif mit bewundernswerther Ordnungeliebe. Das Lob feiner Lebrer . und gablreicher Bermanbten begleitete ibn auf bie Atabemie. Der Rechtswiffenschaft lag 2B. von Oftern 1800 bis babin 1803, bas erfte Sahr ju Jena, bie beiben anbern ju Leipzig mit großem Gifer ob. Er verließ Leipzig mit ber nach überstandenem examen pro praxi (prae ceteris) erhaltenen erften Cenfur prae ceteris. Rach Dftern 1803 erhielt er die Erlaubnig zur abvotatorifchen Praris in Schleig, bie er mit bebeutenbem Erfolge betrieb, marb 1809 jum Senator ber Stadt ernannt, wobei man ibm bie nicht gang unbeträchtliche Raffenverwaltung bes fogenannten Teutschen Saufes bafelbft (einer Stiftung bes ehemaligen teutschen Ritterorbene) übertrug, verwaltete mebere Datrimonialgerichte und erlangte wegen feiner Renntniffe als Burift und wegen feiner Buverlaffigkeit und Promptheit in Beforgung aller feiner Gefdafte in Schleiz nach und nach folches Unfeben, bag er nach bem im 3. 1822 megen vorgerudten Altere erfolgten Rudtritte feines Dheime, bes fürftl. Hofrathe und Amtmanne, auch Stadt . und Landrichtere, Chriftian Beinrich Beiffer in Schleig'), in beffen Funttion ale Borftand bes bafigen Juftigamtes und Stabtund Landgerichtes mit bem Charafter ale Juftigrath von bem jest noch regierenben Fürften, Beinrich LXII., berufen wurde. Er verwaltete biefes Umt mit Treue und Bleiß bis an feinen Tob, wo er nach furgem und bem Unschein nach unbebeutenbem Unwohlseyn ploglich bes Rachte burch einen eingetretenen Birnfclag von Gott

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 16, Jahrg. bes R. Retr. G. 881.

jum beffern Jenfeite abgerufen wurde, indem ibn bie Seis nigen an biefem Tage frub tobt im Bette fanben. Muffer einem noch lebenben Bruber, bem Raufmann Quauft Gottfried Beifter in Goleig (ein zweiter Bruber, ber fürftl. Rammerkommiffar Rarl Beinrich Beibter ') bafelbft, und die einzige Schwefter, biefe im ledigen Stande, maren ibm, Lettere 1822, Jener 1840 in bie Ewigkeit vorange-gangen), beweinen ihn eine Bittwe, Renate Raroline, geb. Gelbern, bon Burgt bei Schleig geburtig, mit ber er in 44jahriger bochft gludlicher Ghe gelebt batte, fo wie 5 lebende Rinder. Drei Rinder, zwei im jungeren Altet mabrent bee Jahres 1819 und einen im 25. Lebenejahre ftebenden Gobn, ben Abvolat und Berichtebireftor Bunther Dewald Weifter, im 3. 1846, hatte er vorher begraben laffen. Befonbere ber Dob bee Lettern fcmerzte ben Berftorbenen tief. Gleich ausgezeichnet ale Menfch und ale Beamteter erfreute er fich befondere in ber letten Beit großer Unbanglichfeit und Liebe Geitens feiner Berichtsbefohlenen. Un feinem Leben gingen ale außere Greigniffe bedeutenberer Art die Invafion ber frangof. Utmee unter Unführung bes Raifere Rapoleon in Schleig mit bem Gefecht bom 8. Oft. 1806, die barauf folgenden Kriegejahre bie 1815, bie politischen Bewegungen von 1830 und 1848 und ber große fchleiger Brand vom Jahr 1837 vorüber, ohne nachs theiligen Ginfluß auf feine Berhaltniffe. Bewundert an ibm murbe ftete bie Richtigkeit ber bon ihm in feinem Umte ale Richter ertheilten Entscheibungen, beren Bearbeitung er, ohne von bem Rechte ber Aftenverfendung Gebrauch ju machen, fich gern wibmete und bie fich namentlich auch burch eine ichlagenbe Rurge ber beigegebenen Grunde empfahlen. I In ber bis an fein Enbe bewahrten großen Ordnungeliebe mar er Mufter. Auch hat er Giniges für die Theorie ber Rechtswiffenschaft gewirtt. Rachs bem er eine Abhandlung über bas Berfahren bes Richters bei angetragenem Gibe in einem gewiffen Salle gefdrieben batte, welche im 3. 1827 in ber eroferifden Buchhandlung ju Jena eigens im Drud erfcbien, lieferte er brei verfcbie. bene Beitrage gu ben in ben Sahren 1829 -1831 von bem außerordentlichen Profeffor Dr. Abolph Dartin bafelbft berausgegebenen Jahrbuchern ber Gefengebung und Rechte. pflege in Sachsen, nämlich Bb. 1. Beft 1, abh. 9, Bb. 1. Seft 3. Abh. 29. u. Bb. II. Seft 3. Abh. 22. and the transferred married and the state of

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr, f. im 18. Jahrg, des R. Refr. S. 785.

## \* 239. Klemens Wicher,

Dberlehrer am Chmnasium ju Lauban; geb. im Jahr 1797, gest. ben 28. Dft. 1852 \*).

Rofenberg in Schlefien mar fein Geburteprt und fein Bater ber bafige Rurichnermeifter Albert Bicher. Er ftubirte gu Oppeln und Breelau, hauptfachlich Phyfit und Mathematit, bestand bas philologische Gramen, ward Mitglied bes philologischen Seminare und lehrte gu Bredlau und Oppeln, ward 1827 Rollaborator am Gomnafium gu Lauban und trat am 13. Juni bief Umt an, bas ben gefammten Unterricht in Mathematit und Phofit in feine Sande legte. 1832 befam er ben Titel Oberlebrer und verwaltete treulich fein Umt. Doch, ohne vorhergegange. nes Unwohlfenn, überrafchte ibn ber Tod burch einen Schlage fluß in ber Racht bom 28. bie 29. Det. Bei feinem biebern Charafter und feiner Unfpruchlofigfeit batte er viele Liebe gewonnen und muß ibm ein freundliches Undenten gefichert bleiben. Der Staat verlor in ihm einen feiner tuchtigften Beamteten, ber Konig einen feiner treueften Unhanger. Berheirathet mar er feit 1827 mit Mathilbe Dir. borf, Tochter bes Raufmanne Dirborf in Breelau, gwar finderlos, boch von einer geliebten Pflegetochter tief be-trauert. Der Berftorbene bat folgende phyfitalifche und mathematifche Schriften berausgegeben: Lehrbuch b. Phufit f. Gymnafien u. Burgerfdulen. Bredlau 1844. - Phys fitalifche Aufgabenfammlung. Lauban 1847. u. in Drogrammen folgende Abhandlungen: Ueber b. Urt der Bebandlung einer quabrat. Gleichung in analyt. geometr. Sinficht. 1831. - Beschreibung b. phyfital. Apparate in Lauban. 1835. - Grunde, warum auf ben Gymnafien in ber Mathematik weit geringere Resultate erzielt merben. ale in ben übrigen Lehrgegenständen. 1845.

# \* 240. Johann Joseph Seifert, tathol. Pfarrer zu Budesheim bei Bingen;

geb. ben 4. Dov. 1804, geft. ben 29. Dtt. 1852.

S. wurde in Mainz von armen Aeltern geboren und kam 1807 nach bem Tobe feiner Mutter zu feinem Oheim, bem katholischen Pfarrer Johann B. Röber in Rodenberg,

einem Dorfe, nicht weit von ber Rreisstadt Friedberg in ber Proving Obarbeffen, wo er bis zum Jahre 1818 blieb. Bon ba fam er in bas bifcoflice Seminar gu Daing, wo er alle Rlaffen burchmachte; weitere Stubien bat er nicht gemacht. Um 1. Rov. 1826 murbe er Alumnus und am 23. August 1829 Priefter, tam bierauf wieber ju feis nem Obeim nach Rodenberg ale Raplan, ber balb barauf ftarb, worauf er, auf turge Beit, Pfarrverwalter bafelbft wurde. Gin Sahr fpater tam er ale Raplan nach Dunfter bei Dieburg, mo er bis jum 16. Dec. 1836 blieb; von ba an wurde er guerft Pfarrer in Bechtheim bei Borme bis aum 15. Oft. 1842 und von biefer Beit an mar er Pfarrer in Bubesheim. Es ift begreiflich fcmer, für einen fo einfachen Lebenegang lebhafte Farben gur Schilberung aufgufinden. Aber mas ba nicht bie Begebenbeiten thun, erfest ber Charafter, ber, vielleicht nicht fraftig genug, um auf die Dauer eine den umgebenden Glementen miberftrebende Saltung zu bewahren, boch in feinem Momente feiner Birkfamkeit bas Gute und Menfoliche vergift. S. war ein gang frommer Beiftlicher, welcher feinen Dienft punetlich verfah, häufig Rrantenbefuche machte und ben Urmen mehr gab, ale er nach feinen Berhalt= niffen es tonnte. Dabei leutselig und friedfertig, erwarb er fich die allgemeinste Achtung und zwar nicht blot in feiner Pfarrgemeinbe, fondern in ber gangen Umgegenb. Dit bem Lebrerpersonal in Bubesheim, mit ben bortigen Ortevorstandepersonen, sowie mit allen fonftigen Beborben, lebte G. im beften Ginvernehmen. Aber freilich gablte er dabei nicht weniger ale viele Andere feinen doppelten Tribut an bie Beit. Der Mann, ber immer in ber gemäßig= ten Richtung fich bewegt batte, murbe gur Beit ber trierer Ballfahrt aufgeregt burch bie Urt und Beife, wie viele Eiferer fie für bie 3mede bes Ultramontanismus und ber Berbunkelung auszubeuten suchten, und er erflärte fich nachbrudlich gegen biefelbe; ein Umftanb, ber ibn mit vielen Mitgliedern feiner Gemeinde, befondere aber mit bem fruber in Giegen gestandenen und nun in Maine privatifirenden Professor Riffel (R. ift nämlich von Bus besheim geburtig und häufig bort) und beffen Familie in große Berbrieflichkeiten verwidelte. Aber G. mar qualeich ein aufrichtiger Ratholit und die politischen wie religiofen Ertras vagangen, welche nun bald bie Belt burchtobten, entfprachen fo wenig feiner Ueberzeugung, ale feiner Reigung. Dog. lich, daß er bierbei ju weit jurudging (Beugnif bafur mar, bağ er fich mit bem genannten, bochft ultramontan gefinnten

Professor Riffel wieber auf guten Fuß ftellte), aber nicht nur Welttheile und Lander werden, wenn erft bon Repolution, bann leicht von Reaktion ergriffen (beibe Borte werben bier gang ohne gehäffigen Rebengebanten und blos gur Bezeichnung ber Wegenfage gebraucht) und es bauert bis die entsprechende Schwebe gurudgefebrt ift. Bleichviel inbeffen; G. batte bie Genugthuung, bag feine Gemeinde, welche nicht weniger ale 2200 Seelen gablte, bei allen bamaligen politischen und religiöfen Birren eine gefette Saltung behauptete und fich nicht vom Schwindel ber Beit mit fortreißen ließ. G. ftarb nach einem faum achttägigen Rrantenlager. Bei feiner Beerdigung am 31. Det. fanden fich , trop ber fcblechten Bitterung , boch 18 auswärtige Geiftliche und mehr als taufend fonftige Freunde aus ber benachbarten Stadt Bingen, fowie ben übrigen Orten ber Umgegent, bei bem feierlichen Leichenjuge ein. Der Sarg, welchem bie Schuljugend, bie ermachfene Jugend, weißgekleibete Dabden, Die Beiftlichkeit vorausgingen, murbe von 12 jungen Leuten abmechfelnb mit ben Banben getragen; bie wenigen Unverwanbten bes Berftorbenen, fammtliche Gemeinde ., Rirchen . und Schulporftande bes Orte folgten, welchen fich bie übrigen Unwefenden, ohne Unterschied ber Ronfession, anschloffen, alle mit Befühlen tiefer Ruhrung über bas fonelle Sinfcheiben bes allgemein beliebten und gefchatten Mannes. Der Sarg murbe in ber Rirche aufgestellt und hielt Profeffor Riffel bie Leichenrebe. Sierauf murbe bie irbifche bulle bed Berblichenen, unter ben üblichen religiöfen Feierlichkeiten, bem Schoos ber Erbe übergeben. G. batte ben Burgermeifter George in Bubeebeim, einen politifc und religios aufgeklart benkenben Mann, ber fich auch ale folden in ber zweiten Rammer ber Landftanbe bewährte, ju feinem Teftamentevollftreder gemacht und babei bemfelben gewiffe Summen zu bestimmten 3weden, nach beffen bestem Ermeffen, jur Berfügung geftellt. Die burch bas Regierungeblatt gur öffentlichen Runde gelangten Stiftungen S.'s trugen allerdings febr bas Geprage bes Erflufiv= Patholifden. Rämlich 1350 Gulben gur Errichtung einer Raplanei ober eines Beneficium ju Bubesheim , 300 Gulben jum 3mede bes fatholischen Rirchenbaues dafelbft und Die ihm geborigen Rirchentleiber, Ornamente, Agenden, Ritualien und sonstigen Utenfilien im Berthe von 35 Gulben an bie tatholifche Rirche in Bubesheim. Cusmic out von Bendenbeet ton Denment Colors.

the er this to destinations are like and the work

Digmond by Car

## 241. Joseph Freiherr von Rath,

f. f. Geheimrath und Felbzeugmeifter, Ritter des Maria Therefia-Droens und Rommandeur bes Leopolbordens ju Ling;

geb. ben 27. Bebr. 1772, geft. ten 31. Dit. 1852.

Geboren mar v. R. ju Budweis in Bohmen. Seine erfte militarifde Bilbung erhielt er im Saufe bes Baters. ber ale ebemaliger Artilleriebauptmann in ber Dathematik tüchtig gefchult mar. v. R. murbe am 10. Dec. 1787 als Unterfanonier in bas 2. Reld : Artillerieregiment affentirt. Bie Tuchtiges er gelernt und wie fein Ruf ibn icon bamale auszeichnete, beweift, bag ibm, bem jungen Danne pon 19 Jahren , nach 15monatlicher Dienftzeit eine Rabnrichtftelle bei Ergbergog Ferdinand Infanterie Dr. 2 übertragen murbe. In biefer Stellung brach ber Turfenfrieg aus und feine erfte Baffenthat gab ihm bie militarifche Beihe. Es war im 3. 1789, ale ber Sturm auf bie Borftabte von Belgrad anbefoblen murbe. Gleichzeitig bers breitete fich jum allgemeinen Schreden bie Rachricht, bas Abby Dafca mit 60,000 Mann jum Entfage ber Beftung beranrude; bie genaueften Rachforschungen brachten jeboch bald bie Runde, bag ber Grofvegier bei Martinefti gefcla. gen worben ware und gur Muefubrung bes Sturmes auf Belgrad gefdritten werben muffe. Schon bliste auf biefem Schauplate bes Rriege und bes Tobes bas morberifche Reuer und im ununterbrochenen Kanonenbonner und Gewehrgetofe brang gahnrich v. R. an ber Spige von 51 Auserlesenen, Die als Freiwillige bem jungen Unführer folgten, bie an bae Glacie, ben Reinb fortmabrend verfol. Der Trommelwirbel rief ibn im Strome europais genb. fcher Greigniffe noch ju anberen Thaten bes militarifchen Muthes; bei bem Angriff auf Bangenau in Elfaß im 3. 1793, wo bas Bataillon auf bem rechten Flügel beta. dirt ftebent, einen fo bebeutenben Berluft erlitt, befahl General Graf Burmfer, bag Fabnrich b. R. ben Reft ber Mannichaft aus bem Gefechte gurudgieben follte unb biefes verschaffte ihm bie Beforberung jum Grenabier. lieutenant. Dbicon verwundet, batte er im größten Sand. gemenge fortgefampft; fpater marb er noch zweimal bermunbet, 1800 bei Engen gegen General Jourban unb 1809 im Treffen bei Bnaim. Schon fruber, im 3. 1796, hatte er eine öffentliche Belobung im Tagebbefehle bei bem Sturme auf ben Brudentopf bon Suningen erhalten, wo er mit 15 Freiwilligen ber Erfte mar, ber bie Borwerte erftieg. Im Felbjug 1809 trat er icon bebeutenber berbor, junachft in ber Schlacht bei Edmubl, wo er ale Grenadier-Sauptmann ben Rudzug auf Regensburg bedte. indem er die Soben bei ber Stadt bertheidigte, wiewohl ibm fein Befehl jugegangen war, und er erft nach Mitternacht mit 200 gefammelten Grenabieren fich bem Rorps wieber anschließen fonnte, und im blutigen Treffen bei Bnaim, wo er mit feiner Grenadier : Divifion die Boben bon Jeswis an ber Taja bis ju feiner fcmeren Bermunbung auf bas Tapferfte vertheibigte, wofür er borgugs. weise jum Dajor porrudte, juerft ale Rommanbant ber bobmifden Legion; balb barauf jum Infanterieregiment Dr. 39 berfett murbe. Die boben Erlaffe wurden ibm gleichsam ju einer Lebensmahrheit und folche mit eiferner Ronfequeng ju befolgen, mar fein Ruhm und fein Ctols. Das Kommandowort war ibm bas einzige Gefet, welches er fannte, ein Gefet, neben welchem es feine Liebe und feinen Sag, feine Ueberlegung und feine Rudfict, feine Familie und fein Baterland für ihn gab. Die militarifche Disciplin und Subordination, unentbehrlich für jedes Beer, übte er ale die ftrenfte Dothwendigfeit. Denn bas Leben bes Goldaten, pflegte er ju fagen, ift ein Leben ber Opfer und bes Behorfame. Gelbft ber Muth wird fcablid, wenn er nicht burch ben Gehorfam jurudgehalten wirb. 36m war baber ber Monarch, welcher bas Intereffe Aller in fich vereinigt, ber bochfte Berr ber Befellichaft und bas verforperte Befes. Immer hielt er es fur die bochfte Chre, biefem gu bienen und beffen Befehle gu bollgieben. ruff. Relbjug bot bem madern Rrieger wenig Gelegenheit fich auszuzeichnen ; beftomehr ber im folgenden Sabre beginnenbe Riefenkampf gegen Rapoleon, ber brei machtige europäische Staaten gegen ben machtigen Bwingberen unter bie Baffen rief. In ben glorreichen Jahren 1813 und 1815 nahm er wieber einen chrenvollen Plat, ben er fich burch große Unftrengungen verbient hatte, ein. In benfelben Augustagen, ale bie Schlachten bei Dreeben und bei Rulm gefchlagen murben, ward auch im Guben an ber Drau gefampft. Diefes Jahr brachte ibm auch bie Unerfennung feiner Tapferfeit, indem ibm fein Monarch wegen ber Bertheibigung von Billach mit bem Maria Therefien. Orben fcmudte. Dhne eine folde meifterhafte Bertheidi= gung ber Stadt Billach mare bas öfterr. Urmeeforpe überflügelt und somit jum Rudzuge nach ben Erblanden geswungen worben, wie bieß ber Feldzeugmeifter Siller felbft ertlarte und baber bei bem Raifer beantragte, bas b. R.

porgugeweise jum Dberfflieutenant borruden und bas Ritterfreug obbefagten Orbens erhalten follte. Ge mar bieß eine Muszeichnung, welcher er im folgenden Felbauge fich wurdig erwies, ale bas Regiment Duta unter bem Befehl bes Generalmajors v. Trent ben fleinen St. Bern. bard ju überfteigen und fo bie rechte Flante bes nach Chambery vorrudenben Feldmarfchall = Lieutenante Bubna au beden batte, eine Aufgabe, welche bas Regiment gwar mit bedeutenbem Berlufte, aber ruhmvoll lofte, nachdem es bei Ronftang gu einem beftigen Befechte getommen war, in Folge beffen v. R. wegen feiner borguglichen Mitwirfung in ehrenvolle Erinnerung gebracht und jum Dberften beforbert murbe. Rach bem zweiten parifer Frieden weilte v. R. ale Rommanbant bee Infanterieregimente Mariafy Dr. 37 über 13 Jahre in Galigien. Mit ritterlichem und mannhaftem Ernfte ftand er feinem Regimente vor. Er mußte Officieren und Golbaten ben Stoly bes Patriotismus einzuflößen, ber zu jedem Opfer geneigt macht. Durch und burch von feinem Berufe burchbrungen, verlangte er pon einem Jeben ein Leben ber That und ben punktliche ften Behorfam. Durch eine mahrhaft vaterliche Fürforge und Gerechtigfeit mehrte er befonders von bem gemeinen Manne jede Bedrangniß ab und foutte auch bie Unfpruche der Officiere, bamit niemand fich gefrantt ober gurudgefest fühlte. Dieg erwarb ihm die ungeheuchelte Liebe unb Berehrung feiner Untergebenen. Diefe Gefühle gaben fich fund, ale er bas Regiment verließ und ale Generalmajor und Truppen-Brigadier nach Stalien verfest murbe. Das Officierforpe bethätigte ibm feinen Dant burch Ueberreichung eines toftbaren Degens. 3m 3. 1826 verebelichte er fich mit Sibonie Freiin v. Barco, in beren Familie bas Chrenkleinod bes Therefienorbens gleichsam erblich geworben war, benn auch ihr Bater manbelte auf ber ebenfo glangenden ale gefahrvollen Bahn bes Rrieges; er batte Diefe Muszeichnung ale Dberftlieutenant in ber Schlacht bei Chocgim gegen bie Turten für bervorragende Baffen: thaten erhalten. Ginfach und magig mar b. R. in feiner Lebensweife. Er verschmähte alle Lodungen nach Gelb und Befit. Durch eigene Entbehrungen ermunterte er ben Solbaten, feine Drangfale ju ertragen. Bom Rorben nach ber füblichen Region verfest tam Rath auf eine anbere Sobe bes militarifden Strebens. Bom 3. 1827 bis 1832 befehligte er Brigaden ju Dadua, Pavia und Mailand. Benn auch bamale Baffenrube in Italien berrichte und tein offener Reind zu betampfen war, fo

giebt es boch auch Pflichten im Frieben, bie ebenfo ebrenpoll find, ale bie Rampfe auf offenem Schlachtfelbe. b. R. zeigte fich nicht blos bor ber Fronte Taufenden in feiner militarifden Ueberlegenbeit, fondern auch außer bem Dienfte glaubte er burch eingreifende Borte nicht gurud: bleiben ju burfen. Stete von feinen militarifden Erfabrungen mit Rurge und Babrbeit fprechent, ftiftete er vielfachen Ruben. Bo nur immer eine Rraft im Dienfte fich gelähmt fühlte, brangte es ibn, ju mahnen und zu ermuntern und bas etwaige Schmerzliche abzustellen. Alle militärischen Grabe murben von ibm mit Liebe und Bobls wollen umfaßt. Reben glimmenben Funten ber Bwietracht! ber fo leicht bas Busammenhalten ber militarifden Dafdine fort, wußte er ju lofden. Der betaate Streiter batte oft Belegenheit, fur bie Principien ber Officierebre ein weifes Bort ju reben und burch Grunde ber Bernunft bie Rlagen ju mobificiren; er bielt ben Bunbftoff nieber, wenn er fprach: "Unfer Blut gebort tem Baterlande und nicht ber Sybra bes Privatstreites, woburch bie Baffen oft fo pergeblich abgestumpft merben. Die bobere Chre bes Bater= landes verlangt Ginigung, wenn bie Ebrenfrankungen ber Burbe unferes Stanbes feinen wesentlichen Gintrag thun." Dbicon an Jahren borgerudt, boch immer noch in voll-Commenfter Rraftfulle, begann für v. R. ein neues Stas bium bienftlicher Birtfamteit. Die Beftung Defcbiera beburfte eines neuen Rommanbanten und bie Babl fiel auf ibn, ber nun gum Keldmarfchall : Lieutenant ad honores porgerudt mar. Bar bas Leben bes Junglinge und bes Mannes rein und untabelhaft gemefen , batte er auch oft Die Reuerprobe bestanden ale Beld und ale Rubrer von Belben : ber hochfte friegerifche Ruhm follte erft bem Breife au Theil werben burch bie in ber Gefdichte ewig bentwürdige Bertheidigung von Pefdiera im Feldzuge von 1848. Der bescheibene Mann fab in biefem Bechfel feines Gefdides nur neue Gelegenheit, feine Ergebenheit an ben Dag zu legen. Denn er wußte ja, bag es im Dienfte feines Raifers fein Rudmartefdreiten gebe und bag ber Rrieger in jeber Stellung bas Beugniß feiner Treue abs legen tonne. Die Befatung biefer fleinen Beftung belief fich auf 1,500 Dann, einen Bug Sufaren, 90 Felbartil: leriften und eine geringe Barnifon Artillerie. Die arme Beftung tropte ber gehnmal ftarferen Dacht bes Reinbes und ungeachtet farbinifche Parlamentare mehrmale bie Beffung ju übergeben bie Forberung ftellten, wurde ftets jeber abnliche Untrag mit entschiedenem Rriegemuthe burch v. R. jurudgewiesen. Doch über ben tapfern Rampfern ftand ein größerer und unbarmbergiger Feind ; es war ber Sunger, und erft ale alle Baufer Defchiera's abgebrannt ober von Bomben durchlöchert waren und ale in biefem Lufts Preife bie Rugeln fein Leben verschonten, wo bas Athmen für Jebermann ohnebieß fo fdwer geworben mar; ale faft volle zwei Monate mabrent ber Bertheibigung biefer Beftung vergangen waren und es bem Felbmarichall Rabesti unmöglich geworben war, Entfat ju fenden, fprach v. R. au feinen Rriegern : "Ich murbe es ju bem größten Glange meines Lebens gablen, in ber weitern Bertheidigung biefes Plages mein Leben opfern ju tonnen; aber mein Tob wird bie leeren Magagine nicht füllen. Die Beftung erhalt weber Brod noch Entfat; barum wollen wir nicht burch eine verzweifelte Gegenwehr ben Reft ber Mannschaft opfern. Bir haben in unfern Glauben an Defterreich Alles gewagt, barum werben wir auch Alles wieber ge. winnen. Der Auszug von bier ift nur ein Ortewechsel, in Rurgem febren wir ja wieber." Jest erft murbe von v. R. wegen ber Uebergabe ber Beftung auf ber Bafie ber ehrenvollften Bedingungen unterhandelt. Den wiederhol. ten Unträgen bes Bergoge von Genua murbe Gebor gegeben, in Folge bavon die gange Befatung mit allen Rriegt. ehren und Beibehaltung ihrer Baffen Defchiera am 31. Dai verlaffen follte. Das theuer ertaufte Pefchiera brachte bem Reinde keinen Gewinn, ba ingwischen ber Feldmarschall Radegei aus ber Bertheidigung jum Ungriff übergeben und in wenigen Wochen einen ehrenvollen Frieden erzwingen konnte; gang andere, wenn Defchiera gleich Unfange gefallen und der Konig von Garbinien mit ber Sauptmacht nach Friaul auf bie Berbindungelinie bes Feldmarfchalle in ben öfterr. Erbftaaten gerudt ware. Darum batte bie bartnadige Bertheibigung biefer fleinen Bestung, an welchen ber Feind feine Rrafte vergeubete, mehr genütt ale eine gewonnene Schlacht: Go fab nun v. R. ben unerschütterlichen Glauben an ben Sieg bes großen Beerführere erfüllt. Die farbinifden Truppen berließen Deschiera und bem v. R. wurde mit ber ausgezeichnetften Unerkennung feiner Berbienfte bas Beftunge. fommando abermale übertragen. v. R.'s Rückehr nach Veschiera mar eben feine Erbolung, benn er murbe geführt über ben Dornenweg bes Glenbe und ber Berftorung. Die Rriegsfurie batte fomobl in ber Stadt, ale in ber gangen Umgebung ber Beftung Schredliches angerichtet. Wie v. R. in ben Tagen bes Rrieges feine Gendung er.

füllte, fo ward er nun auch im Leben bes Friedens ber Beschüber ber Bebrangten; er suchte bie Schreden ber Bergangenheit burch bie rettenben Thaten ber Gegenwart au perfohnen. Der mube Greis, ber nicht ale Opfer bes Rrieges fruber gefallen mar, fublte, baß bie Grenglinie feines Dafenns auf Erben icon enger gezogen mare. In Rolge ber vielen Unftrengungen batte bem ehrwurbigen Beteran bie Stunde bes Abichiebes von Defciera gefchla. gen. Abfchied nehmend fprach er: "3ch folge bem Strome bes babineilenben Menschenlebens. 3ch, ber ich mich schon auf einen Stab ftuben muß, übergebe bas Rommanbo ftarteren Rraften; ber Gingelne ift ja nur ba um bes Gangen willen. Und es ift eine große Tugend bes Golbaten, fich über bas Daag feiner Rrafte von Unberen bes urtheilen zu laffen. Sab' ich boch bier ein icones Stud Beltgefdichte burchgemacht, find mir ja faft 63 bedeutunge. volle Sabre im Dienfte meines Raifere vergangen. Runmehr will ich jum großen Felblager bes Menfchengeschlech. tes gieben. Doge bas wiebereroberte Defcbiera nie mehr eine Beute bes Feindes werben!" Es konnte nicht fehlen, baß ben Abgehenden bie Thranen und Gegenswünsche aller Guten begleiteten. v. R.'s glangenbe Tapferfeit in fo vielen blutigen Gefechten erlangte noch gulest die berbiente Mudgeichnung. Das Baterland gablte die Schulb feiner Trauer und ber gerechte Monarch bethätigte ben Sohn burch die Beforberung jum Felbzeugmeifter und aleichzeitiger Berleibung ber Gebeimenrathemurbe, ale ibm für bie belbenmuthige Bertheibigung Defchieras bie Beforberung jum wirklichen Feldmarschall - Lieutenant und bie Berleibung des Rommandeurkreuges des Leopold . Ordens . fcon vorausgegangen war.

# \* 242. Johann George Dittrich,

geb. ben 21, Ott. 1770, gefi. im Oft. 1852.

D. wurde geboren zu Grumbach, einem Dorfe ohns weit Dredden. Sein Großvater mutterlicher Seite, ein begüterter Mann, ließ es bei dem lernbegierigen Knaben nicht an Bilbung bes Geistes und Körpers fehlen und fo geschah es benn, daß ber Großvater ihm, als herangereisten jungen Manne von 23 Jahren, sein nicht undebeutenbes Erbgericht zur eignen Bewirthschaftung überließ. Bei seinen ziemlichen Kenntnissen, die er schon als Junge

ling in ber Detonomie feines Batere fich gefammelt hatte, fab er recht wohl ein, wie niebrig fich ber Reinertrag bei bamaliger Bewirtbicaftung ber Grunbftude berausstellte und fein ferneres Drufen und Beobachten ließ ihn balb bas finden, was Roth that, um Berbefferungen in landwirthe ichaftlicher Begiebung vorzunehmen. 216 fich ibm nun Belegenheit und Mittel bet feiner Uebernahme bes Erb= gerichts mehrfach barboten, fo machte fich es D. gur erften Mufaabe, fein übertommenes Befistbum in allen Branchen gu beben und gu berbeffern und fein Streben . - ben Besignachbarn und ber Umgegend mit autem Beispiele borangugeben, inbem er weber Roften noch Duben und andere Opfer icheute - belohnte fich fpater mit ben beften Erfolgen. Gein Mugenmert richtete er zuerft auf bie Berbefferung ber Relber, Biefen und Solgungen. Alle Lebben und ben muften Balbboben fultivirte er und gemann baburch mehr Flachenraum ju Felbban und Baumpflangun. gen, wodurch naturlich ber Berth feiner Grundftude ffiea und feine Ernten weit ergiebiger murben und einen bop. pelten und mehrfachen Ertrag lieferten. Gein Boblitand vermehrte fich baber von Jahr ju Jahr und balb jog er bie Aufmerkfamkeit feiner nabern und entferntern Umgebung auf fich. Es tonnte nicht fehlen, bag wiffenfchafte lich gebilbete Danner feinen Umgang fuchten und mit Bilfe biefer und burch Gelbftbelehrung aus wiffenfchaftlis den Schriften arbeitete er mit feltnem Rleife, um immer tiefer in die Gebeimniffe ber Ratur einzudringen, bamit er fich und feinen Rebenmenfchen Rugen verfchaffen tonne. Dit ber Berbefferung feiner Felbgrunbftude gleichzeitig veredelte er insbesondere feinen Biebftand und richtete feine volle Aufmertfamteit auf Ginführung guter Racen und beren Buchtung. Dit bem Studium ber Thierargneifunde verband er eine forasame Pflege und Abwartung feiner Sausthiere. Gelungne Ruren, ale Resultate feiner frühern praftifden Untersudungen in ber Unatomie, ber dirurgis iden und innern Beilkunde, inebefondere ber Pferde, erwarben ihm bald ben Ruf eines geschickten Thierarates in ber gangen Umgegend. Ale wohlhabender und vermögender Dann fehlten ibm bie Gelegenheiten, Gutes auszuüben: nicht und feine moralifden Grundfate und feine driftliche Liebe fpornten ibn an, mit Rath und That feinen Rebenmenichen beigufteben. Namentlich im 3. 1813 wurde er ber Bobltbater ber gangen Umgegend; benn bei bem mebr. maligen Ausbruche ber Biehfeuche mahrend bes Rrieges, mußte er Mittel und Bege ju finben, um bem weiteren

Umfichgreifen biefer epibemifchen Rrantheit in ben Biebbeftanben Ginhalt ju thun. Geiner Rlugheit, feiner Umficht, feinen Erfahrungen und feinem unparteiifchen und und gerechten Berfahren in allen feinen Sandlungen berbanete er bie murbige Stellung, welche er bei ber Gemeinde einnahm. Er murbe jederzeit ale ibr Oberhaupt, ale ibr Rathgeber und ale Richter bei, wichtigen Ungelegenheiten ju Rathe gezogen und tropbem, bag er bas bobe Alter von faft 83 Jahren erreichte, murbe er allgemein ale ju frub Entschlafener von ber naben und entfernten Umgegend vermißt, ale Menichenfreund und Boblthater von ben Urmen beweint und von ben Sobern und Gebilbeten tief betrauert. Sein Sauptverbienft erwarb er fich, wie ichon gefagt, um Aderbau und Biebaucht. Er war aber auch ein forgfamer Bienenvater, ein tuchtiger Forstmann und umfichtiger, fluger Jager! Bugleich befaßte er fic auch mit mineralogischen Untersuchungen, borguglich im Rachgraben nach Steinfoblen, welche Berfuche gwar weniger gunftig ausfielen, jeboch aber gab er bei feiner Boblhaben. beit ber arbeitenben Rlaffe baburd mehrfachen Berbienft. -Dag man feinen innern Berth richtig und gerecht auch boberer Seits anerkannte und ju murbigen mußte, ergiebt fich baraus, bag er von bem Ronige bie Civil . Berbienft. medaille gur Feier feines 50jahrigen Jubilaums im 3. 1843 erhielt, wobei ihm auch gugleich bie Gemeinbe einen filbernen Potal, ale Anertennung feiner Berbienfte, überreichte. manufin weill mind - bie Rarl Gottl. Dittrich, mehr

, wall den es tated die ... ale Reffe des Berftorbenen. Sant?

## \* 243. Dr. Aloys Schlör,

Konfistorialrath und Spiritual bes Priefterhauses zu Grab; geb. ben 17. Juni 1805, gest. den 2. Rov. 1852.

Sch., ber Sohn waderer Bürgersleute zu Wien, entschied sich schon in früher Jugend für den geistlichen Stand. Im Oktober 1824 trat er in das geistliche Alumnat zu St. Stephan in Wien, ward am 22. Aug. 1828 Priester und begann in der Borstadtpfarre seine seelsorgerliche Wirksameit, wobei er sich durch seine herrlichen Glaubendpredigten rühmlichst auszeichnete. Im J. 1831 finden wir Sch. als Studienpräsekten im Alumnat, 1832 als Dr. th., 1834 als hofkaplan, dann als Spiritualdirektor im Weltpriester. Wildungsinstitute zu St. Augustin, endlich als Beichtvater bes Kaisers Kerdinand. Rach dem Tode seiner

Meltern 1837, für bie er kindlich geforgt hatte, bat er bent Raifer um Entlaffung und trat fobann in ber Diocefe Berona in die Geelforge, ein Jahr fpater begab er fich aus Gefundheiterudfichten nach Deutschland und ließ fich als Direttor bes Priefterhaufes in Grat nieber. Gine feiner größten Berdienfte ift bie von ibm betriebene Ginführung ber "geiftlichen Grercitien". Bugleich wirfte er unablaffig für Ginführung von Rnabenseminarien, ber Schulfcweftern, ber Frauen vom Bergen Jefu, für bas Wieberaufbluben bes Karmeliterorbens in Gras, für bie Grundung bes Frauenvereine, bee fathol. Mannervereine, bee Paulue: vereins und eines allgemeinen Gebetvereins, wie für ein Baifeninftitut und für ein Bereinblatt "ber tatholifche Babrheitefreund". Außerbem mar er auch literarifc thatig. Er verfaßte geiftliche Lieber. Die Prebigten, Die er ale Softaplan bielt, ericbienen umgearbeitet als: Warum bin ich Ratholit? 3. Muft. - Parabel v. verlornen Sobne. -Die Schule bes Rreuges. - Die Philanthropie b. Glau. bene. - Spiritus Evangelii. - Betrachtungebuch für Rlerifer und Priefter. - Schat bes Glaubens. - Der geiftl. Begweifer. - Beiftebubungen nach ber Beife bes b. Ignatius. - Der Rleriter in b. Ginfamteit. - Die Rarmeliter in ihrem Leben u. Birten. - | Samentorner bee fathol. Glaubens. - Clericus orans. - Laft uns beten. - Jefus mein Berlangen. - 3m perfonlichen Umgange war Sch. liebevoll und heiter und gewann ftets ichnell bas Bertrauen Derer, bie fich in ihren geiftlichen Ungelegenheiten ihm naberten. Gelb batte er nie viel. ba er Alles für religiofe und wohlthätige 3wede verfchentte, auch das honorar für feine Schriften. Bei feinem Tobe war nur fo viel Baarichaft vorhanden, daß bas Leichenbegängniß und andere nothwendige Ausgaben bestritten werben fonnten.

Rupferberg.

Thiem.

\* 244. Georg Josias Stephan Borgia Abler, Propst der Propstel Pinneberg, Pastor der zweiten Gemeinde zu Rellingen (Golftein) und Ritter des Danebrogordens;

geb. ben 29. Dft. 1792, geft. ben 5. Mov. 1852.

A. war ein Sohn bes 1834 verstorbenen schleswigholstein'schen Generalsuperintendenten Jakob Georg Chr. Abler ') und bessen Chefrau Dorothea Maria Lord, welche

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg, bee R. Retr. G. 634.

bereite 1840 aus bem Leben ichieb. Er murbe ju Ropen: bagen geboren, wo fein Bater bamale angestellt mar. widmete fich, nachbem er fich eine gute Schulbilbung erworben batte, feit Oftern 1813 auf ber Univerfitat Riel ber Theologie, ftellte fich Dichaelis 1817 auf bem Schloffe Gottorf bem theologischen Umteramen und erhielt in bemfelben ben erften Charafter, ward bereits am 17. Dop. 1817 ale Ratechet an ber St. Petrifirche in Rovenbagen angestellt, barauf am 4. Nov. 1823 ale Wastor ber ameis ten Gemeinbe in Rellingen, in ber bolftein'ichen Berrichaft Pinneberg, Altona benachbart, bom Lanbesberrn berufen, trat am 17. Dai 1824 fein neues Umt an, marb am 31. Mary 1837 jugleich ale Propft für Dinnebera beftellt und am 27. Juni 1840 auch jum Ritter bom Dane: brog ernannt. Er entschlummerte nach langen Leiden fanft und gottergeben an bem oben genannten Tage, 36 Jahr ale Prediger wirkfam. Um 11. Dai 1824 batte er ju Gutin G. (ober Lifette) C. F. geb. Efchen gebeira. thet. Rinber bat er nicht nachgelaffen. Bon Ratur mar er lang und hager. Als Schriftsteller hat er Folgenbes geleiftet. Er gab beraus: Die Dichtachtung ber Bibel in unfern Tagen. Gine Predigt von A. S. M. Rochen\*). Rovenhagen 1818. - Rebe mabrent ber Beifebung bes Gebeimen Staatsminiftere Diele Rofenfrang, ben 12. Juni 1824. Ale Manufeript gebrudt und aus bem Danifden überfest. Ebbf. 1824. - Der Ginn für bie Religion begrundet bas Glud eines Bolfes. Borte gur Feier bes jabrlichen Reformationefeftee, fowie gum Unbenten an ben Bermablungstag ber Pringeffin Bilbelmine Marie, und bes Pringen Friedrich Rarl Chriftian, am 22. Trinitatissonntage 1828 gesprochen in ber rellinger Rirche. 211tong 1828.

Altona. Dr. S. Schröber. givened to brod applicable, they will make analysis

245. Maximilian Eugen Joseph Napoléon, Bergog von Leuchtenberg, Fürft von Gichftabt ic. au St. Detersburg:

geb. ben 2. Dft 1817, geft. ben 5. Rov. 1852 \*).

Der Stifter bes fürftl. Saufes Leuchtenberg ift Gugen Bicomte von Beauharnais, fpater Adoptivfohn Rapoleon's,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 25. Jahrg, b. R. Refr. S. 832. \*\*) Rad "Ronversat.-Lexiton b. Gegenwart. 3. Bb. 290 ff.

Paiferl. Dring von Frankreich , Bicelonig von Stalien u. f. m., gestorben gu Dunchen am 21. Febr. 1824\*). Bie Pring Gugen bie um ben Preis bes Berrathes an feinem Aboptivvater ihm angebotene Ronigefrone von Stalien mit eblem Gelbstgefühle gurudgewiesen und feinem Bablfpruche "Chre und Treue" immerbin folgend, an bem Raifer auch in ben Tagen bes Difgeschick unwandelbar und bis zu beffen Sturge vefthielt, ift allgemein bekannt. 218 Rappleon's Abbantung eine neue politifche Gestaltung berborgerufen, fand Pring Gugen in Bapern ehrenvolle und beriliche Aufnahme. Unter bem wohlwollenden Schube feines foniglichen Schwiegervaters !\*) erwarb er bier burch Rauf bas Fürftenthum Gichftabt und empfing von bem Ronige ben Titel eines Bergogs von Leuchtenberg unb Fürften von Cichftabt mit bebeutenben politischen Borrech. ten und Begunftigungen. Demgemäß ift bas bergoglich leuchtenberg'iche Saus bas erfte fürftliche Saus ber baner. Monarchie und bem Chef beffelben ber Rang unmittelbar nach ben Gliebern bes konial. Saufes, fowie bie erfte erbliche Reichsrathemurbe nach ben tonigt. Pringen für alle Beiten quaendert. Des Stiftere altefter Cobn, August Rarl Gugen Napoleon, batte fich im Jahr 1834 mit ber Königin von Portugal, Donna Maria, vermählt, mar jeboch icon am 28. Marg 1835 allgemein betrauert, geftorben. Dit bem Tobe bes Pringen August fiel bie bergogliche Burbe an beffen Bruber, ben Dringen Maris milian. Bie fein Bruber, fo batte auch er unter ben Mugen feiner murbigen Mutter \*\*\*) feine wiffenschaftliche Bilbung burch bie ausgezeichnetften Lebrer empfangen. Alle er burch ben Tob feines Brubers Chef bes bergoglichen Saufes murbe, bereitete fich ber junge Pring gerade bor, in furger Beit ben aftiven Militardienft ju betreten; bie veranberte Lage bes noch nicht 18jabrigen Kurften beftimmte ibn jeboch vorläufig, jenen Plan nicht auszuführen, fondern die Studien noch weiter fortgufegen. Doch im 3. 1835 besuchte er feine altefte Schwester, Die Rronpringeffin bon Schweben, und fand an ben Sofen ju Rovenhagen, Stocholm und Dreeben die wohlwollenbfte Aufnahme. Bei feiner Ankunft in Berlin war ber tonigl. Sof nicht anwesend. In Schweden verweilte er zwei Monate, bereifte mit ber fronpringlichen Kamilie bas In-

COSTOR AND RESIDENCE PORSONERS

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 2. Jahrg, des R. Retr. E. 385.

\*\*) — 3. — — — — — — 6. 968.

\*\*\*) Deren — — — 29. — — — — 6. 357.

nere bes Landes und besuchte auch die normeg'iche Sauptftabt. Die Belichtigung vieler öffentlichen Unftalten unter ber Rubrung bes vielseitig gebilbeten und erfahrenen fcmebifden Rronpringen mußte nothwendig bagu beitragen, bie Unfichten bes jungen Kurften frubzeitig zu erweitern. Much murbe icon bei biefer erften Reife beffen anspruchslofes. pffenes und murbevolles Benehmen bemertt. Dach Beendigung feiner Studien begleitete er 1836 feine Mutter ju einem zweiten Familienbesuche nach Schweben. 218 im 3. 1837 ber Raifer bon Rufland ein großes Ravaleries lager bei Boenofenet veranstaltete, wurde ber junge Bergog bom Ronige von Bayern ju biefer außerorbentlichen Trup. penvereinigung abgeordnet und ibm jugleich ber Grab eines Oberft: Inhabers bes fechften Chevaurlegerbregiments verlieben, bes nämlichen Regimente, wovon fein Bater und fein Bruber Inbaber gemefen maren. Bu Boono= fenet fant ber Pring bei bem ruffifden Monarden einen febr fcmeichelhaften Empfang. Der Aufenthalt in Diefem Lager, in welchem bie gesammte faiferl. Familie und neben ben ausgezeichnetften ruffifden Generalen auch Pringen und Generale vieler beutschen und anderer Staaten ber: einigt maren, mußte bei ben ftunblichen und engen Berührungen, welche awischen ben Unwesenden ftattfanben, auf ben jungen Fürften bon bobem Ginfluffe fenn. Raft alle in bem Lager anwesenben boben Dilitare batten gegen Rapoleon gefochten; einige, barunter ber Ergbergog Johann von Defterreich, batten bem ebemaligen Bicetonig von Stalien unmittelbar gegenübergeftanben. Es mußte ben Bergog mit freudigem Stolz erfüllen, ale er fab, baß alle biefe ausgezeichneten Danner feinem Bater, obicon er ihr Gegner gemefen, bennoch ein ruhmliches Unbenten bewahrt batten, ale er in einer vertrauten Stunde aus bem Dunbe bes Ergherzoge bie vaterlich wohlgemeinte Aufforderung bernahm, an bem eblen Borbilbe feines Batere vestzuhalten, um fich immer ehrenhaft. ben Weg burch alle Berhaltniffe zu bahnen. Reben ben friegerifchen Uebungen wurden ju Boenofenet bie gefelligen Freuben nicht vergeffen. Der intereffante Rreis ber faif. Ramille öffnete fich hierbei bem jungen Bergoge auf bie mobiwola . lenbfte Beife. Sier mar es, mo er bie Groffürstin Marie, bie altefte Tochter bes Raifere, querft fab. Dach Mufbebung bes Lagers begab fich ber Bergog, gleich ben übrigen fremben Pringen, nach Obeffa, um nach einem Purgen Aufenthalte bafelbft Konftantinopel zu befuchen. In Obeffa, wo ber ruff. Sof auf feiner Reife nach ber Rrim einige

Tage verweilte, folgten abermale Refte auf Refte und bem Bergog murbe wiederholt bie Ghre gu Theil, in ben Familieneirtel bes ruffifden Monarden gezogen gu werben. In Gefellichaft bee Pringen August von Preugen\*) machte er bie Ueberfahrt nach Ronftantinovel. Gie mar febr fürmifch und von großen Gefahren begleitet; boch langten bie Reifenben gludlich in Bujutbereh an. Balb barauf trafen auch ber Ergbergog Johann von Defterreich, ber Dring Abalbert von Dreugen, ber Bergog Bernhard von Beimar und beffen Cobn in bem alten Stambul ein. Der Großberr empfing die Furften mit orientalifdem Beprange und alles, was Ronftantinopel für ein europais iches Auge Mertwürdiges barbieten fann, öffnete fich ihnen auf bee Gultane ausbrudlichen Befehl. Auf feiner Rud. reife besuchte ber Bergog Smprna, bann in Athen feinen Better, ben Ronig Otto von Griedenland und traf end. lich am Schluffe bes 3. 1837 wieber im Rreife feiner Fa-3m barauffolgenden Jahre emmilie zu Dunden ein. pfing er von feinem tonigl. Dheime die erbetene Erlaubniß. fich prattifd mit bem Baffenbienfte befannt machen gu burfen. Er vollführte in bem ju Dunchen in Garnison liegenben Ruraffierregimente Pring Rarl bis jum Berbfte 1838 bie Obliegenheiten aller Grabe, vom gemeinen Reiter bis jum Gefabronefommanbanten. Alle im Commer bes nämlichen Jahres die Raiferin von Rufland jum Gebrauche ber Molfen nach Rreuth bei Tegernfee getommen, erneuerten und bebeftigten fich bier im Rreife ber tonial. Kamilie jene berglichen und wohlwollenben Beziehungen, welche ju Boenofenet und Obeffa von Seiten ber taifert. ruff, Kamilie ju bem jungen Bergoge Burgel gefaßt batten. Die innige und vaterliche Berglichfeit, womit ber fura barauf ebenfalls angefommene ruff. Monarch ben jungen Bergog bei jeber Gelegenheit an fich jog, gab balb ber Bermuthung Raum, bag ber Raifer biefen gurften burch bie engften Banbe an feine Familie ju knupfen beabfich= tige. Diefe Bermuthung erfcbien noch mehr begrunbet, als man vernahm, ber Pring werbe noch vor Abflug bes Sabres einer Ginlabung bes Raifers nach Petereburg folgen. Um 2. Det. 1838 bollenbete ber Bergog fein 21. Bebensiabr. Runmehr gefehlich volliabrig, übergab ibm bie Bergogin-Bormunberin bie Leitung feines Fürftenthums in Bagern und feiner ausgebehnten Befigungen in Stalien. Um 16. Det. reifte ber Pring nach Petereburg ab und

Burkunbalor balalish Monthadingord su brinds in . In Chenta

Deffen Biogr. f. im 21, Jahrg. bes R. Refr. C. 658,

balb traf von bort bie Nadricht ein, bag ber ruff, Monard am 4. Rob., bem Jahredtag feiner eigenen Berlobung, feine altefte Tochter, bie Groffurftin Marie, mit bem Bergoge von Leuchtenberg verlobt babe. Man fagt, daß bas turge Bufammenfenn ju Boenofenet und Obeffa auf bie beiben jungen fürftlichen Perfonen einen bauernben innis gen Gindrud gurudgelaffen batte. Die faiferl. Meltern hatten, wie febr auch der junge Fürft feine Gefühle in fein Inneres ju verschließen bemubt gewesen, diese wech. felfeitige Reigung mit Boblgefallen erblicht, und fo fev eine Berbindung bewirft worben, welcher nicht politische Berechnung, fondern einzig und allein Rudfichtnabme auf bas Glud eines theuern Rindes jum Grunde liege. Dach. bem ju Petersburg bie Berlobung feierlich befannt gemacht worden, führte ber Raifer feinen erwählten Gibam nach Dostau, um ihn feiner zweiten Sauptstadt zu zeigen. Dier empfahl er ben Abgeordneten biefer Stabt: "ibn wie feinen fünften Gobn gu lieben". Belch' ein mertwurbiger Bechfel menfclicher Schidfale! In biefes nämliche Dos fau, in beffen veröbete Mauern bes Bergoge Bater bor 26 Jahren mit Rapoleon nur über Die blutgetrantten Soben von Borobino binweggelangte, und von wo er fich ben Rudweg erft nach belbenmuthigem Rampfe über bie leichenbefaeten Gefilde von Malojarodlames und Rradnoë und burch bie Gieschollen bes Bob und ber Beredging babnen konnte, in biefes nämliche Doefau ficht fich beffen Cobn, ber Aboptiventel Mapoleon's, an ber Sanb bes Bare eingeführt, ein Gegenstand festlichen Jubele und berge lichfter Begegnung! Roch por bem Ablaufe bee Jahres mar ber Bergog wieber nach Munchen gurudgefehrt. Er verwendete bie erften Monate bes 3. 1839 bagu, bie Bermaltung feiner ausgebreiteten Befigungen in einer Beife einzurichten, bag burch feine zeitweife langere Entfernung ber Geschäftsgang nicht benachtheiligt werbe und begab fich bann Enbe Dai wieber nach Petersburg, wo am 14. Juli die Bermählung mit großer Pracht und begleitet bon Festlichkeiten stattfand, welche mehere Tage bauerten. Gin am Bermählungstage erschienenes faifert. Manifeft berlieh bem Bergoge ben Titel "faiferliche Sobeit" (ben namlichen, welchen fein Bater im 3. 1814 abgelegt batte). Bugleich erflärte ber Raifer in einer an ben birigirenben Senat gerichteten Utafe, baß fich fein Schwiegerfohn in Rufland nieberlaffen werbe, und warf für feine Tochter und ihre Nachkommenschaft ein ihrer Abstammung murbis ges und ben glangenden Bermogensverhaltniffen ibres Gemable entsprechenbes Apanageneinkommen aus. Die aus Diefer Che bervorgebenden Rinder follten ben Titel: Groß. fürften von Rugland und Bergoge von Leuchtenberg fübren und bas Succeffionerecht in Rugland befigen. Der Bergog wurde jum Inhaber eines Sufarenregiments, jum Chef bes Rabetentorps ber Bergingenieure ac. ernannt unb trat als Generalmajor in ruff. Dienfte, in welcher Gigen. fcaft er bereite im Lager ju Borobino, im Gept. 1839, bas Rommando über eine fombinirte Ravalleriebrigabe führte. Aus feiner Che murben ibm 6 Rinber geboren. Der bergogliche Leichnam murbe in ber tatholifden Rirche St. Johannis von Berufalem" beigefest, vorber aber im Marienvalais ber Gotteebienft nach fatholifdem Ritus abgehalten, worauf fich ber Leichenzug bon ba nach jener Rirche in Bewegung fette. manufactions are the terror specient-projections gargeness.

## \* 246. Johann Söpfner, mil unie

tonigl, banifder Etatbrath, Departementedef im folcewigifden Minifterium zu Kopenhagen, Ritter vom Danebrog und Danebrogemann; geb. im J. 1812(?), geft. ben 9. Nov. 1852.

D. ward ju Ueterfen in holftein geboren und war von 7 Rinbern ber einzige Cobn bes am 30. Marg 1830 verftorbenen Landpredigere Dietrich Lebrecht Sopfner \*), bafelbft. Er ftubirte bie Rechte ju Riel und beftanb 1836 rühmlich bas juriftische Umtberamen. Fruher Regierunge: rath in Schleswig, tam er bei'm Beginn ber Unruben in Schleswig-Solftein nach Ropenhagen und ward im Die nifterium bes Muswärtigen angestellt, übernahm naments lich verschiedene Dale biplomatische Diffionen nach London und Berlin ale Ronfulent. Spater erhielt er ben Auftrag, einen Entwurf ju einer neuen Diftrifteintheilung fur bas Bergogthum Schleswig auszuarbeiten, welche Arbeit er auch, fo viel bekannt, ju Ende geführt hat. 218 ber Rammerherr Stemann jum Prafibenten bes neuerrichteten Appellationegerichte fur Schleswig ernannt ward, übernahm S. ben von biefem bieber verfebenen wichtigen Do: ften eines Chefe bes Departemente ber Juftig und Polizei im Ministerium für Schleswig. Aber icon feit manchen Sahren franklich, bekam er balb nach Ueberfiedelung bes gebachten Minifterium von Flensburg nach Ropenhagen, einen heftigen Rudfall, ber fcon am oben genannten und the State entheritarie ear three Il Barunia

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 8. Jahrg, b. R. Rett. 6. 254.

Tage feiner ausgezeichneten Tuchtigfeit und Arbeitefraft ein Ende feste. Berbeirathet ift er nicht gewesen. Gepflegt wurde er in letter Rrantheit bon feiner Schwefter Sanb. Er hinterließ als Mutter ju haneran (in Solftein) C. M. hopfner, geb. hubtwalder, mehere Schwestern und einen Schwager. 216 Schriftsteller ift er befonbere be-Pannt geworben burch eine Schrift über Gefdwornenge. richte, gegen welche er fich erflarte. Gie erfcbien 184 . . 21m 7. Gept. 1846 hatte er ben Rang mit fonigl. ban. wirklichen Etaterathen erhalten und fpater war er auch Ritter vom Danebrog und Danebrogemann geworben. Altona. Dr. S. Schröber.

### of the country and the state of the country of the \* 247. Dr. jur. Georg Amfinck,

Abvotat ju Samburg;

geb. im 3. 1792, geft, ben 10. Rop. 1852.

Der Uhnherr ber hamburg'ichen Familie Umfind manberte im 16. Jahrhundert in Samburg aus ben Dieberlanden ein, indem er Sous vor ben Berfolgungen bes Dapftthume fucte. Manche angefebene Manner entfproßten biefer Familie, fo auch unfer Georg. Derfelbe, Cobn eines Raufmanne, erhielt auf bem baterftabtifden Johanneum feine gelehrte Schulbilbung, ftubirte bann bie Rechte, warb Doftor berfelben und widmete fich bann ale Abvofat ber juriftifden Praxie in feiner Baterftabt. Gin burchaus rechtlicher Charafter, verftand er es nicht, fich geltenb gu maden. Er vermochte es baber auch nie, gu einiger außerlich geltenben Stellung ju gelangen. Much ging fein Streben nicht babin. Sein offener, gerader Ginn berftanb fich nicht ju buden. Er fprach entichieben aus, mas er für ichlecht und ungerecht hielt. Den Urmen mar er ftets ein treuer und eifriger Rechtsfreund. Er war eben 60 Jahr alt, ale er am oben angezeigten Tage farb. Geine Inauguraldiffertation ift, fo viel bekannt, nicht im Drud erichienen; auch fonft hat er nichte bruden laffen.

call and a south risk applications for the market

## 248. Ernft Christian August Freiherr v. Gers-

großbergogl. wirklicher Geheimerrath und Staatsminifier ju Beimar; geb. ben 23. Rov. 1781, geft. ben 10. Rov. 1852\*).

b. B., geboren ju Berrnbut, erhielt, nachbem er bereits in fruber Rindbeit feine Meltern verloren batte, feine Jugenbbilbung in ben Erziehungeanstalten ber Brubergemeinde ju Diefty und Barby und legte bort ben Grund zu jener grundlichen flaffifden Gelehrfamfeit, bie ibm bis an fein Lebensende eine Quelle fteter Fortbilbung und Erhebung war. 3m 3. 1801 bezog er bie Univerfitaten, erft Leipzig, bann Bittenberg. Ale er aber am lettern Orte in Folge feiner Theilnahme an einem Duell bas consilium abeundi erhalten hatte, manbte er fich ber mi-litarischen Laufbahn ju und trat 1803 ale Lieutenant in bie bamalige fachfifche Garde du Corps ein, eine Stellung, beren er inteffen balb überdrußig geworden ju fenn fcheint, benn er verließ fie nach furger Beit wieder und brachte bierauf einige Sabre pribatifirent, meift mit flaffifden Studien beschäftigt, Theile auf feinem Gute Altfeibenberg, Theile in herrnhut, Theile bei einem Schwager in Rurland gu. 1807 feben wir ibn burch Empfehlungen ber Brubergemeinde, bie ihren talentvollen Bogling ftete im Muge behalten hatte, nach Gifenach in bas Saus bes bamaliaen Ranglere v. Damnis tommen und nach furger Befanntichaft fich mit beffen Tochter verlobt. Diefes Berbaltniß war et, woburch er an benweimarifden Staat ge-Durch Bermenbung bes funftigen Schwies feffelt murbe. gervatere erhielt nämlich b. G. Enbe 1807 eine Unftellung juerft als Affeffor, balb barauf als Rath bei bem Regie-rungetollegium und ber Lanbespolizeibirettion in Gifenach. Da es ihm gelang, fich in feinem Umte burch mehrfache Beweise von Energie und Umficht auszuzeichnen, fo berief ihn Rarl August \*\*) 1810 ale Bebeimen Affiftengrath nach Beimar, eine Stellung, mit welcher er balb bie eines Biceprafidenten bes Landichafte ., bann eines Prafibenten bes Rammerkollegium vereinigte. Das Jahr 1814 aber rief ibn auf bas biplomatifche Feld, inbem er jum Be-

<sup>\*)</sup> Aus ber weimar. Beitung (1853 Ar. 19 ff.) nach einer trefflichen Monographie; E. Ch. Aug. Frbr. v. G., weimar. Staatsminifter, nach f. Leben und Mirten geschilbert von G. Ah. Stickling. Beimar 1853.

\*\*) Deffen Biogr. fiebe im 6. Jahrg. des K. Retr. S. 465.

pollmächtigten Beimars bei'm wiener Rongreffe auserlefen murbe. Die Intereffen, welche weimarifder Geite in Bien porgualich verfolgt wurden, bezogen fich einerseits auf bie Gestaltung ber beutschen Bunbeeverfaffung im Allgemeinen, anbererfeite inebefondere auf die funftige Stellung bes meimarifden ganbes nach bem Umfange feines Bebiets. bem Range feines Fürften und ber Stimmberechtigung feiner Regierung in Bundesangelegenheiten. In ber beutfchen Berfaffungsangelegenheit fanben ben Gefanbten Defterreiche, Preugene, Baperne, Sannovere und Burtemberge, Die fich ju Geparatverbanblungen vereinigt batten, Die Bevollmächtigten ber übrigen beutiden Stagten, an ibrer Spite ber nieberlandifde Gefandte von Gagern, gegen ein foldes Berfahren protestirent, gegenüber. Gefandten ber Großstaaten hatten einen Dlan entworfen, wonad Deutschland in Rreise unter funf Rreisoberften eben jene 5 Dachte - getbeilt werben follte. Lettere follten mit einer gemiffen oberauffebenben und Militargewalt über bie jum Rreife mitgeborigen fleineren Staaten be-Pleibet und zu einem permanenten Rathe unter Defterreiche Borfit, jur Ausübung ber Erefutivgewalt bes Bundes, ferner gur Befchluffaffung über Rrieg und Frieben bereinigt werben, mabrent ben übrigen altfürftlichen Saufern mit mehr ale 100,000 Seelen nur auf bem nicht permanenten Kürftenrathe, ber blos in Sachen ber Bunbeggefengebung ale zweite Rammer - neben jenem Rollegium ber Rreisoberften ale erfter Rammer - jufammentreten follte, eine Birilftimme jugebacht mar. Gegen biefen Plan vereinigten fich die Gefandten ber fleineren beutschen Stagten ju einer meifterhaft abgefaßten Rote. v. G., ber baran einen besondern Untheil hatte, fam baburch balb in nabere Beziehungen ju ben preugifchen Bevollmachtigten Barbenberg und Sumbolbt, bei benen es ihm benn endlich auch gelang, ben Plan jenes Rathe ber Rreicoberften burch ben nachber wirklich jur Audführung gefommenen eines engern und weitern Ratbe im Bunbe ju verbrangen. Ginen andern Ginfluß auf die Gestaltung ber Bundeeverhaltniffe ubte v. B. baburch, bag er burch eine in Gemeinschaft mit ben beiben beffifchen und bem naff. Befandten abgegebene Rote bei Defterreich und Preugen Die Erhebung von Maing, bas Bayern in feinen Befig su befommen bemubt mar, jur Bundesveftung burchfeste. Bei Berfolgung ber oben angebeuteten fpeciell weimarifchen Intereffen gelang bie Unertennung ber großbergoglichen Burbe obne Schwierigkeit, bagegen waren hinfictlich ber

erwarteten Gebietebergrößerung manchfache Sinberniffe gu überwinden. Diefelbe bing, bas murbe balb flar, bauptfächlich von ber Enticeibung über bas Schidfal bes Ros nigreiche Sachfen ab. v. G. fab bie Theilung biefes Lanbes richtig voraus und rieth umsomehr jum Gingeben auf Die von Defterreich angebeutete 3bee, Beimar ein Stud von Sachfen ju geben, ale bas bergogliche Saus burch bie unentgeltliche Weggabe bes fachf. Rurfreifes als feines Dracipuum eine reelle Beschädigung erlitt; allein bier icheiterte er an bem entichiebenen Biberipruche ber Frau Groffürftin-Erbpringeffin, beren rudfichtvolles, feines Befühl fich bagegen ftraubte, Etwas von ben Befigungen bes frammvermandten Konigebaufes fich anzueignen. In Folge beffen faßten bie Bergrößerungeplane juvorberft bas Departement Kulba in's Auge. Allein Bavern, bem ber Plan mit Maing feblgeschlagen war, feste bier feine Unfpruche auf bie Memter Brudenau und Sammelburg, Preußen die feinigen auf einige andere Memter burch und nur ber Reft mit ber Stadt Rulba blieb für Beimar übrig. Bergog Rarl August aber, ber febr mohl begriff, bag ber Befit ber verlaffenen Refibeng Rulba für ibn mit weit mehr Rachtbeilen als Bortheilen verknüpft fenn murbe. verglich fich mit Rurbeffen babin, bag er biefem bas fulba'iche Bebiet mit Ausnahme ber Memter Beifa und Derm. bach abtrat und bafur bie an bas Fürftenthum Gifenach angrengenben bisberigen furbeffifden Memter Bacha mit Frauenfee, bas vormale reicheritterschaftliche Gebiet von Lengefeld u. f. w. erhielt. Auf diefe Beife gewann Beis mar mit einer Bevolkerung von 27,000 Geelen im Beften einen gufammenhangenben Lanbestheil. 3m Often fuchte man die von Preugen versprochene Gebietevergrößerung, nachbem fich die Erwerbung von Erfurt und feiner Um= gebung balb ale unerreichbar berausgestellt hatte, in ber Art ju bewertstelligen, bag man bas Fürftenthum Beimar in unmittelbaren Busammenhang mit ben Uemtern Allftebt und Oldieleben zu bringen ftrebte. Allein obwohl alle preußischen Staatsmanner fich mit biefem Plane einverstanden erklärt batten, fo verweigerte boch ber Ronig bebarrlich feine Bustimmung und blieb babei. Weimar mit bem neuftäbter Rreife, bem blankenhainer Bebiete und einigen andern fleinern Diftriften abzufinden, ein Bugeftanbniß, bas fpater wenigstens noch mit einigen fruchts baren Memtern bes erfurter Gebiets vergrößert murbe. Auf diefe Beife erhielt bas Großbergogthum feinen jegigen Gebieteumfang. Unter ben obmaltenben Berhaltniffen

war es gewiß viel, bag berfelbe errungen worben mar. und ein auter Theil bee Berbienftes bavon gebührte v. G. ber aber, bon leberhebung weit entfernt, bie Unftrenaung ber übrigen Ditwirkenden, insbesondere ber Frau Groffürstin, des Miniftere v. Stein') und bes Generals v. Bolgogen ausbrudlich auf bas Bereitwilliafte aner. fannte. Um ben neuen Erwerb auch formell moglichft balb zu fichern, beftete fich v. G. mit aller ibm eigenthumlichen Energie an bie Goblen bes preug. Stagte. Panglere und es gelang ibm noch in Bien (1. Juni 1815). einen Bertrag gwifden Preugen und Beimar gur Untergeichnung ju bringen, ber jene Resultate wenigstens in ben Umriffen entbielt. Bu Erwirkung ber Ratififation eilte b. G. nach Berlin und furs barauf bem Stagistang. ler, ale biefer fich auf die Runde bee Siege bon Belle-Alliance nach Paris begab, bortbin nach. Dant feinem unermublichen Gifer konnte am 28. Gept. Abende 7 Uhr ber Territorialabtretungevertrag mit Preugen unterzeichnet werben, ber die gange Ungelegenheit befinitiv erledigte und die Uebergabe ber betreffenden Gebietetheile innerhalb ber nachften 4 Bochen vestfeste. v. G. beeilte fich, ben vollzogenen Staatebertrag feinem Berrn perfonlich gu überbringen. Er traf benfelben in Darmftabt, von mo Beibe im Oftober nach Beimar gurudfebrten, nachbem fie einen turgen Aufenthalt in Frantfurt gemacht batten, ben v. B. bagu benutte, im Großbergog ben erften Bebanten jur Berleibung einer Berfaffung anguregen. In Bezug auf feine außere Stellung hatte bie biplomatifche Birtfamteit v. G.'s feine Ernennung jum Gebeimerath jur Folge, die ibm noch mabrent feines Aufenthalts in Bien ju Theil murbe. Gin werthvolles Gefchent, bas ihm ber Großherzog nach Beenbigung ber gangen Miffion jugebacht batte, lebnte ber bescheibene Dann ab. Bon enticbiedener Bebeutung wurde biefe Periode aber namentlich für feine Unschauung ber politischen Berbaltniffe unferes Baterlandes. Bas aus biefen Erfahrungen ibm, beffen Berg warm für Deutschlande Bohl und Große folug. immer Plarer und bestimmter por bie Mugen trat und burch feine gange amtliche Birtfamteit ale leitenber Bebanke bindurch ging, bas mar bie in Wien und Daris gewonnene befte Ueberzeugung, nicht nur bag ein Staat, pon ber Große, ber Lage und ben fonftigen Berbaltniffen wie ber weimarifche, beffer thue, unverholen, veft und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. des R. Retr. G. 572.

treu an Preugen fich anguschließen, ale in eben fo ges fährlicher ale wenig wurdiger Unbestimmtheit bin und ber au fcmanten, fondern überhaupt, dag Deutschlande Rern, Deutschlands gange Butunft bauptfächlich in Preugen rube. Um Palmen Sonntage (7. April) 1816 leifteten Die aus ben neuen Sanbestheilen entfenbeten Abgeordneten gur Berathungeberfammlung bem neuen Sanbesfürften im großen Sagle bes Refibensichloffes zu Beimar ben Sulbigungeeib und an biefe Sandlung reibte fich jugleich bie feierliche Eröffnung ber Berathungeversammlung burch ben Großbergog felbft. Um barauf folgenben Tage begann bie Berfammlung ibre Arbeiten. Der Entwurf, ber aus ber Berathungeversammlung bervorging, entsprach in allem Befentlichen ben fliggenbaften Borichlagen ber Regierung. Schon am 28. April fonnte bie Arbeit bem Großbergog porgelegt merben; menige Tage barauf erfolgte ibre Benehmigung und am 5. Mai wurde fie ale "Grundgefet ber laubständischen Berfassung" publicirt. Go mar benn alfo auch fur bas innere Leben bes neuen weimarifchen Staate ein neuer Grund gelegt, um auf ibm und von ibm aus nunmehr bas Staategebaube nach allen Richtun. gen bin fo auszubauen und einzurichten, wie bas Beburfniß es mit fich brachte. Es galt bieg namentlich auch, ja gang porzüglich von bem, bem Staatsminifter v. G. anvertrauten, landesfürftlichen Rammervermogen. Bei aller Redlichkeit mar bie Bermaltung beffelben boch feines. meas eine wirthschaftliche gewesen; unter einem fo groß. artig wirkenben, unablaffig auf Bebung ber Rultur nach allen Seiten binarbeitenben gurften, wie Rarl August es war, mußte bas fürftliche Sausvermogen, bas einzige, über bas er ohne frembe und beengenbe Beimifdung bisponiren konnte, nothwendig leiben. Seit 1804 mar eine Dberkammerkaffe gestiftet, bie, gang abgesonbert von ber übrigen Kameralverwaltung, namentlich auch alle bie Gelber in fich aufnahm, welche burch Beraußerung bon Theilen bes Rammervermogens gewonnen murden ober fonft in außerorbentlicher Beife eingingen; biefe Raffe mußte porguglich bie Mittel gur Ausführung ber moble thatigen Dlane Rarl August's bieten, aber - auf Roften bes Rapitalftod's bes Rammervermogens! Go mar es. jumal unter Fortwirkung ber jum Wieberaufbau bes Refibengfchloffes erforderten Opfer und unter neuen, Theils burch ichwere Rriegezeiten, Theile burch erfreuliche Er. eigniffe berbeigeführten außerorbentlichen Ausgabelaften babin gekommen, bag die Rammeroberkaffe in ben Sabren

1804 bis 1818 eine baare Summe von 3,040,936 Ablen. verausgabt und baburch mit bem Kapitalflode zugleich auch bie Revenüen bes Kammervermögens fo geschwächt batte, bag fogleich bem erften Landtage, ber auf bem Grunde ber neuen Berfaffung im 3. 1817 in Beimar gufammentrat und im folgenden Sabre in Dornburg feine Arbeiten fortfette, unter offener Darlegung biefer Buftanbe eine jahrliche Beibilfe aus lanbicaftlichen ober Steuer. mitteln jum Rammerhaushalte angefonnen werben mußte. Dieg führte nothwendig dabin, bag ber Landtag auch feinerfeite in biefe Berhaltniffe tiefer einbrang und bas Berlangen nach einer neuen Ordnung best gangen Rammerhaushalts fowie nach Regelung feines fünftigen Berbaltniffes gu ben Landesfinangen und zu bem franbifden Kontrolerecht an die gewünschte Bewilligung fnupfte. Run begann unter ber eifrigften Mitwirkung bes Minis ftere b. G., bee Chefe ber Rammerverwaltung, jene tief. eingreifende Erörterung biefer finangiellen Berhaltniffe, bie felbft bis zu ber Frage wegen Bereinigung bes Ram. mer : und Landichaftevermogene unter Auswerfung einer Civillifte führte. Die Trennung bes fürftlichen Rammerund bes Landesvermögens wurde zwar, wie bekannt, auf ben eigenen Bunfc bes Landtage beibehalten, aber bie Bestimmung bes erftern genauer vestgestellt, bie Bermaltung an gewiffe gefehliche Regeln gebunden, die Tilauna feiner Schulden in eine bestimmte Ordnung gebracht, Die Rammerobertaffe aufgehoben und ben Landftanden, megen ber subfidiaren Pflicht des Landes gur Beibilfe in Rothfällen, eine Kontrole ber Rammerberwaltung eingeräumt. Das aus ber Feber bes Ministers v. B. felbft gefloffene Gefet vom 17. April 1821 "über die Bedeutung bes Rammervermogene im Staatebauebalte bee Großbergogthume" faßte ichlieglich bie Resultate biefer neuen Ordnung, ale "ein Beftandtheil bes Landesftaaterechte", jufammen. Und Paum war foldergestalt für die gange Rameralverwaltung ein neues Princip, ein neuer Boden gewonnen, fo war b. G. alebald wieder mit raftlofem Gifer bemuht, auch biejenigen Formen der Bermaltung einzuführen, welche in bas Rammerrechnungewesen bie Rlarheit und gufammenfaffende Ueberfichtlichkeit ju bringen vermochten, an welcher biefe Berwaltung noch bei feinem Umteanfritt großen Mangel litt. Aber auch für die andere Balfte bes Staatshaushalts, für die landschaftliche ober Steuerverwaltung, trat in berfelben Beit eine gleiche Thatigteit bes Ministers v. G. ein. Geit bem 20. April 1818 nämlich

batte berfelbe bei ber, nach bem Tobe bes Minifterprafibenten pon Boiat vom Großbergog angeordneten, neuen Bertheilung ber Minifterialbevartemente bie Leitung ber Schulangelegenheiten mit berienigen best lanbicaftlichen Kingnabaushalts vertauscht und somit beibe Saupttbeile ber Staatefinangen in feine Sand vereinigt; und feine Aufgabe mar es nunmehr, bie tiefeingreifenben und umfaffenden Plane auszuführen, die der Landtag von 1817 auch in Bezug auf Diesen Theil der Staatsverwaltung angeregt batte. Rarl August's Regierungenachfolger, ber Großherzog Rarl Friedrich, ber es fich gur Aufgabe gemacht hatte, unter treuer Pflege Deffen, mas bie vaterliche Sand Treffliches gefchaffen, in vaterlichem Sinne fort ju malten, wollte, bag bie Manner, bie unter feinem Bater in bie Leitung ber Staategeschäfte eingeweibt morben, auch feine Rathgeber blieben; und somit trat auch v. G. in die neue Regierung wiederum ale Chef bee Rinangbepartemente über, die gange Singebung, die er bem veremigten Regenten in guten und fcmeren Tagen gewidmet, auch dem nunmehrigen Saupte entgegenbringend. Befthaltend an bem bon ibm ichon gur Beit bes wiener Rongreffee gefagten, bamale aber nur bie jur Errichtung eines gemeinschaftlichen Dberappellationegerichte in Jena verwirklichten Gebanken einer innigeren Berbinbung ber thuring'ichen Staaten ju einem vefteren Romplere, namentlich auch in Sanbele : und Berfebrebegiebungen. hatte Rarl August ber Ausführung biefes Planes icon in ben Jahren 1822 und 1823 nachaeftrebt, ale bie, ungeachtet ber Berheißung ber beutiden Bunbesafte von bem preußischen wie von bem öfterreich'ichen Bollfufteme ausaeldloffenen, fub = und mittelbeutschen Staaten auf ben bekannten barmftabter Konferengen versuchten, jener Abfonderung ber beiben beutschen Großmachte eine britte Bollgruppe in Deutschland gegenüber ju ftellen. Die von Beimar aus angeregte arnftabter Berabrebung vom 22. Der. 1822 hatte ben 3wed, bie thuring'fden Staaten Theils überhaupt hinfichtlich ihres inneren Berkehrs gu Einem Gangen gufammengufügen, Theile aber auch ihnen burch biefe Bereinigung ben Beitritt ju ben erwarteten Beidluffen und bem befinitiven Abichluffe bes barmftabter Ronareffee au erleichtern und somit auch an biefer Stelle "bie wunschenewerthe Bereinigung bes gangen beutiden Baterlandes zu einem europäischen Sandeleftaate möglichft au forbern". Bir miffen, wie resultatlos biefe barmflabter Ronferengen blieben, inbem Seffen-Darmftabt felbft fic

bald bem preuß. Bollfpfteme gang unerwartet anschloß und nur eine Bollverbindung zwischen Bayern und Burtem. berg ale einzige Frucht ber darmftabter Berhandlungen gurudblieb. Der nachfte 3med ber arnftabter Berabrebung war fomit in fich felbft gerfallen, nicht aber bas allgemei. nere und bleibende Biel, bas fie im Auge batte: ben thuring'ichen Rleinstaaten burch veftes Busammenhalten auch in fritischen Beiten einen veftern Salt, ein murbigeres Unfeben und burch ihr, in der Bereinigung verftarttes, Gewicht zugleich auch beffere Bedingungen bei'm Unichluß an irgend eines ber fcon bestehenben Bollfpfteme gu ber. ichaffen. Denn bas mar Allen flar, bag bie handelspoliti. ichen Buftande Deutschlands fo, wie fie waren, auf bie Dauer nicht fortbesteben fonnten, fonbern gur Entichei. bung brangten. Bielleicht hat gu feiner Beit ein fo reges und eifriges Treiben an ben Bofen Mittelbeutschlande geberricht, ale gerade im 3. 1828, wo Preugen mit Beffen-Darmftabt auf ber einen Seite und Bapern mit Burtem. berg auf ber anbern Seite für ihre Spfteme Unbanger unter ben mittelbeutichen Staaten ju werben fuchten und beiben wiederum entgegen Sachfen bemubt mar, biefe noch unverbundenen Staaten jum wenigsten ju einem Reutralitatebunde ju vereinigen, ber ben einzelnen Gliedern bie Berpflichtung auferlegte, ohne allfeitigen Befchluß ber Berbundeten feinem jener beiben Bollfpfteme beigutreten. Much um Beimare Beitritt wurde in biefer Rrifie von verschiedenen Seiten um fo emfiger geworben, je unverfennbarer feine Entichliegung mehr ober minder auch auf bie ber übrigen thuring'ichen Staaten gurudwirten mußte und in biefer Berbindung weiter auch für bas gurudlie. genbe Ronigreich Sachsen von Bebeutung mar. Babrenb fomit von Sachsen aus fur ben Reutralitatebund burch Gebeime Rath von Lindenau geworben murbe, mard von Berlin aus fur bas preug. Bollfuftem burch ben General v. Muffling ') im Ginverftandnig mit bem bamgligen Ris nanaminifter v. Dos \*\*) in vertrautem Briefmedfel mit bem Großbergog Rarl August gearbeitet. Bu benjenigen, welche in folder Lage ber Dinge einerfeite die Berbinbung mit Preugen für die munichenewerthere bielten, jugleich aber auch bafur fprachen, bag ber in Bien entstanbene und in Urnftabt zuerft praftifch gewordene Gedante einer Bereinigung ber thuring'ichen Staaten jest gang befonbers

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 29. Sahrg, d. R. Refr. & 97.

pestaubalten fen . geborte porquedmeife ber Minifter v. G .. und ber Großbergog Rarl August ftimmte bierin völlig mit ihm überein. Dach meheren 3wischenberbanblungen und nachdem burch ben Austritt Rurbeffens ber projektirte Berein mittelbeutscher Stagten gesprengt marb, faumte Beimar nicht langer, fich mit ben übrigen thuringifchen Stagten ju jeuem icon in Bien projeftirten thuring'ichen Boll : und Sandelebunde vereinigt bem preug. Bollinftem anguschließen. Die Ausführung biefes wichtigen Schritte, ber für alle materiellen Berbaltniffe bes Großbergogthums bon eingreifenbfter Wirfung fenn mußte, marb nun bom Finangminifter v. G., ber fich ju biefem 3med im Binter 1830/1831 felbst nach Berlin begab, mit iener Bestigkeit geleitet, welche aus mabrer lleberzeugung von der Beilfamkeit bes Schrittes bervorquoll und - wie im 3. 1822 bei Ginführung bes Ginfommenfteuer Spftems to auch jest wieder um fo unentbehrlicher mar, in je größerer Bermirrung und Aufregung bie Urtheile ber Menichen über die in allen Gingelnheiten noch taum überfebbaren Kolgen bee Bollanichluffes an Dreußen bin und berichwankten und felbft bis jur gemeinften Berbachtigung ber Beweggrunde fich erniedrigten. Mit biefem im 3. 1833 erfolgten Aufdluffe Beimare an bas preuß. Bollinftem, ber bald bie bekannte Rachfolge und im Jahr 1841 feine Erneuerung fand, mar ber lette Schritt gethan, um ben Finanzhaushalt bes Großberzogthums nach allen Geiten hin ju ordnen und möglichst auf veste und wohlthätige Grundlagen ju ftellen. Dur Gines blieb noch ein Biel ber Buniche und Beftrebungen bes Miniftere v. G. fur ben ibm anvertrauten Staatsbausbalt, - bie Ablofung ber grundberrlichen Gerechtsame bes landesfürftl. Rammerfietus in großem Maagstabe, Theile um ber Landeefultur bie hieraus erwachsenden Früchte zu verschaffen, Theils um bei Beiten die politischen wie finanziellen Gefahren abzuwenden, Die auch ihm bon biefer Seite ber gu broben schienen. Erst im Jahr 1846 sab er eine umfaffenbe Ablofunge . Befetgebung beranreifen, um bem ganbtag im 3. 1847 vorgelegt ju werben. Bu fpat. Der Marg 1848 trat ein und feine Bewegung warf nicht allein jenen mit billiger Rudfichtenabme nach allen Seiten bin bearbeiteten Ablöfungeplan alebald zu Boden, um einem anderen Plas ju machen, fonbern beranlagte auch ben Minifter b. G. felbft, bas Umt niederzulegen, bas er langer ale 30 Jahre hindurch mit Ehren geführt hatte. Dbwohl felbft in Diefen Tagen ber Berwirrung teine irgend beachtenswerthe

Stimme feinen Rudtritt begehrte, begte er boch felbft ben billigen Bunich, ben Abend feines Lebens nicht pon ben Sturmen umbuftern zu laffen, beren Derfveftive icon jene Tage bes Jahres 1848 erkennen liegen. Go fchieb er am 13. Marg 1848, ebenso freiwillig ale frei von Groll gegen bie neue Beit, aus einer Birkfamkeit, auf welche er mit bem Bewußtfebn gurudbliden burfte, bag fein treuer Gifer, feine Ginficht und Energie von manchem bauernben Erfolge gefront worden. Bar ce ibm auch bei feiner großen Lebenbigfeit nicht gegeben, ben gleichmäßigen Tritt bes formalen Geschäftegange ebenfo bequem und fonfequent wie rubigere Naturen ju banbhaben, fo mar er jebenfalls ausgezeichnet wie nicht viele Undere in bem inneren Erfaffen und Durchoringen aller wichtigeren Fragen, alfo in bem, mas bei Beitem bie Sauptfache feines Berufe mar. Er brachte biergu neben einer großen, auf bem reinften Pflichtgefühl rubenden Singebung und neben einem Gifer, ber ihm buchftablich Tag und Racht feine Rube ließ. nicht blos bie trefflichften Raturgaben, fonbern auch eine Durchbildung von feltenem und täglich feltener werbenbem Umfange. Das klaffische Alterthum, in bas er icon frub eingeweibt worben mar und aus bem er bis an fein Enbe faft täglich noch Erquidung icopfte, batte feinen Geift geläutert, erhoben und befreit und fein ganges Denten und Empfinden fo burchdrungen, bag er mit Silfe feiner ungewöhnlichen Gedachtnigfraft faft bei jeder Betrachtung in den Aussprüchen griechischer und romifder Schriftsteller lebte. Sierzu traten fortgefeste philosophische und historis fce Studien, die feine bedeutenbere literarifche Erfcheinung auf biefen Gebieten ungefannt an ibm vorübergeben ließen. Solche Bilbung, gepaart jumal mit Lebenserfahrung und Beltkenntnig, - für bie Berhandlung aller wichtigeren Fragen bes faatlichen Lebens eine unersesliche Unterlage. - batte ibn zu einer Sobe und Freiheit ber Unicanung erhoben, Die von Bebankenanaft nichte mußte und Jebem wohlthat, ber in biefe Atmofpbare trat. Aber ibre Beibe erhielten biefe Gigenschaften bes Freiberen v. G. bon bem burch und burch edlen Ginne, ber all fein Thun und Denken im amtlichen wie im Privatleben erfüllte, ber ibn gerecht erhielt gegen Freund und Feind, ber ba, wo fein erregtes Wort webe gethan, fcnell und gern ben Balfam berglicher Gubne folgen ließ und feine im Boblthun nie ermubenbe freigebige Sand in ftillfter Stille felbft benen öffnete, Die ibm mit Sag und Bobbeit begegnet waren. Er war ein Mann von wahrem Abel ber Befinnung. Und fo nahm er benn auch in feine ehrenvolle Duge nicht blos bie fieben Orbenofferne hinuber, mit benen ibn nachft feinem Lanbesfürften ber Raifer bon Rugland, bie Ronige von Preugen, Rieberland, Bapern und Burtemberg und bie Bergoge von Sachfen ausgezeichnet batten; nein, felbft in jener verwirrten Beit folgte ihm jugleich auch allgemeine Unerkennung und eine vertrauenevolle Buneigung, wie fie nur Denen wird, bie, bem Buge eines mobiwollenben Bergens folgend, auch auf ben Boben ber Bilbung wie ber burgerlichen Stellung fic nicht fdroff und fteif vom Leben ber Underen abzusonbern ftreben. Bie er felbft ihnen menfchlich nabe ftanb, fo nabete auch ihm bie Theilnahme ber Menfchen. Und fie that ibm wohl an feinem Lebensabend, ber ihn, wie an manches Erreichte, fo auch an manches Berlorene lauter mahnen mochte, ale bie Beit bes gefchäftigen Lebens. Die Grafin Diana v. Balbner-Freundstein, verwittm. Freifrau v. Pappenheim, mit welcher er fich im 3. 1817 ju einer ameiten langen und gludlichen Che verbunden und welche redlich geftrebt und mohl verftanden batte, die nicht feltenen Aufwallungen und Diffonangen feines lebhaften Temperamente mit Sanftmuth barmonifc aufzulofen, war ihm im 3. 1844 ebenfalls burch ben Tob entriffen; fein Cobn aus erfter Che, Rarl v. Gereborff, nach Innen wie nach Mußen fast bes Batere Cbenbild, mar, fruhgeitig burch feinen Gintritt in preug. Dienfte, fpater burch feine Dieberlaffung auf einem Gute in ber Oberlaufit entfernt, nur zeitweise in ber Rabe bes Baters. Rur bie Familie feiner, aus zweiter Che entsproffenen Tochter Cacilie. permablten Grafin v. Beuft, mar in feiner nachften Rabe verblieben. In ihrem Rreife verlebte er feine legten Lebend. jahre in ungetrübter Beiterteit; des Morgens mit Lefen und eigenen Arbeiten eifrig beschäftigt, aus benen fogar im Jahr 1850 noch eine Drudfdrift über "Preugene erbliche Pairfchaft" bervorging; bann auf langen Spagiergangen ben ungewöhnlich fraftigen Rorper in ruftiger Frifche erhaltend; ben Abend im Rreife ber Familie ober im Theater verbringend, bas er gern befuchte. Ginen Theil bes Commere brachte er auf Reifen in verschiedenen Gegenben Deutschlands gu. Soren wir ihn felbft (im Borwort gu jener Schrift) fich in feinem letten Lebeneftabium fcbilbern: "Bon ber Schwelle bes Alters bie Bewegungen und Rampfe ber Beifter auf bem Gebiete bes Religiofen fowohl als bes Politischen, gwar mit lebhafter Theilnahme, aber boch mit der Rube betrachtent, welche Sahre und Erfahrungen

gewähren, bemuht er fich, gegen Ginseitigfeit fich ju bermabren, ohne jedoch ju meinen, bieg nur burch Alucht vor ieber bestimmten , wenn gleich auf bem Martte bes Tags nicht gepriefenen Unficht, welche ibm begrundet erfcheint, erftreben ju follen. Saufig ruft ibm ber Charafter ber Gegenwart jene Borte eines alten Steptifere (Sextus Empiricus) in bas Gebachtniß jurud: "Die Ruhe bes Menfchen ftort nicht, was gethan, fonbern was über bas Gethane gemeint wirb."" Go mar er nach einer langen und reichen Lebensmanderung auf jenen Soben angelangt, aus benen ber beitre unumwolfte Blid tiefer in bie Region ber Bahrheit bringt. Aber (um mit bes Dichtere Borten au reben)

> "Wer nur die Bahrheit fieht, hat ausgelebt; Das Leben gleicht ber Bubne; bort wie bier Duf, mann bie Taufdung weicht, ber Borbang fallen."

Und fo nabete auch ibm jener rathfelhafte Uebergang, ber fo oft ber Wegenstand feines ernften philosophischen Rach. bentens gemefen mar. In ber zweiten Balfte bes Detobers 1852 ploblich von einer Rrantheit ergriffen, Die fich bald ale Gelbfucht berauestellte und einen mafferfüchtigen Buftand berbeiführte, endigte, als man icon wieber mehr Soffnung auf Genefung faffen zu burfen glaubte, ploglich ein Schlagfluß fein Leben. Gein noch mabrend ber Rrant. heit zeitig berbeigeeilter Sohn ichloß ihm die Augen und Beimard Burger trugen ihn zu Grabe.

\* 249. Johann Friedrich Alexander Moris. Landrath bes Rreifes Bell an ber Mofel (Reg. Begirt Robleng);

geb. d. 24. Mary 1786, geft. d. 10. Nov. 1852.

M. ftarb ju Robleng auf ber Durchreife Bebufd ber Erledigung eines ibm bon ber fonigl. Regierung übertragenen Rommifforium an ber Befichterofe, Die er fich burch eine Erfaltung jugezogen, nach furgem Rranten: lager in den Armen feiner bort verheiratheten Tochter: Er war ju Unbach geboren, wo fein Bater Die Stelle eines Schlofverwaltere befleibete. Rach Beendigung feiner Gymnafialftubien, im 3. 1804, trat er in preuß. Staate: bienfte und zwar murbe er bei ber in feiner Baterftabt jus fammengetretenen Immediattommiffion beschäftigt, welche unter Leitung bes geheimen Legationerathes v. Dagler ')

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig uber ihn f. im 10. Jahrg. d. Retr. G. 920.

Behufe bee Abschluffes ber Bertrage mit ber Krone Bapern rudfictlich ber in Franten fafularifirten geiftlichen Guter aufammengetreten war. Dach bem Frieden von Bien gegen Ente bee Sabree 1805 verwandelte fich biefe Beborbe in eine Rommiffion Behufe Abtretung bee Fürftenthumes Unebach an Bayern. D. geborte zu benienigen Staate. bienern, welche bamale fur Berlin auserwählt maren. und er trat ale fonigl, gebeimer Gefretar in bae frantiiche Departement bes Ministerium v. Sarbenberg. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Jena und bem Frieden bon Tilfit, ber fein Baterland an Frankreich brachte, begleitete er feinen Chef nach Ronigeberg, trat aber balb in bas von L'Eftocg'iche Armeeforpe ale Freiwilliger ein, wo er fogleich jum Kornet ernannt murbe. Auf Die Empfehlung Barbenberg's und megen feiner Tuchtigfeit marb er bald jum Brigade : Abjutant bes Dberften Marfchall b. Bieberftein , Rommanbeur bes Refervebataillone , beforbert , bat aber, ale er mabrnahm, daß biefe Truppen fobalb nicht vor ben Feind ruden murben, um Berfegung in bas Leib. Bufarenregiment v. Prittwis, in welchem er bei allen Befecten an ber Paffarge und julest in ber Schlacht bei Beineberg mitfocht. Bei ber Theilung bes Regimente in bas erfte und zweite, perblieb DR, in bem erfteren, marb im Frubjahr 1810 nach Potebam fommanbirt, um bort Das v. borftell'iche Ravallerie : Erercier : Realement einquüben, bemnachft aber im Berbft 1810 gu ber von General b. Scharnhorft gebildeten Officier . Rriegeschule. Sein Baterland war im 3. 1810 an Bapern übergegangen und er sowie sein Landsmann, Lieutenant Dertel von ber reitenben Urtillerie, murben vom Konige von Bayern reflamirt. Beibe mußten mabrend ber Ferien ber Rriegeschule im 3. 1811 nach Rymphenburg reifen, um bom Ronige bie Erlaubniß zu erbitten, in preuß. Diensten bleiben gu burfen. Unter ben wohlwollenbften Worten murbe bas Gefuch abgeschlagen und wurden bie Detenten jum Rriege= minifter geschickt, ber D. bas Rommanbo einer Schwabron bei bem Chevaur : Legere : Regimente in feiner Baterftabt Unebach offerirte. Beide reiften nach Berlin gurud, mo DR. in feinem Dienftverhaltniffe blieb, Dertel bagegen feis nen Abichied nahm. Letterer ging nach Dunchen, melbete, baß D. nicht gurudtehren murbe und erhielt bie bem Leb. tern jugedacht gemesene Schmabron nebft 1800 Fl. Equipirungegelber, mabrent bie Ronfietation bes gangen Bermogens von D. rerfügt und am 27. Febr. 1812 burch bas Stadtgericht in Unebach in Ausführung gebracht murbe,

und zwar unter Bezugnahme auf ein bochftes Reffript, "welches auf bas Bermogen aller in andern Rriegsbienffen ale jener ber Fürften bee rheinischen Bunbee ftebenben Eingebornen den Befchlag abzuordnen befiehlt." Rach Auflösung ber Officier : Rriegeschule murbe D. in bie bas male errichtete Mormal . Sufaren . Rompagnie in Potebam mit alterem Patente berfest, bemnachft bei bem Abmariche nach Breelau jum Premierlieutenant ernannt. Er fommanbirte die Barbe: Sufaren : Getabron, ba ber Rittmeifter v. Fallenhaufen frant in Potebam gurudgeblieben war. Um 6. Juni 1813 erfolgte feine Beforberung gum Stabe. Rittmeifter und bemnachft jum Partifanentorpe bon Co. lomb fommanbirt, führte er in ben Jahren 1813 und 1814 Die erfte Schwadron. Um 30. Marg 1815 gum wirflichen Rittmeifter und Cetabrone - Chef im 9. Garbe . Sufaren. regiment beforbert, führte er mabrent ber Rampagne bes Sabres 1815 bas Rommando ber Generalftabemache vom 3. Urmeeforpe. Dach Berftellung bee Friedene bat ein ungludlicher Sturg mit bem Pferbe ibn gezwungen, feinen Abichieb zu nehmen, ber ihm unter lebhaftem Bebauern und in ben ichmeichelhafteften Muebruden am 14. Februar 1816 ale Dajor ertheilt murbe. Reben bem eifernen Rreuge 2. Klaffe, mar er mit meheren anderen Orden beebrt. 1. B. bem St. Blabimir Drben mit ber Schleife, bem St. Unnen Drben ac. Gingelnes aus feinem vielbewegten Rriegeleben bervorzuheben, erlaubt ber Raum nicht; des Intereffanten barin für die Kriegegeschichte giebt es Bieles, wie bie baufig an ibn ergangenen Unfragen bober Officiere und militarischer Schriftsteller beweisen. Begen Ende ber ungludlichen Schlacht bei Dreeben 3. B. batte er mit 40 Garbes bu Corps und 40 Mann bom leichten Garbe - Ravallerie - Regiment bie Reife feines Ronigs von Dresten nach Toplig Mittele Geiten Datrouillen gegen ben Konigstein zu beden und war ale Leibmache an ber Seite bes Ronige an beiben Schlachttagen von Rulm; er war es, ber aus bem Munde bes Ronige ben Befehl erhielt, eine Officier . Patrouille an ben General v. Rleift \*) abzuschiden, bamit biefer ben General Banbamme im Ruden angreife. Dit Ruhrung ergablte er bei Gelegenheit Diefer Uffaire ftete einen fconen Bug bes verftorbenen Ronige. Deffen Quartier gegenüber in Toplig war ein Apotheter emfig beschäftigt mit Berabnahme feines Schilbee, auf welchem fich ber öfterr. Abler befand, aus Furcht

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 1. Jahrg. bes D. Retr. G. 185.

por ben nabenden Frangofen. Der Ronig ichidte ju bem Manne bie Beifung, er moge fich bes Bappene feines Raifere nicht ichamen und bas Schilb fofort wieber an feine Stelle bringen, mas benn auch gefchab. Ale Comabronenführer im Partifanenforpe von Colomb zeichnete er fich aus burch Rubnbeit und Umficht bei bem nachtlichen Ueberfall auf die frangof. Depot-Ravallerie bei Goleufingen, fowie überall , wo mit Muth , Entichloffenbeit und Umficht gehandelt werden mußte. 2m 15. Dec. 1813 beftand er bas erfte Gefecht bieffeite bes Rheines in Pournbout; mit Dreugen und Ruffen unter feinem Rommando folug er eine überlegene Angahl Grenadiers à cheval ber faiferl. Garbe aus ber Stadt. 3m 3. 1814 eröffnete er bie Reibe ber Gefechte auf altfrangof. Boben Dittels eines gludlichen Ueberfalls auf Carignon, worin eine Schwadron bes 8. polnifden Lanciere . Regimente gelegen Den thatigften Untheil nahm er an ben großen Schlachten bei Liann und Quatre bras und bei ber bem: nachstigen Berfolgung bee Sieges. Rach feinem Mustritt aus bem aftiven Militarbienfte murbe ihm bie Stelle eines Lanbrathes bes Rreifes Bell übertragen, welche er bom Muguft 1816 an, 34 Jahre bindurch verwaltet bat. Er gog biefe Stelle andern ibm angebotenen bobern Civilbeamtungen vor, weil fie ibm eine mehr unmittelbare, in's Leben eingreifende, unabbangige Thatigfeit bargubieten verfprach. Richt immer mar er aber in feinem neuen Birtungefreife auf Rofen gebettet. Rach Unten hatte er in ben erften Sabren mit Borurtheilen gu fampfen, Die burch bie Beit und Orteverhaltniffe bedingt waren und wohl auch bas burch theilweife bervorgerufen fenn mochten, bag er mit feiner geraben, offenen, folbatifchen Ratur fich juweilen über Formlichkeiten binausfeste, welche burch bie, bem geitberigen Rriegemanne, wie natürlich, Anfange minber befannte, frangof. Abminiftratio. Befeggebung geboten maren. Rach Dben behauptete er mit unerschrochener Bestigfeit bas Recht und bas Intereffe feines Rreifes bei eintretenben Ronfliften und vertrat baffelbe mit großer Gewandtheit, Energie und Ausbauer. Biebere Offenbeit und Gerabbeit, fowie ftrenge Rechtlichfeit bilbeten überhaupt einen Grund= aug feines Charaftere; Schmeichelei und Unwahrheit maren ibm im innerften Bergenegrunde verhaft und gab er bieß jedesmal unzweibeutig ju erkennen. Unter einer icheinbar fcroffen, ernften bulle verbarg er ein tieffühlendes, meis des Berg, welches allen Ginbruden ber Freundschaft und Des Mitgefühle ftete offen war. Geine amtliche Thatigleit

im Rreife entwidelte er mehr in einer rubigen, leitenben und Ibeen anregenden Beife, ale burch fortmabrenbes bureaufratifches Gingreifen in beftebenbe Berhaltniffe. Geine legten Dienftjabre wurden burch manchfache Unaludefalle, bie ben Rreis betrafen, 3. B. große Branbe, namentlich ben feiner Rreisftabt felbft im 3. 1848, enblich burch bie politischen Greigniffe biefes Jahres und beren Rolgen getrübt, wogu noch forperliche Leiben, burch ein dronifdes Afthma bedingt, bingutraten. Belden Ginfluß fein langjahriges Wirken gehabt, ergiebt fich am beften aus bem Umftande, bag mabrend in ben legten brangvollen Jahren rundum die Flamme bes Aufruhre loberte, ber Rreis Bell, mit taum nennenewerthen Muenahmen, fic rubig in ben Schranten ber Befeglichfeit verhalten bat. obgleich es an Unreigungen ber gefährlichften Urt pon Mußen ber feineswege fehlte, von benen nur beifpielemeife an bie große Bolteversammlung auf ber Marienburg im Dai 1849, von Grun aus Trier geleitet , ju erinnern ift. Dennoch mußte biefe Beit bie Beranlaffung gu feiner im Unfang bes Sabres 1850 erfolgten Berfebung in ben Rube. ftand abgeben. Er hatte bie Feuerprobe bestanden und fand binlanglichen Eroft für fo manches ibm bereitete Ungemach, in ber ibm Geitens ber braven Bewohner feines Rreifes auf die rubrenbfte Beife allgemein gezollten, liebenben und achtungevollen Anerkennung. Im Rreife feiner Familie, in feinem ibm fo lieb geworbenen alterthum. lichen Befigthum, ber fogenannten "Burg" in Bell, im trauliden Umgange mit feinen Mitburgern berlebte er feine letten Jahre, getheilt zwischen ben Beschäftigungen feiner Landwirthichaft, einer belehrenden und erheiternben Letture und ben Erinnerungen an fein vielbewegtes Leben.

### \* 250. Dr. Michael Forft,

by the state of the state of the state of the state of

tonigt. Encealprofeffor ju Bamberg ; geb. im Sahr 1810, geft. ben 12, Rov. 1852.

S., ein talentvoller und heiterer Jungling, hatte im 16. Lebensjahre bas Unglud, baf er bei'm Schwimmen im oberen Schenkel eine Berrenkung erlitt, welche von bem Augenblid an bis ju feinem Tobe ihm bie größten Schmerzen bereitete. Nichtsbestoweniger lebte er mit bem raftloseften Gifer ben Stubien und insbesondere ber Dathematit, fo gwar, bag er taum 23 Jahre alt ale Lebrer auftrat und 1843 jum Rettor ber Gewerbichule in Paffau R. Refrolog. 30. Jabra. 48

allerhöchst bestimmt wurde. Im Jahr 1850 kam er nach Rüttinger's") Tobe an bessen Stelle als Professor ber Physik, Aftronomie und Mathematik an das Lyceum zu Bamberg, wo er nach kurzer Beit burch seine trefsliche Lehrgabe die Kandidaten zu sessen und burch seinen äußerst gefälligen Umgang sich eine große Anzahl von Freunden zu gewinnen wußte. Leiber! statb er schon nach zwei Jahren meist an den Folgen des oben bezeichneten Uebels zum größten Berluste des physikalischen Kadinets, das er neu organisitte. Wie in Bamberg, so erregte auch in Passau sein früber Tod die allgemeinste Theilnahme, um so mehr, da auch seine Familie wegen ihres biederen Charafters überall geschäht war.

Rupferberg.

Thiem.

## 251. Abolph Schober,

Abvotat und Fuhrer ber Boltspartei gu Stuttgart; geb. ben 2. Dec. 1817, geft. ben 12. Rov. 1852 \*\*).

Sch. war zu Stuttgart geboren. Sein Bater ift ber noch lebende pensionirte Regierungstegistrator, Karl Wilh. Fürchtegott Schober, welcher damals bei der königl. Oberregierung in Stuttgart angestellt war und bald darauf bei der neuerrichteten Kreistregierung in Ludwigsburg eingestheilt wurde. Die Mutter, eine geborne Schweickardt, ift gleichfalls noch am Leben. Der Berstorbene zeigte früh gute Fähigkeiten und eine schnelle Fassungskraft, verdunden mit einem energischen Charakter und seinem später so entschieden bervortretenden Rechtssinn, welcher ihn schwe im Knabenalter zur Bertheibigung der nach seiner Ansicht ungerechter Beise Gestraften drängte und nicht selten in leidenschaftlichem Widerspruch gegen wirkliches oder vermeintliches Unrecht hervortrat. Er besuchte das Lyceum zu Ludwigsburg, später das Chymnasium zu Stuttgart, und seine Borliebe für die aus dem klassischen Alterthum überlieferten Reden bezeichnt seinen früben Sinn sür die Redefunst, in welcher er später Meister werden sollte. Bemerkenswerth ist auch solgende Thatsace. Um die Zeit des polnischen Freiheitskrieges sammelte der kaum 13 Jahre

and a substitute of

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 28. Jahrg. b. R. Refr. S. 726.
\*\*) Rach: "Das Leben Abolph Sch." Bur Erinnerung fur feine Freunde von ber Sand eines Freundes. Stuttg. 1852.

alte Anabe in Gemeinschaft mit feinem jungeren Bruber. Couard, ber ibn bor einigen Jahren im Tobe boranging, alle einschlägigen Blatter bes "Schwäbischen Merturs", aus welchem bie Beiben insgebeim eine Befchichte biefes Rrieges bearbeiteten. Das Bertden mar nicht übel. pon ben Berfaffern für bie Dreffe bestimmt und bereits an eine Budbanblung abreffirt, ale ber Grofvater, ber ftete ben lebhafteften Untheil an Diefen beiben Enteln nahm und fie aus feiner umfangreichen Bibliothet mit Buchern verforate. bas Unternehmen entbedte und bas Bert wegen feiner freifinnigen Sprache ju Bermeibung von Bibermartigfeis ten fonfiscirte, mas fpater baufig Begenftand beiterer Befprechung wurde. Bahrend bes Befuche bee ftuttgarter Gumnafium nahm Sch. an bem bamaligen Turnverein Theil. Bu Leibebübungen batte er indeffen nie eine Borliebe, fo bag er mehr zu ben icherzweise fogenannten Beiftesturnern gehörte, welche hauptfachlich bie geiftige Geite ber Turnerei unter ihren Freunden gu pflegen bemuht waren. In Diefem Rreife, welcher fich Bintere mochentlich einmal ju Bortragen und Befprechungen versammelte, bat er ohne 3meifel gum erften Mal öffentlich und gwar uber Bergog Ulrich von Burtemberg gefprochen. Rachbem er bie Universitatevorprufung mit febr gutem Erfolge erftanben batte, wibmete er fich ein Jahr lang bem prafti. ichen Erlernen bes Rotariate : und Bermaltungewefens unter ber Leitung zweier erprobter Beamteten. Im Berbfte 1835 bezog er bie Landebuniverfitat und ftubirte bafelbft bis jum Berbft 1838 bie Rechtemiffenschaft. Damale batten feine Freunde oft Gelegenheit, die ihm eigene Leichtig. feit ber Auffaffung und bes wiffenschaftlichen Berftanb. niffes zu bewundern. Bas manchen Undern tagelanges Studium toftete, bas batte er in wenigen Stunden bemaltigt. Daneben mar er ber beiteren Befelligfeit nicht fremb und machte bas Stubentenleben innerhalb bes gebubrenben Maages ale maderer Buriche mit. Bie er aber in feuber Jugend bie Begeifterung fur Freiheit und Ginbeit bes beutschen Baterlandes in fich aufgenommen batte, fo wirkte er auf ber Sochschule im Berein mit feinen Freunden bagu, bem gefelligen Leben burch Reubegrundung ber feit bem Commer 1833 gerfprengten Burfchenschaft eine eblete Form und Bedeutung ju geben. Beinahe ein Jahr lang fand er an ber Spige biefer Berbindung und bemabrte bier im Rleinen bie Gigenschaften, welche ibn fpater jum Führer einer großen politifchen Partei befähigt baben. Gein ganges Leben burch bing er mit Liebe an bem Banbe, welches er ale Jungling getragen batte, wie an ben ihm von jener Beit ber verbundenen Freunden, und bag auch in ber Jugend bas Gebachtnif an ibn nicht erlofden war, bewied bie große Bahl ber Burfden, welche feinem Sarge gefolgt finb. Benn bie politifden Unfich. ten Co.'s fich auf ber Univerfitat ber Ratur ber Sache nach nicht vollständig geflart hatten, fo ift boch fo viel gemiß, bag bie beutschthumelnben 3been, welche in frube. ren Perioden ber Burichenichaft gepflegt murben, für ibn überwunden waren. Es mag biefer Umftand neben anberen gur Erflarung bafur bienen, bag er fich fpater in ber Rationalversammlung ber preug. Raiferpartei, welche fich ale Bertreterin jener alten Burichenichafteibeen barftellte, gleich Unfange ferne bielt. Dagegen faßte er icon auf ber Universitat bie Möglichkeit, ben Staatsbienft, welchem er fich junachft widmen wollte, aus politifchen Grunden fpater wieber ju verlaffen, veft in's Muge; mas fich baraus ergiebt, bag er einen ibm nahestebenben Freund mit Sinweifung auf biefe Rudficht ju Bertaufdung bes Stubium ber Staatewirthicaft mit bemjenigen ber Rechtewiffenicaft bewog, weil ihm hierbei eine felbftanbige Stellung als Abvotat möglich fen. 3m Mai 1839 erftanb Sch. bie erfte und, nach borangegangenem Dienftprobejabre bei bem fonigl. Berichtehofe in Eflingen und bem tonigl. Dberamtegerichte Ludwigeburg, im Oftober 1840 mit vorzüglis chem Erfolge bie zweite bobere Dienftprufung. Benige Boden barauf wurde er querft jum proviforifden, fobann jum befinitiven Aftuar bei bem tonigl. Dberamtegerichte Tubingen bestellt und icon nach anderthalb Jahren bem königl. Gerichtehofe in Eflingen ale Rollegialhilfearbeiter Bon ben Borgefesten Sch.'s war feine ungemeine juriftifche Befähigung allgemein anerkannt und ber bamalige Chef bee Juftigbepartemente, b. Priefer, hatte ibn ale einen ber tuchtigften jungeren Richter in's Muge gefaft. Go erfolgte rafch feine Beforberung jum Oberiuftigaffeffor bei bem tonigl. Berichtshofe fur ben Redarfreis im Upril 1843, ale welcher er burch fein gefunbes Urtheil in furger Beit einen bei jungeren Ditgliebern feltenen Ginfluß im Rollegium erlangte. Diefe Beforberung gewährte ibm bie Doglichfeit, einen eigenen heerb gu grunden. Schon mabrend feiner Studienzeit batte Sch. feine nachmalige Gattin, Frieberite, Tochter bes Gold . und Gilbermaarenfabrifanten Albrecht von Leuts firch, bei einem Befuche berfelben in Tubingen tennen gelernt und ibr, außerer Sinderniffe ungeachtet, eine treue

Bunglingeliebe bewahrt. Sest führte er fie beim und lebte mit ihr bis gu feinem Tobe in gludlicher Che. Bon ben Rinbern, welche ibm im Laufe berfelben geboren murben, blieben aber nur zwei, Friba und Abolph, am Leben; bie brei andern farben mabrend ber beifeften politischen Ram. pfe binmeg, ohne bag ber tiefbetrubte Bater über bem Schmerze auch nur einen Tag feiner politifden Pflichten vergeffen batte. Ueber die Entwidlung ber politifden Un. fichten bes Berftorbenen mabrent feiner richterlichen Laufbabn ift wenig ju fagen. Er blieb ben Grundzugen berfelben, wie fie oben bezeichnet murben, treu. Db unb wann er aber ben politischen Rampfplat betreten, ober ob er fich bauernd bem Staatebienfte widmen folle, barüber fceint Sch. bamale felbft einen Entfolug nicht gefaßt gu baben. Er überließ bie Lofung biefer Frage ber Beit, welche ihm gur rechten Beit ben rechten Ort angewiesen Bon unzweifelhaftem Ginfluß auf feine fünftige Entwidlung war bie Beforberung jum Rangleibireftor im Bonigl. Ministerium bee Innern mit bem Titel und Rang eines Regierungerathes, welche im Sabr 1845 erfolgte. Es ift bekannt, bag ber bamalige Minifter bes Innern, v. Schlaper, Die tuchtigften Rrafte in ber Dberregierung ju vereinigen fuchte, ohne fich burch bie mifliebige politifcbe Befinnung ber Betreffenden von ihrer Unftellung abbalten zu laffen. Bon biefem Grundfat ausgebend jog er auch den Berftorbenen in fein Departement, ber bier mit feinem Universitatsfreunde Seeger, fowie mit bem jegigen Abgeordneten Pfeifer ju gemeinsamer Birffamteit jufammentraf. In Stuttgart murbe er auch burch bie Bermittlung Seeger's mit ben Rubrern ber bamaligen libera. Ien Partei bekannt und nahm im gefelligen Rreife berfelben fowie feiner alten Freunde an ber Befprechung ber politiichen Tageefragen lebhaften Untheil. Die Bestigkeit feines Charaftere bewährte fich, ale ibm, wie Seeger, von bem Minister, wenn auch in wohlwollender Beife, ber burch biefen Umgang bobern Orte erregte Unftog bemertlich gemacht wurde. Beide mabrten mit Entichiedenheit die Freis beit ihrer gefelligen Beziehungen. In biefen Berhaltniffen traf die Bewegung bes Jahres 1848 ben Berftorbenen. Alle in ben erften Tagen bes Mary bas Ministerium Linden eingefest werden follte, ichlog er fich als Rangleis birektor bem für biefen Kall gestellten Entlaffungegesuch des Oberregierungekollegium an. Rach ber Ginfegung bes Maryministerium follte er ale Rath in bie Oberregierung eintreten. Gein Schidfal hatte es aber andere bestimmt:

er murbe ale anerkannter und bemabrter Unbanger ber liberglen Partei von bem Begirt Befigbeim . Bradenbeim aum Abgeordneten in bie beutiche Rationalversammlung gewählt. Die Babl gum Reichstagsabgeordneten ift ber eigentliche Bendepunkt in Gd.'s Leben. Der tuchtige, freigefinnte, daraftervefte Beamtete , welchem im Staate. bienfte bem Unichein nach eine glangenbe Laufbahn offen ftand, betritt nun ben politischen Rampfplat, auf welchem er in furger Beit bie Rolle eines Rubrers ber Bolfspartei und bes gewaltigften Gegnere ber Regierung errungen bat. Gleichwohl war feine Entwidlung eine allmählige und ging Sand in Sand mit ber Bilbung ber neuen politis ichen Parteien. Der in fruber Jugend hervorgetretene Sinn für Freiheit und Recht, Die Begeisterung bes Jung. linge für ein einiges großes Baterland und bie liberalen Ibeen ber vormarglichen Beit bilbeten bie Glemente feiner politischen Ueberzeugung. Demgemäß fampfte er ale Bertreter bes beutichen Boles für Die Ibee ber Ginbeit und Freiheit Deutschlande, welche in ber Bewegung bes Sab. res 1848 ihren Musbrud gefunden batte; aber er bielt fich innerhalb ber burch diefe Bewegung felbft gezogenen Grengen; baber er jene Ideen in ber möglichft iconenden Beife gur Geltung ju bringen und mit ben beftebenben Staatsformen zu vermitteln fuchte. Sierdurch mar feine Stellung gegenüber ber entftebenben republifanifden Dartei fcarf abgegrengt. Undererfeits wollte er bie Ibeen Des Sabres 1848 ehrlich in's Leben geführt und ficher be. grundet miffen. Mannhaft und bes Entschluffes gu jebem Opfer für die ihm geworbene Diffion fabig, bafte er von ganger Seele bas Syftem bes fortwährenben Burud. weichens vor ber Gewalt, in welches bie Dehrheit ber Nationalversammlung verfiel. Darum naberte er fich mehr und mehr ber enticbiebenen Linken, ober vielmehr es entfernten fich mehr und mehr bie Mittelparteien von biefem Manne, welcher mit unerschütterlicher Ronfequeng ben eingenommenen Standpunkt bis an's Ende behauptet bat. Den 18. Mai 1848 war bie Nationalversammlung eröffnet worben und gleich in ben erften Tagen war Sch. von ben Mannern, welche Partei bilben wollten, gefucht. Er fcbloß fic junachft ber Partei bes murtemb. Sofes an, wo er in berporragender Beife thatig war. Ale fich aber in biefem Rlub Clemente beterogener Ratur geigten, bilbete er mit Beinr. Simon ben Rlub Beftenbhall, welcher fich ale ben eigentlichen Ausbrud ber oben gefdilberten politifden ADDRESS. COM CORCA (with at the short company)

Unichauung Sch.'s barftellt. Diefer Rlub fann ale bie milbefte Form ber eigentlichen Linken bezeichnet werben; ibm geborten unter Unberen Raveaur, von Burtem. bergern Albert Schott und Bifder an. Sch. mar eine ber einflugreichften Derfonlichkeiten beffelben. Den 21. Juni, bei ber Berathung über bie Wahl und Art ber provifori. fden Centralgewalt, trat Sch. jum erften Male öffentlich in ber Pauletirche auf, um ale Fubrer feiner Partei fur ben von ibm formulirten und von ihr unterzeichneten Untrag, wonach ein von ben beutschen Regierungen in furge. fter Frift vorzuschlagenber und von bem Parlament gu genehmigenber Prafibent an die Svipe gestellt werben follte. ju fprechen. Diefer Untrag mar hauptfachlich bem Plane, Die oberfte Gewalt brei Bunbesbirektoren anguvertrauen, entgegengestellt. Co.'s Auftreten marfirte ibn nicht blod ale einen mit flaren Gebanten und icharfer Muspragung berfelben auftretenben, bebeutenben Rebner, nicht blos als ein politisches Talent, fondern ale einen politischen Cha-rafter. Dag er aber für die Rationalversammlung nicht bie alleinige Ernennung bes proviforifden Reichsoberhaupte in Unfpruch nahm, ift fur bie bamalige wefentliche Berfciebenheit feines Standpunets von bemjenigen ber beiben weiter gebenben Fraftionen ber Linten bezeichnenb. In bem Daage, in bem nun aber bie reaftionaren Beftrebungen offener bervortraten und bie Mehrheit bes Parlamente bem nothwendigen Ronflifte mit benfelben auswich, nahm Sch. wie ber gange Rlub Beftenbhall mit jenen Fraktionen eine gemeinschaftliche oppositionelle Stellung gegen bas Centrum und bie rechte Seite ber Berfammlung ein und es gelang, biefer Opposition ju Anfang Geptembere, in Berbindung mit einem Theile ber Centren, einige Siege gu erringen. Rappard, einer ber ebelften preuß. Abgeordneten, bem Sch. ale Freund und Wefinnungege. noffe auf's Engfte verbunden war, ftellte nach bem Ab-ichluffe des Waffenftillftandes von Dalmoe im Namen ber Partei Beftenbhall ben Antrag, bemfelben die Benehmigung zu berfagen. Diefem Untrage wurde am 5. Gept. 1848 auf ben Bericht Dahlmann's wenigstens in fo weit entsprocen, bag bie Daagregeln zu beffen Ausführung eingestellt werben follten. Allein nach wenigen Tagen, am 16. Gept., ging biefer Erfolg burch ben berhangniß. vollen Befchluß, ben Bollaug bes Baffenftillftanbes nicht langer gu bemmen, wieder verloren, obgleich bie Linke gu Behauptung beffelben ibre beften Krafte aufgeboten batte. engine on the contract of april a beautiful or the same of the sam Auch Sch. nahm mit Auszeichnung an biefen Debatten Theil. Glüdlicher mar ber Lettere felbft mit einem Antrage, welcher bie befdleunigte Berathung ber Grunbrechte und beren fofortige Berkundigung mit Befebestraft jum Gegenstande batte. Es mar ein Beweiß feiner großen ftaatemannifden Ginficht, bag er fcon bamale, ale noch Biele von ber Allmacht ber Nationalversammlung traum. ten, nicht nur an ihrer Fabigfeit und ihrem Billen, bie Freiheit und Einheit Deutschlanbs von oben herab ben reaktionaren Machten gegenüber zu begrunden, zweifelte, sondern daß er fofort barauf Bedacht nabm, ber Reaktion in ber freiheitlichen Entwidlung ber einzelnen ganber ein gweites Bollwert entgegenzustellen. Diefer Entwidlung stand aber bas Partifularstagterecht und vor Allem bie bunbeerechtlich geficherte Stellung bes Abele hindernd im Es galt alfo, biefe Binberniffe, welche fich namentlich auch in Burtemberg barftellten, burch bie Reichegefes. gebung gur rechten Beit noch ju befeitigen. Der 11. Cept., an welchem feine babin bezüglichen Untrage zur Berathung tamen, war Cd.'s glangenbfter Tag in ber Nationalverfammlung. Er trat wieberholt und mit Blud in ber Debatte auf, beharrte, ben beftigften Biberfprüchen gegenüber, auf ber Dringlichkeit feines Untrage und folog feine Bertheibigung mit ben, bie gange Bebeutung bes Untrags umfaffenden Borten : "Ben Gie gur Ginheit gelangen wollen, fo beveftigen Gie borber bie Freiheit." Die Unnahme bes hauptfächlichften Inhalts beffelben mit 243 gegen 209 Stimmen mar eine bebeutende Dieberlage ber rechten Geite. Dit Recht murbe baber Sch. ale Bater ber Brundrechte gepriefen und fein Rame hauptfächlich burch diefe Wirksamkeit in gang Deutschland fo bekannt und popular, bag ibm aus berichiebenen Gegenden, unter anbern auch aus Sannover , Dankabreffen hiefur jugefenbet wurden. Die auf ben 20. September anberaumte Eröffnung ber wurtemb. Ständeversammlung, in welche er von dem Oberamtebegirt Befigheim gewählt mar, führte ibn nach Stuttgart jurud. Er traf in Burtemberg eine, wegen Genehmigung bes malmber Baffenftillftanbes in hobem Grade erregte Stimmung, welche in ben Bolte. vereinen bie beftigften Debatten über bie Rationalverfammlung zur Kolge batte und in bem rau'fden Buge ibren Gipfelpunet erreichte. Damale mar Sch. mit anbern Reiche. tageabgeordneten ber linken Seite ihren Freunden im Lande eine erfehnte und rechtzeitige Bilfe, um beftige Befdluffe gegen bie fernere Unerkennung ber Nationalversammlung

au bintertreiben und, unbeschabet bes lauten Tabels ber parlamentarifden Mehrheit, Die Fahne ber Nationalverfamm. Inug ale bochfte Autoritat in Deutschland aufrecht zu halten. Nachbem er noch ben 26. Gept. an ber Abreffeberathung Theil genommen hatte, febrte er Unfange Oftober nach Frankfurt gurud. Im Laufe bes Wintere von 1848-49 mar Sch. mehere Male in ber zweiten Rammer anwesend und nabm inebefonbere an ber wichtigen Debatte über eine Interpellation Schweicharbt's in Betreff ber Sonderbunds. bestrebungen in Defterreich und ber Militarbesvotie in Bien , ferner an ber Debatte megen Revifion bes Gefepes bom 20. Juni 1820 jum 3mede einer bleibenben und wefentlichen Berminderung ber Civillifte, ben 9. und 11. Dov. thatigen Untheil. In Frankfurt befdrantte er feine öffentliche Thatigeeit im Befentlichen auf Die Unmabnun. gen wegen ber Grundrechte, und war übrigene im Rlub wie in ber Berfammlung felbft ale parlamentarifche Mutoritat fortwabrend und mit fleigenber Bedeutung anerfannt. Bei ber Reichsoberhauptefrage zeigte es fich nun allerdinge, bag fich bie Unfichten Sch.'s, obwohl fie ftete bas charafteristische Mertmal bes Klube Bestenbhall, bie iconende Form, beibehielten, benjenigen ber übrigen Fraktionen ber Linken genabert batten. Bar er bei ber Einsetzung ber provisorischen Centralgewalt von den Un. tragen ber bamaligen Linken ziemlich abgewichen, fo ftimmte er jest mit berfelben für die Bahl eines Prafiben. ten und gegen bie Babl eines Raifers. Nachbem aber für ben letteren entichieden mar, fo unterwarf er fich biefem Befchluffe, indem er an ber Bahl bes Raifers Theil nahm, und den Ronig von Preugen ermablte. Auch biefer Bug ift bezeichnend. Das Parlament war für Sch. die höchste Autorität, beren Beichluffe er nicht blos formell aner. kannte, fonbern auch, fo weit fie bie Begründung einer beutschen Berfaffung betrafen, mit Sintansegung eigener abweichender Unfichten nach Rraften ju unterftugen und burchzuführen entichloffen mar. Indeffen mar bie Bemegung für bie Reicheverfaffung in Burtemberg ausgebrochen und Sch. eilte auf feinen Abgeordnetenpoften nach Stutt. gart gurud. Es ift befannt, bag ben 25. Upril bie Unertennung ber Reichsverfaffung Seitens ber Krone erfolgte, und die Abgeordnetenkammer in einer Proklamation bem murtemberg'ichen Bolte ibren Dant für feine vefte Saltung aussprach. Diese burch ihre eble und einfache Sprache ausgezeichnete Erklarung hatte Sch. gum Berfaffer, melder biefelbe unter fortwährender Theilnahme an ander:

weitigen Berhandlungen bes Fünfzehnerausschuffes binnen einer Biertelftunde entworfen batte. Dit bellen Sofinungen fur bas Gelingen ber beutiden Sache fehrte Sch. nach Frankfurt gurud; aber balb gestalteten fich bie Muefichten trüber und trüber. Sch. folog fich bem Rlub ber vereis nigten Linken, welchen bie Fraktionen biefer Partei Ungefichte ber brobenben Gefahr gebilbet batten, an und nabm an ber Bilbung ber Margvereine Theil. Thatigteit und Energie fleigerte fich mit ber Rrifis. Die Soffnung, bag bie damalige Mehrheit ber Rationalverfammlung ju Gunften ber Reicheverfaffung irgent einen erheblichen Schritt thun werbe, batte er aufgegeben. Er fab aber bie tommenben Ereigniffe als möglich boraus, inbem er bei feinem erften ober zweiten Sierfeyn in biefem Monat fich gegen einen Freund babin außerte, bag nur burch bie allmählige Berbrodlung ber Nationalverfammlung in Folge von maffenhaften Austritten eine Mehrheit für energische Magregeln erreicht werden konnte. Diefer Kall mar eingetreten, ale bie Rationalversammlung Unfange Juni ihren Gig nach Stuttgart verlegte. Ge wurde ju weit fuhren, die Motive Cd.'s, welcher ju biefer Magregel mitwirkte und vielfach barum getabelt murbe, in ihrem Bufammenbange mit ben magggebenben Berbaltniffen ausführlich zu entwideln. Folgende Bemerkungen burften indeffen gur allgemeinen Beurtheilung feiner Sand. lungeweise hinreichen. Dbwohl Sch. ber milbeften Fraktion ber Linten angeborte, fo erachtete er mit feinen Befinnungegenoffen bennoch bie Erschöpfung fammtlicher Dittel au Durchführung ber Reichsverfaffung für eine fittliche und rechtliche Pflicht. Er glaubte bie lette Möglichkeit gur Erreidung biefes 3mede in ber Bilbung einer Reichsarmee aus ben Truppen ber reichsfreundlichen Staaten jum Unbaltepuntte für bie Bolfberbebungen, und junachft in ber nöthigenfalls gewaltsamen Burudweisung ber preußischen Urmee von Gubbeutschland ju erkennen; er hielt biefe Burudweisung mit Silfe Burtemberge fur moglich und zweifelte nicht, daß Burtemberg, im Falle einer Ueberfiedlung bes Parlamente zu einer energischen Thatigkeit in diefer Richtung auf die eine ober andere Beife beftimmt werden tonne. Der formliche Bruch mit bem murtembera'iden Ministerium war nach ber Erflarung beffelben bezüglich ber am 6. Juni eingesetten Reicheregentschaft unvermeiblich geworben, weil bie unbebingte Untermer. fung Burtemberge unter bie neue Centralgewalt die erfte und wesentlichfte Boraussehung für bas Belingen bes ge-

faßten Planes mar. Ch., ben bie Rationalversammlung au ihrem erften Bicebrafibenten gemablt batte, entfaltete in biefem Rampfe mit bem Minifterium Die gange Macht feines Salente. Dit unwiderleglicher Dialeftif wies er in ber Rammer am 9. Juni bie Rechtmäßigkeit bes Befandes ber Rationalversammlung , bie Rothwendigfeit ber Abfebung bes Ergherzog-Reicheverwefere, bas Recht ber eingesetten Regentschaft auf Geborfam nach, und verlangte Unterwerfung ober Berfolgung ber Regentichafte. mitglieder wegen Sodverrathe von ben Miniftern, welche ben principiell bundigen Debuktionen ihrer Begner nur ben politifden Grund bes Staatswohle, worüber die Un. fichten ber Ratur ber Sache nach berfchieben fenn tonnten, entgegen ju feben hatten. Rachbem bie entschiedene Linke bei ber Abstimmung unterlegen war, führte Sch. in ben ber Sprengung vorangebenben wie auch in ben unmittel. bar folgenden Tagen ben fleinen Rrieg gegen bas Mini. fterium burch Interpellation über bie beilbronner Burgerwehr, bas Berhaltnif bes Generale Miller, bie Beeibigung bes Militare auf bie Reicheverfaffung, bie rechtliche Stellung ber murtemberg'ichen Reichstagsabgeordneten u. f. f. mit Unermublichfeit und Glud, indem er bie unbeftreits bare Unklarheit ber Stellung bes Ministerium zu ber Rationalverfammlung benübte, um ben Rampfplat Schritt für Schritt ju vertheibigen und bie Minifter in Biber. fpruche gu berwideln ober folde aufzudeden. Bei biefen Rampfen namentlich trat bie parlamentarifche Ueberlegen. beit Sch.'s über bas Margministerium mit zweifellofer Entschiedenheit herbor. Es ift bekannt, bag bie Gpren. aung ber Nationalversammlung am 18. Juni fattfand, mabrent die murtemberg'iche Abgeordnetentammer gerabe über bie fortwährende Rechtebeftandigfeit berfelben in Berathung mar. In der Sigung vom 18. Juni felbft ergriff er noch bas Bort, um bie Minifter auf bas Reichsgefes binguweifen, welches einen Ungriff auf die Rationalver. faminlung für Bochverrath ertlare und mit Befangnig, beziehungeweise Buchthaus bis ju 20 Jahren bedrohe. Sch. verließ hierauf die Sigung und nahm an bem Buge ber Reichstagsabgeordneten zu ihrem Sigungslotale, welcher mit Gewalt auseinandergesprengt murbe, Theil. Tage barauf ftellte er in ber wurtemb. Rammer ben Untrag auf Berfegung ber Minifter in ben Untlageftand; berfelbe murbe nicht ohne Rampf gegen bie Debrheit, welche ibn als bringlich behandeln und fofort verwerfen wollte, an eine Rommiffton verwiesen. Bu gleicher Beit reichte Sch. im

Auftrage ber Nationalversammlung bei bem Rriminalfenat bes ton. Gerichtshofe für ben Dedartreis eine Unzeige bes Borgange mit ber Bitte um Ginleitung einer Rriminal. untersuchung von Amtemegen ein, worauf indeffen biefes Gericht nicht einging. Bon ba an nabm Cd., mit Mus. nahme ber bereits ermahnten Interpellation und ber Uns trage in Betreff ber Urt und Beife ber Sprengung, mab. rend ber Berhandlungen biefes Landtage felten mehr bad Bort und überließ Undern bie Debatten über bie gur Berathung tommenben Gefegentwurfe. Der Rommiffions. bericht über bie Berfegung ber Minifter in ben Unelage. ftand murbe fpat erftattet und tam erft am 6. August gur Berathung. Sch. erflarte fich bereit, feinen Untrag jurudjugieben, ba er und feine Freunde nichts anderes beamedt batten, ale ibre enticiebene Ueberzeugung bon bem in bem Berfahren ber Staateregierung liegenden Ungriffe auf die Souveranetat ber beutschen Nation und auf Die würtemberg'iche Berfaffung in der bestimmteften Form auszubruden, nunmehr aber bas Bolf burch bie Bablen gur Landesversammlung gerichtet habe. Ale aber die Debrbeit bie Berathung bee Rommiffioneberichte verlangte, fo vertheibigte Sch. ben gestellten Untrag im Befentlichen bom Standbunfte bes pofitiven Rechts in einem langeren Bortrag. Derfelbe wurde mit einer Mehrheit von 58 gegen 17 Stimmen abgelehnt. Dit ber am 11. Mug. 1849 erfolgten Auflosung ber wurtemberg'ichen Stanbeversammlung beginnt ein neuer Abschnitt im Leben Sch.'8. -Ale politischer Reuling war Sch. nach Frankfurt gegangen, ald politische Große febrte er gurud; fein Rame mar in gang Deutschland angeseben, fein Talent von allen Darteien anerkannt. Sein Gefichtefreis batte fich erweitert, seine Kähigkeiten maren entwickelt, fein Charakter erprobt und reiche Renntniffe ber Berhaltniffe, ber Perfonen und ber Parteien maren bas nothwendige Ergebnig biefer geiftig bewegteften Periode unferer neueren Befdichte. Die Ginbaltung ber Grengen, welche bie Marzbewegung fich felbft gefest, hatte ibn von ben weiter gebenben Richtungen gefdieden; bie unerschrockene Durchführung bes Grundfabes ber Souveranetat ber Nationalversammlung bis zu feinen letten Konsequengen batte ibn bem außern Biberftanbe gegenüber veft mit ben fruber getrennten Fraktionen ber Linken verbunden. Er traf in Burtemberg eine burch bie Bolksvereine gut organifirte bemofratische Partei, welche fich in ihrer Sauptmaffe um die varlamentarische Opposttion ichaarte, ale beren Bortampfer er nach ber berbang=

nifvollen Entwidelung ber Berhaltniffe bem Margminifte. rium gegenüber getreten mar. Bwifden ben aus berfelben Burgel hervorgegangenen Parteien ber Demofraten und Altliberalen gabnte eine weite Rluft, und biefe Parteien fanden ben perfonlichen Muebrud ihres Gegenfabes in ben Ramen Schober und Romer. Und bennoch mar Sch. feis ner amtlichen Stellung nach, in welche er nun gurudtreten follte, ber Rath bes bon ibm befebbeten Minifterium. Es war baber bem lettern bie Berfebung Sch.'s ju ber Ablofungetommiffion nicht zu verbenten, in beren Folge er einige Wochen lang an ben Arbeiten biefes Rollegium Theil nahm. Allein er begriff volltommen, bag bie Erfüllung ber ibm geworbenen Aufgabe ale Rubrer ber Bolfe. partei mit biefer Stellung unvereinbar fen, und ließ fich im Berbft 1849, nach genommenem Abschiebe aus bem Staatebienfte, in Stuttgart ale Abvotat nieber. Seine Thatigkeit von biefem Momente bis ju feinem Tobe ift nun aber nach ihren zwei Sauptfeiten, ber politischen und ber forenfifchen, getrennt in's Muge ju faffen. Die erfte am 1. Dec. 1849 eröffnete Landesverfammlung traf bas Margministerium nicht mehr im Umte. Es batte bem Dis nifterium Schlager weichen muffen, mit welchem nunmehr bie neue Berfaffung vereinbart werben follte. Bie bieß inebefondere auf ber zweiten Landesversammlung in ber erften Salfte bes Jahres 1850 verfucht murbe, und welche Rampfe von ber ftete in überwiegender Debrheit befindlichen bemofratifden Partei querft bem Minifterium Schlaper und im Berbfte 1850 auf ber britten Landesversammlung bem Minifterium Linben gegenüber ausgefochten murben, muß bier, wo es fich um bie befonbere Thatigfeit Cd.'s banbelt, ale bekannt vorausgesest werben. Go. mar in alle brei Lanbeeversammlungen, fowie in die im Frubjahr 1851 jufammengetretene Ständeversammlung, von bem Oberamt Befigbeim gewählt. Geine Bablreben in biefem Oberamte find mobl mit wenigen Musnahmen bie einzigen Reben. welche er in größeren Bolteversammlungen gehalten bat. Der Begirt mar ftolg auf feinen Bertreter, mit welchem er burch eine Menge freundschaftlicher Begiebungen noch enger berbunben mar; er blieb Sch. ftete getreu, und bie tiefe und allgemeine Trauer bei beffen frubem Sinfcheiben beweift am ichlagenbften, welch' tiefe Burgel bie Liebe und Berehrung ju Gd. insbesondere in ben Bergen ber Ginwohner feines Bahlbegires gefchlagen hatte. Die Rubrerfcaft Sch.'s wurde auf allen brei Landesversammlungen baburch formlich gnerkannt, bag er jebesmal und amar

bei ber erften mit 39 unter 58, bei ber zweiten mit 44 unter 59, bei ber britten Lanbeeversammlung mit 37 un. ter 53 Stimmen jum Prafibenten ernannt murbe. Die angeführten Bablen ftellen zugleich bie ungefähre Starte ber bemofratischen Vartei auf biefen Berfammlungen bar. Heber bie Deifterschaft Sch.'s ale Drafibent giebt es feine getheilten Meinungen. Er verfab biefes Umt mit ber ibm eigenen Burbe, welche von felbft jebe Ungebubr ferne bielt; er mar gerecht gegen Freund und Reind, und bielt bie Gefchafteordnung gegen Jebermann, namentlich auch gegen bie Minifter, mit rubiger Bestigkeit aufrecht. Streitigfeiten über biefe Ordnung maren beinahe nicht möglich, meil bie Darlegung ber einschlägigen Boridrift Geitens bes Prafibenten im einzelnen Falle ftete einleuchtete. Er mußte ben perhandelten Stoff pollfommen zu beberrichen und ben verwirrteften Rnauel von Untragen mit folder Sicherheit in bie richtige Fragenordnung aufzulofen, bag bie Schwierigkeit ber Aufgabe ju verschwinden ichien. Ale Prafibent konnte er fich nur ausnahmemeise an ben Berhandlungen felbft betbeiligen und machte von feinem bieffälligen Rechte blot einmal auf ber zweiten Lanbet. perfammlung Gebrauch. Aber bei ben Berathungen ber Partei genoß feine Unficht bie bochfte Autoritat, und es burfte fich feine erheblichere Frage finden, welche in einer feiner Unficht entgegenstehenben Beife entschieden worben mare. Den Standpunft, welchen bie Bolfebertretung unter ben gegebenen Umftanben einzunehmen batte, unb melder auch wirklich für bie Lanbesversammlung maakgebend mar, bezeichnete er felbft am treffenoften in feinen Antritte und Schlufworten als Prafibent, welche vermoge ihrer bundigen Rurge und eblen Ginfachbeit als mabre Mufterwerte gelten burfen. Er mar für bas Bugeftanbniß einer in zwei Rammern getheilten Boltevertretung und für die indirette Bablart bei ber erften Rammer, um ber Regierung ben guten Billen ber Lanbesversammlung au beweisen. Aber jene Berfobnlichfeit und biefe Dagiauna bewegten fich in veften pringipiellen Grengen. Das erfcbien Sch. unehrenhaft und berberblich, errungene Rechte um bes Friedens willen aufzugeben, baber er bie Sicherung ber Grundrechte ale erfte Bebingung bes Berfuche einer Berftanbigung mit ber Regierung bezeichnete. Der größte Moment im Leben Sch.'s war ohne 3meifel ber 6. Nob. 1850, ale bie Minister ber britten Lanbesversammlung bie ton. Berordnung in Betreff ibrer Auflosung und ber Gin= berufung bes fruberen Ausschuffes eröffneten. Da erhob

fich Sch. mit jener wurdevollen Erhabenbeit, welche ibm to febr eigen war, wies mit feierlicher Stimme gale Dra. fibent biefer Berfammlung ber Bertreter bes Boles, melde einen Gib auf bie Berfaffung abgelegt haben, bas verfaf. fungewidrige Berbot, einen neuen Musschuß ju mablen", aurud und forberte bie Ditglieder auf, won ihrem berfaffungemäßigen Rechte Gebrauch ju machen und fofort einen neuen Musschuß nach ber Berfaffung ju mablen." Ge ift befannt, bag ber gemablte Quefcug unter bem Drafibium Cd.'s auch wirflich Alles that, um feinen Obliegenheiten nachzutommen, bag er aber burch bie Befebung bee Stanbehaufes und bie Unterwerfung ber Beamteten ber Schulbengablungetaffe unter bie fur bie Leitung biefer Raffe bestellte Rommiffion bieran ber Saupt. fache nach berhindert murbe. Er fcblog feine Thatigfeit mit Beröffentlichung ber auf feinen Ronflitt mit ber Regierung bezüglichen Dofumente. Die Unficht Go.'s für Die Betheiligung war von bedeutendem Ginfluß auf Die Burudweifung ber angeregten 3meifel. Er trat aus Grund. fat mit feinen Freunden in bie neue, am 6. Mai 1851 eröffnete Stänbeversammlung ein, mabrte jeboch feine Ueberzeugung bon ber fortbauernben Giltigfeit bes Befebes bom 1. Juli 1849 burch bie Unterzeichnung ber pon ber Linten in biefer Begiebung übergebenen Refervation. Er wurde in die ftaaterechtliche Kommiffion gewählt und vertrat in berfelben bie Unfichten feiner Dartei. Dagegen ergriff er bei ben Berhandlungen biefes, burch mebere Bertagungen unterbrochenen, gur Beit noch fortbauernben Sanbtags felten bas Bort, und es ift ein bezeichnenber Bug feines anspruchelofen , befcheibenen Charafters, bag er nur in wichtigen Momenten und nie über Gegenstände fprach, mit welchen er nicht genau vertraut mar. Die Bielrebnerei mar ibm von Bergen gumiber und er tabelte diefelbe nicht nur an Andern, fonbern übte bei fich felbft Die von Unbern verlangte Enthaltsamfeit. Ge find baber bon biefem Landtage nur brei Reben bervorzuheben, welche er fammtlich ju Rettung ber Grundrechte gehalten bat. Rur biegmal waren bie Grunbrechte gerettet, aber icon am 15. Marg mußte er es erleben, bag bie zweite Rammer ber Aufbebung ber Grundrechte ale Landesgefes guftimmte. Es war umfonft gemefen, bag er ben mantenben Abgeordneten ein Gleichnif vom ungetreuen Bermalter fremben Guts vorhielt, baf er fie an ihre Berfprechungen, an bie Indignation, mit welcher fie ben Bweifel an ibre Bestiateit bierin ale bemofratifche Berleumbung gurudges

wiesen batten, erinnerte. Die magna charta bes Bolts. beren Bater Sch. genannt worben war, fur bie er mit Ba. tertreue feit brei Jahren gefampft hatte, mit ber fein ganges politifches Leben vermachfen mar, murbe von ben Abgeordneten bes Boles aufgegeben. Wie aber bie Sorberung ber Grunbrechte Sch.'s beutiden Ruf begrunbet batte, fo mar ihre Bertheibigung fein letter parlamenta. rifder Rampf; jum letten Dale batte fein Dabnwort im Salbmondfaale ertont: es batte bort taube Dbren aefunden. Reben ber parlamentarifden Thatigfeit widmete fic Sch. in ben brei feit feinem Mustritt aus bem Staate. Dienfte perfloffenen Jahren mit unermublichem Gifer ber Abpotatur, und wenn auch fein Wirten ale Abpotat, ab. gefeben bon ben großen öffentlichen Bertheibigungen, ein ftilleres gemefen ift, fo mar et nicht minder fegenereich. Dft außerte er bie Marime, bag ein Beraleich, wenn immer moglich, bem Progeffe vorzugieben fen. Demgemaß banbelte er auch, und fein Berbienft ale Friebeneftifter ift nicht unter feine geringften ju rechnen. Um größten zeigte fich aber fein Talent in Straffachen, wo es bie Bertheibigung Unschulbiger ober Golder galt, welche nach bem tobten Buchftaben ftatt nach ber lebendigen Babrbeit gerichtet werben follten, und viele Familien haben bie Freisprechung ihrer Ernabrer nur ihm zu verbanten. Bie jene großen Boltemanner bes Alterthume, fo feste auch er feinen bochften Ruhm barein, Berfolgten, jumal politifc Berfolgten, feinen rettenben Schild vorzubalten und bie Staatsgewalt nicht nur in ihren politischen Daagregeln auf ber parlamentarifden Tribune, fonbern auch in ihren politifden Untlagen bor Gericht ju befampfen. Es murbe au weit führen, alle ober auch nur bie politifden Prozeffe. in welchen Sch. öffentlich auftrat, einzeln zu erörtern. Einmal war er Untlager, ale ibn bie zweite Lanbesberfammlung mit ber Berfolgung ber bei bem Staategerichtebofe erhobenen Rlage gegen ben bamaligen Chef bes Di= nifterium bes Auswärtigen, Freiheren v. Bachter Spittler, megen Berfaffungeverlebung, beauftragt batte. Er ent. lebigte fich biefes Muftrage, inbem er, entsprechenb ber Bufammenfebung biefes Berichtshofe, in einem ausaezeich= neten, ftreng juriftifchen Bortrage - übrigens obne gun= fligen Erfolg - bie Untlage begrundete und aufrecht er= bielt. Ale feine hauptfächlichften Bertheidigungen muffen Die in ben politischen Prozeffen gegen Rau und Becher mit ihren Genoffen bezeichnet werben. Gd. mar fein Schonredner und verschmabte die pathetischen Phrasen.

welche bem Bolle in ben letten Sahren fo oft ftatt gefunder Roft vorgefest worden find; er wollte nicht bes fteden, fontern überzeugen. Und bennoch mar feine Rebe feineswege obne Barme, und verfehlte felten ben tiefften Einbrud bervorzubringen; benn fie mar getragen burch bie innerfte Ueberzeugung und gehoben burch die fraftige reine Stimme, ben tiefen Ernft und die murdevolle, Uch. tung gebietenbe Saltung bee Rebnere. Wenn fein tief buntles Muge flammte, ber feine Bug feines Munbes bas befampfte Unfinnen mit bem Muebruce innerer Berachtung. aurudaumeifen fdien, und fich ber gange Rebner gum. bochften Musbrud ber fittlichen Entruftung erhob, ba mar. es nicht nur ber Berftanb, ben er überzeugt, ba mar es ber gange Menfc, ben er fur fich erobert, ben er bingeriffen batte. Dit biefen glangenben Gigenschaften als Staatsmann und Rebner verband Sch. ben ebelften Drie vatcharafter. Boblwollen und Bergenegute maren bie Grundzuge beffelben. Er war ber gartlichfte Gatte, ber forgfamfte Bater, voll Theilnahme bei ber fleinften Benbung bes Gefdides feiner Ungeborigen, voll Aufopferung, wo es galt, Silfe ju leiften, ber gangen Familie Rathgeber. und Stute. Gleiches Boblwollen bewährte er gegen feine Freunde, benen er mit Brubertreue in jeber wichtigen Ungelegenheit gur Geite ftanb. In ihrem Rreife liebte er bie heitere Befelligkeit, und fein bergliches Lachen über einen fomifchen Ginfall ober eine pitante Unetbote bemies. baß er bier ben Ernft ber Tagesarbeit vergeffen tonnte. 3m Gefprache ließ er gern Underen die Initiative, aber er betheiligte fich baran burch manch folgendes Bort. Sonft war fein Benehmen ernft, doch immer anspruchelos und wohlwollend gegen Jebermann. Diemand fühlte fich burch feinen überlegenen Beift beengt; er ließ Jebem neben fich Raum gur freien Bewegung. Um Schonenbften begeigte er fich gegen Diejenigen, welche nach ihren geiftigen Fahigkeiten ober nach ihrer außeren Lage unter ibm fanben, und es ift bezeichnend, bag er biefe Dilbe namentlich gegen Dienftboten bemabrte. Er tonnte fich faum überwinden, ihnen einen berbienten Bermeis ju ertheilen, weil es, wie er entschuldigend außerte, gar bart fen, gu bienen und man den Dienenben ihr Loos möglichft erteichtern muffe. Die aber in bem öffentlichen Charafter. Diefes Mannes Rraft und Milbe in harmonifder Beife verbunden maren, fo auch in feinem Privatleben; nur bag bort die Rraft, bier die Milbe in ben Borbergrund trat. Danned : und Rechtefinn befeelten ibn in jebem R. Refrolog. 30. Sabra.

Lebensverhaltniffe, und wie er felbft überall entichieben und gegen Soberftebenbe furchtlos bis gur Rudfichtelofia. Peit auftrat, fo konnte er burch Dichte innerlich fo emport werben, ale burch Beisviele von verübtem Unrecht ober pon feiger Charafterlofigfeit. In folden gallen führte ibn fein erregtes Gefühl über bie gewohnte außere Rube binque und machte fich nicht felten in beftigen Muebruden Ruft. Allein feine Unfpruche an Unbere maren in biefer Begiebung feine übertriebenen; er wollte nur, bag Reber ale ehrlicher Mann feine Schuldigleit thue. Sieruber außerte er fich wenige Bochen vor feinem Tobe im Rreife älterer und jungerer Universitätegenoffen in einfachen, berglichen Worten. Er beflagte fich über ben gumal unter jungeren Mannern einreißenden Egoismus und Servilis. mus; er ftellte biefen Beifpielen bas Bilb bes reblichen und gemiffenhaften Mannes in ben verschiedenen Lebenefreisen gegenüber. Richt bas verlange er, bag ein junger Mann fich gur Demofratie betenne, bag er fic Des Staatebienftes enthalte, bag er feine Bulunft, feine Intereffen burch politische Demonstrationen gefährbe; aber ber Forberung burfe fich Niemand entziehen, in bem Berufe, ben er gewählt , in ber Stellung , bie er einmal eingenommen habe, ohne Menschenfurcht jederzeit feine Schuldigfeit gu thun und ben Berfuchungen bes Lebens gegenüber ein ehrlicher Mann gu bleiben. Bur treuen Bervollständigung bee Bilbes biefes vollen und harmonis iden Charaftere ift noch bie Unschauungeweise Sch.'s in religiofer Begiebung gu ermahnen, welche bei ihm ficher baju beigetragen bat, feinem Thun und Laffen eine befte Grundlage ju geben. Er war tein Dann ber bogmatifchen Lebrfabe, aber er mar auch ber Stepfie und ben gerfeben. ben Richtungen auf bem religiofen Gebiete fremb. Der Musbrud feines lebendigen Glaubens an eine Borfebung und eine ewige Gerechtigkeit, welchen auch ber Philosoph, obwohl unter andern Formen, für fich in Unfpruch nimmt, naberte fich ben fircblichen Formen, wie er g. B. nicht felten in Gemeinschaft mit feinen Rindern betete. Benn er baber als Prafibent ber Landesversammlung bie Rechte bes Landes bem Sous bes Lenters ber menfclichen Schidfale empfahl und bae Bolt wie feine Bertreter auf Diefen Glauben verwies, fo mar dieg feine Phrase, fondern ber mabre Ausbrud feines innern Lebens, ber aber nur bei großen und ernften Wenbungen ju Tage trat. Er erinnert in biefem Puntte an bie ameritanifden Staatsmanner, und bem Denkenben wird es nicht verborgen feyn, baß

ibm auch bierin, ungefucht wie in feinem gangen übrigen Befen, eine Brude bes Berftandniffes jum Bolle und eine Rraft zur Leitung beffelben gegeben mar. Das mar ber Dann, ben fich bie Bolfspartei von Burtemberg gu ihrem Rubrer ertoren batte. Reine ju diefem Berufe noth. wendige Gigenschaft fehlte ibm, nicht einmal jenes Dagf berechtigten Ebrgeiges, ohne welches nichts Großes geleiftet wird. Bon überwiegendem flaren Berftand und boch begeiftert für bie Freiheit und Ginheit feines Baterlandes, uneridutterlich beft in ber Bertheidigung von Recht und Babrbeit, und boch voll Boblwollen, mit bem Reuer ber Jugend und ber Erfahrung bes Altere, ein Deifter in ber Rebefunft, uneigennüsig, matellos, magkbaltend; fo ftand ber Berftorbene ale leuchtenbe Große, ale ein achter beutscher Mann unter bem Bolte, bem er bie Rabne im Rampfe vortrug. Gin unerforschlicher Ratbidlug bat ibn in ber beften Rraft feines Birtene von bier abgerufen. Schon feit langerer Beit batte Sch. über Ropfweb getlagt. ohne bag fich jeboch Betenken bieran knupfen ließen. In ben erften Tagen bes Novembers fleigerte fich biefes Lei-ben, fo bag er veranlagt wurde, ben Urgt gu gebrauchen und wenigstens einen Theil bes Tages im Bette gugubrin. gen. Aber noch am Samftag ben 6. November war ber pflichtgetreue Dann in feinem Berufe thatig, inbem er einem politifch Berfolgten von feinem Bette aus mit ficherer Stimme wohl eine Biertelftunde lang die Momente gur Bertheibigung biftirte. Dach Beenbigung biefes Geichafte aber fagte er fich im Bette gurudlegend wie mit einer Ahnung: "Go, jest ift es ausgearbeitet." Bon ba an enthielt er fich jebes Befchafte. In ber Racht vom 7. auf ben 8. Rovember nahm bas Fieber überhand und zeigte balb barauf einen bedenklichen Charafter. Es murbeein zweiter Urgt gerufen , ber im Berein mit bem Sausarate bas Meugerfte ju Rettung bes Rranten verfucte. Aber die menschliche Runft vermochte nichts gegen die Bemalt bes rafc fich entwickelnben Nervenfiebers, welches balb bas Bewußtseyn bes Kranken mit Rebel verhüllte, balb ibm lichte Mugenblide geftattete. In biefen fab er bem Tobe mit Rlarbeit entgegen. "Jest weiß ich, wie ich bran bin", fagte et, ale bie Urznei ibm feine Grleichterung verfchafft hatte. Er nahm von feiner Frau fcon ben Tag vor feinem Tobe mit Faffung berglichen Abichied. Um Morgen feines Tobestages fag er freundlich und beiter im Bette und fang mit Plangvoller Stimme in melobifden Beifen: "Im himmel ift gut wohnen, auf Erden giebt

es keine Gerechtigkeit; - es ift bart, von fo viel Liebe scheiben zu muffen; - bald ift ber Rampf vollendet, ich habe gut getampft" - bieg maren die Borte, welche ber Berftorbe bald fingend, bald fprechend mit wechselndem Bewußtseyn in den letten Stunden oft wiederholte. Bormittage um halb 12 Uhr machte ber Tob biefem furgen aber reichen Leben ein Enbe. Rein Greigniß feit langer Beit bat fo tiefe Gensation erregt, ale bie Dachricht vom Tobe Sch.'d. Gie flog burch bie Stabt, burch bas Land, welches noch nicht einmal von ber Rrantheit Runde batte; überall verbreitete fie Trauer und Schmerg. 3m Safen von Beilbronn jogen fammtliche Schiffe bie Trauerflagge auf und reiche Thranen floffen bem Berftorbenen im gangen Lande, von ben Gegnern wie von ben Parteigenoffen. Richt allein biefe Partei, bas gange Bolt, begriff ben Berluft, ben es burch ben Tob fur bie Gegenwart und noch mehr für die Bufunft erlitten bat. Es betrauerte in Die. fem Manne feine eigene Butunft; benn, wenn je Giner, fo war es ber Berftorbene, welcher bei funftigen Sturmen bas Schiff bes Staates mit ficherer Sand jum Safen batte führen konnen. Die Beerdigung Sch.'s am folgenben Sonntage führte, trot best ungunftigen Bettere, eine Menge Leibtragender aus allen Landestheilen nach Stutt. gart. Den Garg gierten bie Grundrechte und ber moblberbiente Lorbeerfrang mit bem ichwargrothgoldnen Banbe. Alle fich ber Bug unter ben Rlangen ber Trauermufit in Bewegung febte, brangte fich bas trauernbe Bolt aller Stände in unabsehbarem breitem Buge binter bem Sarge. Es begrub in bem Tobten nicht nur feine Soffnung, fonbern auch feine Liebe; benn es batte ibn geliebt, wie auch er Land und Bolt geliebt batte. Burger von Stuttgart trugen ben Garg von bem Friedhofthore zum Grabe, welches von garten Frauenbanden mit Blumen und Rrangen geschmudt mar. Gie hatten ber letten Rubestätte bes Freundes ihr Grauen genommen, und Sara, Grube und Erdhügel boten nicht bas Bild bes Todes, fondern bes grunen, warmen, bluthenreichen Lebens. 218 Die gabllofe Menge fich um bas Grab geschaart batte, ertonte Trauergefang, und nach ber Rebe bes Geiftlichen fprachen bie Abgeordneten Probst und A. Geeger Borte bes Schmerges und ber Erinnerung. Aber lange nach beenbigter Feier wollte bie Menge bas Grab bes treuen Rubrers nicht berlaffen; fie brangte fich um baffelbe und rief ibm weinenb die letten Abschiedsworte in die Gruft.

while Dated time organism two PJ Pagement of a

n =90051 125

#### \* 252. Anton Lebrecht v. Besta,

ten mister un name in them to an in landing

chemaliger Dberft in ichleswig-holftein'ichen Dienften gu Samburg; geb. ben 25. April 1792, geft, ben 13. Nov. 1852.

b. 3. war eine Stunde unweit Schledwig im Berjogthum Schleswig geboren. Geine Meltern, Die fich in burftigen Umftanden befanden, faben fich genothigt, ihr einziges Rind, welches erft & Jahre alt war, bem Grogbater gur Pflege und Erziehung ju übergeben, welcher Oberft in banifden Dienften und Rommanbant von Belgoland war. Dbgleich er hier ftreng erzogen wurde, gefcab für bie Schulbilbung wenig, aus Mangel an einer guten Schule. Dit feinem 14. Jahre (1806) wurde er ale Unterofficier bei'm bolftein'fden Scharfichugentorpe angestellt, um ale folder unter bem Ramen "Freitorporal" die Dilitar Bilbungeanftalt in Rendeburg zu besuchen. Schon nach Berlauf von 3 Jahren, ben 8. Jan. 1810, wurde er jum Getonblieutenant bei'm olbenburg'fchen Infantes rieregiment ernannt. 218 im 3. 1812 Danemart, als Berbundeter Frankreiche, ein Silfetorpe in'e Feld ruden lief, nahm v. 3. an bem Felbzuge mit feinem Regimente Theil und war thatig auf bem Rudjuge ber banifchen Truppen von Rageburg in's Solfteiniche 1813 in ber Uffaire bei Bornboved und namentlich bei Gebeftebt, wo bas Regiment biefes Dorf fturmte, um ber Urmee ben Rudjug nach Renbeburg ju erzwingen. Er erhielt bafür ben "Ritter vom Danebrog". Den 8. Febr. 1814 murbe er Premierlieutenant. 218 nach bem fieler Frieden bie Demolirung ber feit 200 Jahren, unter Chriftian IV. angelegte Beftung Gludftabt, von beren Unbebeutsamfeit man fich genugfam überzeugt hatte, befchloffen mar, murbe er in ben Jahren 1816 und 1817 mit einem Rommanbo bortbingefandt und unter bas Rommando bes Ingenieur= Dberften Chriftenfen gestellt. 2m 4. Dai 1816 verheirathete er fich bafelbft mit ber Jungfrau Margarethe Dorothea Santhen, mit welcher er 4 Rinber, 2 Tochter und 2 Gobne erzeugte. 218 im Jahre 1823 mehere Bauten bei'm fcblesmig bolftein'ichen Ranal vorgenommen werben follten, wurde v. 3. auf befonberes Berlangen bes bamit beauftragten Oberften Christenfen, ber feinen Dienfteifer und feine Punktlichkeit bei Gludftabt tennen gelernt hatte, mit einem Militarkommando bemfelben in brei auf einander folgenben Jahren beigegeben, um bie vielen, bei'm Bau angeftellten, Civilarbeiter in Orbnung ju balten. Rach

ber Rudtehr ju feinem Regimente murbe er burch ein' Belobungefdreiben vom Generalkommando erfreut. 24. Rebr. 1827 murbe ibm ber Charafter als Rapitan beis gelegt; boch erhielt er bie Bage beffelben erft im 3. 1830. Im felbigen Jahre hatte er bie Freude, ben Bergog Rarl von Bludeburg, ber feine Militarlaufbahn antreten follte, bei feiner Rompagnie angestellt ju feben; gewiß ein Beichen feiner anerkannten Tuchtigkeit. 3m April 1833 brachte er feinen alteften Sobn, Rarl, auf bie Rabetenfcule nach Ropenhagen und einige Monate fpater murbe er gum mirfliden Rompagniedef ernannt und rudte fomit in bie altefte Rapitanegage auf. Bie jum 3. 1842 lebte er rubig an feinem Garnifoneort Renbeburg und hatte mabrenb ber Beit nur bie Freube, bag feine beiben Gobne, Rarl und Friedrich, ju Gefondlieutenants ernannt murben. Bei ber Reorganisation ber Urmee, ben 1. Juli 1842, wurde er jum wirklichen Major, Die Anciennitat hatte er fcon ben 10. Juni 1841 erhalten, ernannt und bei'm 17. Infanteriebataillon ale folder in Gludftabt angeftellt. Doch verblieb er bier nur bis gum Jahre 1845, wo er burch Taufch wieber nach feinem früheren Garnifonsorte Rendeburg gurudtam, und jum 14. Infanteriebataillon verfest wurde. 3m Jahre borber, 1844, mar feine jungfte Tochter mit bem Ravitan Rrieger und am 4. Mai 1845, alfo an bem 29. Jahredtage feiner eigenen Berebelichung, fein altefter Sobn, Rarl, ber ale Gefondlieutenant bei'm 4. Jagerforpe fant, mit Benriette v. Lange, fowie gwei Monate fpater feine altefte Tochter, Friederite, mit bem ruff. Ronful Schröder verheirathet. Ale bie Bergogthumer Schlesmig und Solftein burch bie topenhagener Revolution veranlagt, fich genothigt faben, gegen bas, bem Ronig Frederit VII. aufgebrungene Rafino Minifterium fich ju erheben, fclog er fich ber Erhebung am 24. Marg 1848, wie fammtliche beutsche Officiere, welche gur Beit in ben Bergogthumern ftanben, an, und rudte icon am 27. Darg. jum Rommanbeur bes 14. Inf. Bat. ernannt, mit bem. felben nach Klensburg. Ale die ungludliche Affaire bei Bau am 9. April ftattfand, mar er mit feinem Bataillon nach Gludeburg betachirt, um eine Landung ber Danen bei Solnis ju verhindern. Rach berfelben jog er fich mit feinem Bataillon burd Ungeln, über Deffunde nach Gebeftebt gurud, mo er erft wieber mit bem Gros ber Urmee jusammenstieß. Um 23. April wurde er um 3 uhr nachmittage, bei Schleswig mit ber fcbleswig-bolft. Armee eingetroffen, beorbert, bie Berbindung best linten Alugels

und bee Centrum ber breug. Armee berguftellen, und nabm. ale Soldes gescheben, mit feinem Bataillon thatigen Untheil an ber Schlacht, die bamale gerabe gum Stillfteben gekommen war. Um Tage barauf murbe er jum Kommandanten von Tonbern ernannt, ba Plat gemacht merben mußte für einen fo eben angetommenen preußischen Officier, ber ein Bataillon übernehmen wollte. Benn es ibm nun auch febr fcmerglich war, fein Bataillon einem andern übergeben zu muffen, und zwar unmittelbar nach einer Schlacht, worin gewiß eine Rrantung lag, ba ce aussab, ale wenn er feine Pflicht nicht gethan babe, fo geborchte er bennoch willig bem gegebenen Befehle und begab fich nach Tonbern, fobald bie Urmee barüber binausgerudt mar. Um 1. August murbe er gum Oberft= lieutenant ernannt und im September als Rommanbant nach Riel verfest, auf welchem Poften er bis zu feinem Abgange aus ber schleswig-holft. Urmee, ben 29. Januar 1851, nachbem er ben 4. Juni 1850 jum Oberft ernannt war, verblieb. Rach feinem Abgange bezog er ein Logis auf dem Sanderuge bicht bei Riel, in ber Soffnung, bort feine ibm von ber Stattbaltericaft bewilligte und nach ber Auflösung ber ichleswig-holft. Armee von den gur Regierung bee Bergogthume Bolftein ernannten Rommiffarien bes Landesberrn und bes beutiden Bunbes unterm 2. Febr. jugeficherten Penfion, rubig verzehren gu tonnen. Doch biefe Soffnung murbe ihm balb benommen; benn ichon am 25. Mary wurde ihm von benfelben Rommiffarien die Penfion entzogen und dafür unterm 11. Juli eine fogenannte Unterftubung jum Belauf bon & berfelben jugefprocen. Rubig mußte er fich in fein Schidfal ergeben; boch war dieß nur ber Unfang ber fpateren Leiben und Rranfungen von Seite ber Danen. Unterm 29. Marg 1852, ale bie Rommiffarien bie Rube und Ordnung, welche ftete geberricht, wie fie fich aber ausbrudten, wiederhergeftellt und die Regierung bem Ronige ale Bergog wieder= gegeben batten, ericbien ein Umneftievatent von Rovenhagen, wonach er, ale fogenannter vormärglicher Officier, wozu auch feine beiben Cobne gehorten, von jeder Beborbe anzuhalten und wenn Solches gefchehen, bem Rriege= minifter anzuzeigen fen, im Fall er fich innerhalb ber ganbeggrengen bes Königreichs antreffen liege. Diefe inbirette Landesverweisung veranlagte ibn, um bor fein banifches Rriegegericht gestellt ju werden, welches verurtheilen mußte, um nicht bas eigene "Schulbig" auszu-fprechen, fein Baterland zu verlaffen, und Schut auf

frembem Boben, in Samburg, ju fuchen. Gleichzeitig murben ibm bie fogenannten Unterftubungegelber entzogen, fo bag er mithin jest in feinen alten Tagen mit feiner Frau auf die Silfe Frember angewiesen mar. Schwer wurde es ihm, folche anzunehmen; boch Roth fennt fein Bebot. Mit allen biefen Rrantungen maren bie Danen . indeffen noch nicht gufrieben; fie mußten ihm auch noch bas Lette nehmen, mas er befag, namlich ben bei Gebeftebt 1813 errungenen und von Friedrich VI. ihm gegebe. nen Orben, welcher auf Requifition bes Orbenstapitels, in Folge boberen Befehle, gang gegen bie Statuten bes Orbens, eingefordert und auch eingefandt murbe. Alle biefe Rrantungen ertrug er zwar mit Rube und Refigna. tion; boch haben fie gewiß bas ihrige bagu beigetragen, feinem Leben fo fonell ein Enbe ju machen. Rachbem er nämlich noch ben Abend bes 12. Dov. bei feinem alteften Sohne beiter und vergnügt jugebracht, traf ihm am 13. Rop. Morgens 12 Uhr, fast mochte man fagen, bas beneidenswerthe Lood, gerade ale er bei'm Dfen beschäftigt mar, bom Schlage gerührt ju merben, ber ben augen. blidlichen Tod gur Folge batte, und zwar mabrend feine Frau auf einige Tage in Rendeburg bei ber jungften Tochter jum Befuch mar. Go enbete biefer murbige Greis, fern bon ber Beimath auf frembem Bebiete, ohne fein Baterland wieder betreten ju haben, betrauert von Allen bie ibn fannten. Bas ibm im Leben nicht vergonnt mar, bas brachte ibm ber Tob. Er murbe als Leiche in's Baterland jurudgebracht, von ben Gobnen unb Rameraben bis an bie Grenze begleitet, um auf bem Rirchhofe in Ottenfen gu ruben. Ottenfen zu ruben.

# 253. Mathilde Bibrans, Sangerin am hoftheater zu Dreeben;

geb. im 3. 1831, geft. ben 15. Rov. 1852 \*).

Fraulein B., eine junge, talentvolle und zu ben iconften hoffnungen berechtigende Gangerin, mar bie einzige Tochter eines wurdigen und hochgeachteten Beiftliden in Belmftabt. Gie genoß eine ausgezeichnete Ergiehung und ben trefflichften Unterricht. Frub icon zeigte fie ein besonderes Talent für Dufit, bas forgfältig ge= pflegt murbe. Namentlich zeichnete fie fich bei einem vor-

<sup>\*)</sup> Rach öffentlichen Blattern.

theilhaften Meußern als Sangerin burch ein herrliches und Präftiges Organ aus, und barum galt es vorzugeweise ber Musbildung ihrer iconen und vollen Stimme. Die erften Unregungen gu ber Laufbahn , welcher fie fich im Ginverftandniß mit ihren liebevollen Meltern widmete, erhielt fie in Braunschweig, wo fie von Gefangetennern bemertt und ausgezeichnet murbe. Es mar aber nicht blos ihre wohltonende und bildungefähige Stimme und ihre fcone Form, welche bagu gu berechtigen ichienen, fonbern' na. mentlich ber innere Trieb, ber fie bestimmte, gerade biefe Laufbahn ju mablen. 3mangig Jahre alt tam bie Gangerin nach Dreeben, wo fie fich vollende ausbildete. Denn eine bier abgelegte Probe fiel fo ehrenvoll aus, daß ihr gur Bollendung ihrer Stimmbilbung und ihrer Stubien für bie Bühnenwirksamkeit ein einjabriges Engagement gewährt wurde. Gie benutte baber eine Beitlang ben portrefflichen Unterricht bes Singlebrere Bobme aus Leipzig und ber Soffcausvielerin Berg, auf's Sorgfältigfte, fo baß fie bei ihrem großen Fleife und regen Streben icon nach einem halben Jahre ale Irma in ber Oper ber Maurer auftreten fonnte, mas mit allgemeinem Beifall gefcab. Leiber! machte bald barauf ein Rervenschlag nach furger Rrantheit ihrem jugenblichen Leben ploblich ein Enbe. Mit tiefer Behmuth übergab man die fterbliche Sulle ber jungen Runftlerin am 18. Nov. bem fublen Schoofe ber Grbe.

Gröger.

#### \* 254. Dr. Philipp Peter Crogmann,

emeritirter Direftor bes evangelifden Prebiger-Seminars, erfter Profeffor ber Theologie und Stabtpfarrer ju Friedberg;

geb. ben 27, Febr. 1793, geft. ben 16. Rov. 1862.

Der Bater, ein Bunbargt, zu Pfungstabt bei Darmsstadt, wo C. auch geboren war, ftarb frühe. Borgüglichen Ginfluß auf seine Erziehung hatte seine Mutter, die ihre Rinder in ftiller haublichkeit mit frommem Sinne zum Guten leitete. Bon 1804 bis 1812 besuchte er die Schulen, zulegt das Gymnasium in Darmstadt, wo damals und noch langere Zeit der Professor Johann Georg Zimmermann') als Direktor tressich wirkte. Im Derbst 1812 ging C. nach Gießen, um bort Theologie zu studiren

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 7, Jahrg, bes R. Retr. G. 814.

und borte bie Borlefungen von Schmibt'), Dalmer "), Ruhnol \*\*\*) und Dieffenbach. Schon im Fruhjahr 1817 beftand C. die Fatultate - und im Berbft die Definitorial-Prufung in Darmftabt, worauf er in einem abeligen Saufe bafelbft Lebrer murbe. Er gablte (in feinen biographifden Radricten in ber Dentidrift bes evangelifden Drebiger-Seminarium ju Friedberg für bas Jahr 1838, G. 83) "biefe vier Jahre feines Lebens ju ben einflugreichften auf feine Bilbung, welche vornehmlich burch bas tägliche Bufammenleben mit feinem in gleichen Berbaltniffen leben= ben Freunde Schafer, nunmehrigem orbentlichen Profeffor ber Geschichte in Giefen, auf gar manches vorber Unberührte ausgebehnt und burch bie fleißige Benugung ber bafigen Sofbibliothet geforbert murbe." 3m Muguft 1819 wurde C. jum Mitprediger und erften Stabtpraceptor in Umftabt ernannt, mit ber Berbindlichkeit, alle 14 Tage in einem Filialborfe ju predigen. Gin neues Relb ber Thatigfeit! Boltefdule, Privatunterricht, Predigt wech. felten. C. mußte bem praftifchen Leben naber treten, aus feinem bisherigen Ibeenfreis eine Stufe berabfteigen und fich ber Unichauungs : und Raffungeweise ber Schuler und Buborer, auf bie er wirken follte, anpaffen. "Das wird fich icon geben," fagte einft ein erfahrener, bober gestellter Beiftlicher in Darmstadt, ale von ber überreichen Gebrungenheit ber Gebanten und ber allgu hoben Saltung ber Probepredigten bes Ranbibaten C. bie Rebe mar, "bas wird fich icon geben, wenn er erft alle acht Tage und gar in einer Dorffirche ju predigen bat." Es gab fic, aber in einem etwas andern Ginne. C.'s geiftiger Beweglichkeit und natürlicher Sprachgewandtheit konnte Dopularität nicht ichwer fallen ; aber gebantenreich blieb fein Bortrag immer und ebel gehalten feine Sprache. Biel. leicht daß ber Bolfbunterricht feiner Individualität am Benigsten jufagte und ibn bie größte Unftrengung toftete. Doch "Dube mar feine Luft, Arbeit feine Freude," fcbreibt er in feiner Autobiographie. Rach ben Duben bes Umts gewährte ihm bort ber Umgang und geiftige Bertehr mit feinem Freunde Rlipftein, langere Beit in richterlichen Stellen auf bem Lande beschäftigt und unter Saup gum Direktor bes Sofgerichte in Giegen beforbert, reichlich Erbolung und Erhebung. 3m Marg 1822 murbe er gum

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 9. Jahrg, bes R. Refr. G. 491.

<sup>\*\*\*) - - - - 19, - - - - 6. 985.</sup> 

Pfarrer in Großzimmern ernannt, einem bon vielen armen und wenigen bemittelten Leuten fart bevolferten Dorfe. Seine leibliche Ernte war auch hier geringer, ale feine geistige Aussaat. Allein muthig bie mancherlei Schwierig-Peiten biefes neuen Umtes bekampfend, "gewann er bie freudige Ueberzeugung, baß ein acht liebevolles Wirten auch unter fdwierigen Umftanben fichere Erfolge verburgt." Ginen Freund an ber Geite, wie fruber in Darmftabt und Umftabt, batte er nicht, aber er bilbete Junglinge bon 16 bis 18 Jahren, bie zugleich bei ihm wohnten, burch Unterricht in ber griechischen und lateinischen Sprache und bem fonft Erforderlichen ber Sumanitatebilbung, für ben Befuch ber Atabemie bor, und noch nach Jahren gewährte es ibm fuße Befriedigung, wenn er aus fernen Landen, ja über bas Beltmeer ber, aus ben Urwalbern Umerifa's. Briefe ebemaliger Boglinge empfing, welche burch feinen anbern 3mang, ale ben ber freien Liebe und Dankbarkeit für einstige icone Stunden eingegeben maren. Rabere Bekanntschaft mit bem für fo viele Beziehungen allzufrub geftorbenen Dr. Ernft Bimmermann ') in Darmftabt, ba. bei fortgefeste Studien und mancherlei Anregungen, veranlagte C. zu mebriäbriger Theilnabme an bem "Theologifden Literaturblatt gur Allgemeinen Rirchenzeitung." Much an bem in Frankfurt a. D. erfchienenen "Protestans ten", fowie an ber in Offenbach berausgegebenen "Melterngeitung" nahm er thatigen Untheil. Da ftarb ibm ploblich. 19. 3an. 1828, "bas Beib feiner Jugend", mit welchem er neun gludliche Sabre gelebt und die ihm funf Rinber gefchenkt hatte. Diefer Berluft folug ibm eine unbeilbare Bunbe. Gine zweite Gattin, die er feinen Rindern als Mutter foulbig gu fenn glaubte, entrig ihm nach vier Sabren gleichfalls nach langerem Siechen ber Tob. Mitten unter diefen Dunkelheiten ward ibm ungefucht ber Ruf gu einer orbentlichen Professur ber Moral und Daftoralmiffenschaften auf ber Landebuniversität Giegen, ben 24. April 1830. Er batte jene Biffenschaft fortmabrend ftubirt, biefe praftifch geubt; gleichwohl folgte er bem Rufe mit Schüchternheit, gerabe weil er die Große und Schwierige feit ber neuen Lebensaufgabe erkannte. Dachbem C. am 15. Gept. feine Untritterebe gehalten und am 26. Det. feine Borlefungen begonnen batte, beebrten ibn feine nun. mehrigen Rollegen mit ber Burbe eines Doftore ber Theo. logie. C. gewann jugleich mehr und mehr an innerer

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Jahrg, bes R. Retr. G. 494.

Sicherheit und Buverficht. Sich felbft flar, feines Biffens machtig, feiner Stellung gur Wiffenschaft und gu feinem Aubitorium beutlich fich bewußt, tonnte es ihm nicht fcmer werben, feinen Bortragen, nach Stoff und Form, bas miffenschaftliche Beprage aufzubruden und ben Unforberungen bes Rathebers ju genugen. Daneben nahm C. an ben Univerfitate . und Fatultategefchaften Untheil (im 3. 1836 ale Defan) und wurde jum ordentlichen Mitgliebe ber Begirtefculfommiffion bes Rreifes Biegen ernannt. "Die wurde er fich", fagte er in feiner ichon ermabnten Autobiographie, "haben entschließen tonnen, ben in Gießen Theils wieber aufgefundenen, Theils neu gewonnenen Rreis von Freunden und tüchtigen Ropfen , fo wie bie in vieler Beziehung fo angenehmen akabemifchen Berhaltniffe ju verlaffen, wenn er nicht fur Pflicht gehalten batte, auch bem Lieben und Werthen gu entfagen, wo fich Belegenheit bote, für Religion und Rirche noch nuglicher ju wirken, ale es ibm in feinem bisberigen Berufefreise, aus mancherlei Rudfichten, möglich mar." Diefe Gelegenheit bot fich bar, ale er am 7. Mara 1837 jum Direktor und erften Professor ber Theologie an bem neu errichteten evangelischen Dredigerseminar gu Friedberg und jugleich im Intereffe biefer Unftalt, jum Stadtpfarrer baseloft berufen murbe. In ben meiften Beziehungen - theoretifch und praktifch - erschien er bagu vorbereitet, gleichwohl mar bie Aufgabe fcwierig. Die Obliegenbeiten bes Direftore ber neugegrundeten Unftalt bezeichnete bie Berordnung; allein in ber Aufführung mußte ber Perfonlichkeit beffelben Bieles, jum Theil fehr Bichtiges über= laffen werben. Er hatte nicht in geficherter Stellung vom Ratheber berab zu bociren, fondern fand im Wechfelber= fehr mit ben Kandibaten bes Predigtamte, mußte jeder Beit aller möglichen Ginwurfe gewärtig fenn, ja felbft bagu auffordern. Allein C. leitete, nach bem Urtheil feiner Schuler, die Konversatorien mit folder Ueberlegenheit, Sachkenntniß, Beiftesgegenwart, Rube und Gewandtheit, baß er, auch wo es positive Renntniffe in allen Fachern der Theologie betraf, niemals in Berlegenheit fam, Alle feinen Beift und fein Biffen ehrten, feine Burbe refpettirten. Die obere Leitung ber Dieciplin handhabte C. mit Nachbrud und Umficht, ftete verbunden mit humanitat. Gine gewiffe Strenge, welche er zeitweiligen Reigungen und Richtungen entgegen ju fegen notbig fand, entfrembete ibm nicht die Bergen, und die Achtung fonnten ibm auch bie Betroffenen nicht versagen. Geine Prebigten -

bon ber Geelforge mar er befreit - in ftete gefüllter Rirche, waren flar geordnet, geift = und gemuthvoll, ermedend und wo es bie Sache beifchte, ergreifent, überall erbauent. Gein Bortrag war rein und angemeffen, wenn auch feine Stimme nicht gang bell, feine Sprache burchweg ebel. weber gesucht, noch nachläffig, fo bag niemand glaubte, er fpreche frei, und nur ein Prediger bon folder Gewalt über feinen Stoff und feine Sprache, von fo vieljahriger Uebung, konnte fo gludlich in biefer Sinfict taufden. Er war barin Dufterprediger. Alle feine gebrudten Reben und Predigten find erft nach bem öffentlichen Bortrage bem Ausspruche von Ohrenzeugen nach febr getreu - nies bergeschrieben; fie murben von ihm nach einer furg ffiggirten, aber forgfältig burchbachten Dieposition gehalten. In abnlicher Beise fchrieb er feine Abhandlungen, ohne unmittelbare Borftubien und ohne gelehrten Apparat, allein aus bem Schape feiner Erfahrungen und früherer Grarundungen feine Stigge entwerfend und in gludlicher Stunde barnach ausarbeitenb. Gin größeres Bert bat er nicht gefdrieben. "Die gange Unlage feines früheren Lebene, welche fich auf ftilles Birten in engen Rreifen befdrantte", fdrieb C. in feiner Autobiographie, "ift bie Urfache, bağ er Schriftstellerei nie ale Beruf, bas Benige, was er fdrieb, mehr ale jufällige, bem Mugenblid und feiner Laune abgewonnene Liebhaberei angeseben". Co entstand eine Ungahl Auffabe, "ale Erguß einer jedesmal bestimmten Erregung, meift namenlos, aus bem Gebiete ber praftifden Theologie". (Giebe unten). - C.'s drift= licher Begriff und Glaube rubte auf bem Grunde ber Bibel. Heber bie Grengen ber menschlichen Erkenntnig batte C. fcon ale Randidat philosophische Studien gemacht. Bas bie Bernunft beansprucht und ber Mensch und ber Theo. log ihr fouldig find, mas bem Glauben anbeimfällt und ibm ewig anbeimfallen wird, fuchte er fich frubzeitig flar zu machen. Geinem Luther weihte er bie tieffte Berehrung, aber er betete ibn fo wenig an, ale bas Glaubenefpftem, bas in feiner Beit aufgeftellt worben. Er fab in ibm Den, ber nicht ben Grund gelegt, fonbern auf ben bereite ges legten von Reuem gebaut und nicht mehr und weniger. von feinen Unhangern gefordert bat. Rur in ber Biffen-Schaft kannte und gestattete C. in biefen Dingen Streitfragen, im Leben war ihm die Bibel bie einfache Grund. Iehre des Chriftenthums, Lebensborn und Lebensnorm. achte Frommigteit innerlichftes Bedurfniß, ber einzig vefte Anter in Sturmen und Leiben. Das hat er bewährt in

rührenber Beife, ale in ben letten Jahren feines Lebens fdwere Prufungen über ihn tamen. Gin beftiges rheumatifches Unwohlfeyn, bas ibn in feiner Umtethatigfeit hinderte, führte ibn im Juni 1848 nach Goben unweit Frankfurt a. D., wo ibm im folgenben Monat ein Schlag. anfall bie Sprachorgane labmte. 3m Berbft fuchte und erhielt er feine Benfionirung und jog mit feiner Familie nach Darmftabt. Dbwohl feine Sprache undeutlich blieb, war fein Beift bell und beiter; er feste feine Letture unb Studien fort, ja er begann ein großeres Bert uber bas Gange ber Paftoralwiffenschaft auszuarbeiten, mogu et fruber bie Grundguge entworfen batte. Unterbeffen berfolimmerte fich fein Rorperleiben. 3m Juni 1851 mar er fo fcmach geworben, bag er nicht mehr außer Bett fenn fonnte, und achtzehn Monate lang lag er ba, ber fprachlichen Mittheilung beraubt, aber geiftig regfam und ftete beiter; nie tam eine Rlage über feine Lippe; fein Trubfinn erfcwerte feiner Umgebung die Pflege. Er gemabrte bas rubrende Bilb frommer Ergebung und driftlicher Rube, bemahrte im Leiben und Sterben, mas er im Umt und Leben gelehrt batte. Um Abend bes phen genannten Tages verschied er im liebevollen Rreife feiner wohlgerathenen Rinber und feiner (britten) Battin, bie ibn in feinen jahrelangen Leiben mit treuer Singebung und unermubeter Sprglichkeit gepflegt hatte. Bablreiche Freunde geleiteten feine Leiche. — Er fcrieb: Bogu und Die bankbare Erinnerung an die Grunder und Bieberber. fteller bes reinen Evangelium ermuntern muffe. Drebigt am Reformationefest 1817 in ber Stabtfirde ju Darm. ftabt gehalten; in G. Bimmermann's Feier bes britten Jubelfestes ber Reformation ju Darmstadt. Daf. 1817. -Paulus und Luther. Gin Gruß an feine evangelifden Bruber jum Gebentfefte an bas Reformationewert burch Luther, bon einem Freien. Ebbf. 1824. - Gebanten eines Protestanten über ein fclau ersonnenes Mittel aus der Befehrungepraris romifcher Papiften. In ber Beitfdrift "ber Protestant", berausgegeben bon Dr. G. Friedrich. 1. Bb. 3. Beft. Frankfurt 1827. - Ueber einige Borwurfe, welche man von romifcher Seite bem Prote-ftantismus macht. In berfelben Beitschrift. 2. Bb. 3. Oft. Ebbf. 1828. - Theobule Briefwechfel, ein Geitenftud au Theobule Gastmahl. In berfelben Beitschrift. 3. Jahrg. 1829. Auguft. Stuttgart. - 3m theologifden Literaturblatt gur Allgemeinen Rirchenzeitung von 1824-1828 alle Recensionen, welche mit P. M. unterzeichnet finb. - 3n

ber Aelternzeitung, berausgegeben von Spick, alle Auffase, welche "ber philantropifche Landpfarrer" ober C. b. G. unterzeichnet find. - Ginige Bemerkungen über bie Stellung und Aufgabe bes praftifch-theologifchen Geminare fur bie evangelische Rirche im Großbergogthum Beffen. Gine Ginlabungefdrift gur Gröffnung biefer Un. ftalt u. f. w. Friedberg 1837. - Unter welchen Bebinaungen fich eine Pflangidule für fünftige Geiftliche Frucht und Gebeiben verfprechen konne. Rebe bei Eröffnung bes epangelischen Seminare und bei bem Untritt feines Umte in Dr. Ph. Dieffenbach's: "Das Fest ber Ginweibung bes evangelischen Predigerseminare" u. f. w. Ebbf. 1837. -In ber Dentschrift bes evangelischen Predigerseminarium gu Friedberg, welche C. mitgrunden half und bis gu feiner Penstonirung redigirte, finden sich von C. folgende Abhandlungen: a) Bersuch über die pastorale Bedeutung Sefu. Jahrg. 1838. h) Goll benn bie Prebigt noch ferner und immerfort ber Mittelpunkt im evangelischeprotestantifden Rultus bleiben? Jahrg. 1842. c) Der driftliche Beiftliche in feiner beutigen Stellung gum Glauben und gur Gemeinbe. Jahrg. 1847. - Außerdem enthalten bie berichiebenen Sabrgange biefer Dentichrift von C. fünf Reben und Unfprachen, bei ber Aufnahme und Entlaffung ber Ranbibaten gebalten. - Dag C. in feinen letten Lebensjabren mit ber Ausarbeitung einer Rafual-Somiletif befcaftigt gewesen, ift im Berlaufe biefes Auffates bereits ermabnt worben. - Saben wir in Borftebenbem C., ben Theologen, ben Gelehrten, ben Staatsbeamteten junachft fennen gelernt und fant babei feine Bebeutung als Menich mehr in zweiter Reibe, murbe feiner gefelligen Eigenschaften gar nicht ermabnt, fo scheint es geeignet, biefe Lude jum Schluffe noch auszufüllen. Es fann biek aber nicht geeigneter gefcheben, ale burch Mittheilung ber Schilberung, wie fie ber vieljährige bereits ermahnte Freund C.'s, Profestor Schafer in Giegen, in beffen, ber barmftabter Beitung einverleibten. Nefrolog niebergelegt bat. "Ale Freund traulicher Gefelligkeit", heißt es ba, "war C. ein belebenbes Blieb folder Rreife, erheiternb burch reichen Sumor und treffenden Bis, ber, auf ebler Unterlage fpielend, felten verlette ober vielmehr nie batte bera leben follen. Allein wenn die Bielfcheibe buntelhafte Gelbft= gefälligfeit, wenn bas eitele Glas ju fprobe mar, bann ließ ber abgeschoffene Pfeil wohl einen Sprung gurud. Das leichte Spiel feines humore borte jeboch fogleich auf, wenn bas Sittliche, bas Religiofe verlett wurde; eine

Unreblichkeit stimmte ihn ploglich ernst, erfüllte mit tiesem Unwillen sein Inneres, daß er, so sehr dieß Weltklugheit empsehlen mochte, kaum das zu verbergen im Stande war. Der Bosheit die Stirn zu bieten, war ihm nicht gegeben. Dafür öffnete er dem Freunde die Brust, ganz und immerdar, und die Lauterkeit seiner Gesinnung war das Unterpfand ihrer Dauer. Wie seinem Geiste wissenschaftliche Wirksamkeit Bedürsniß war, so seinem Gemüth die Pflege der Freunbschaft.

## 255. Georg Michael Remlein,

Organist an ber Stadtfirche ju Jena; geb. im Jahr 1785, geft. b. 16. Rov. 1852 \*).

Er mar geboren ju Dingeleben, einem jest meiningen'. fchen Dorfe bei Rombild, wo fein Bater, ein guter Orgel. frieler, Soullehrer mar. Derfelbe ertheilte ibm feit bem 5. Lebensjahre Unterricht in ber Dufit, ber bei ben guten Rabigleiten bes Rnabene fo forberlich mar, bag berfelbe bereite in feinem achten Jahre bie Orgel in ber Ortetirche fpielen tonnte. Bur weitern wiffenschaftlichen Quebilbung ging er in feinem 13. Lebensjahre auf bas Gomnafium au Schleufingen, wo er ben Mufifunterricht bes Rantors. Seine fone Stimme aber gewann ihm Stäpe genog. 3m Jahr 1806 begab er fich, um Theologie gu Rubiren, nach Jena, wo er bie Beschäftigung mit ber Dufit fortfette und burch feinen fconen Gefang, wie burch feine große Fertigfeit im Rlavierfpiel Muffeben erregte und Beifall fich erwarb, befondere in ben atabemiichen Roncerten , wo er mitwirtte. Bon bier tam er als Bauelehrer ju bem Landrathe v. Dantelmann \*\*) auf Lo. bereleben bei Querfurt, ber ein großer Freund ber Dufit mar, baber fich R. in biefer Stellung febr gefiel unb bas Bohlwollen feines Principals und beffen Familie erwarb. Im Jahr 1812 tehrte er von bort nach Jena gurud als Rantor und Lehrer an ber Burgerichule. Obichon als fol. der viel beschäftigt, gab er boch noch Privatunterricht in ber Mufit. Außerbem leitete er feit ungefahr bem 3. 1834 Die modentlichen mufttalifden Aufführungen im Saufe bes verftorbenen geb. Bofrathe Sand \*\*\*), fowie bie bes burger:

<sup>\*)</sup> Blatter von ber Saale. 1852, Rr. 135.
\*\*) Eine turze Rotiz über ihn f. im 11. Jahrg. bes Retr. S. 929.
\*\*\*) Deffen Biogr. f. im 29. Jahrg. des R. Retr. S. 926.

lichen Singvereins. Bei ben Gefangfeften, bie in ben 30er Jahren in Jena gehalten murben, birigirte er biejenigen Stude, beren Romponiften nicht perfonlich jugegen maren und erwarb fich in allen biefen Stellungen bas Lob eines geschickten, umfichtigen Dirigenten und Dufifers. Machbem er feine Rantor. und Lehrerftelle aufgegeben batte, übernahm er bas Umt eines Organiften an ber Stabtfirche. meldes er bis au feinem Tobe betleibet bat. Er war jeboch nicht blos ausübenber Runftler, fonbern auch ichaffenber Romponift. Er bat eine ziemlich große Bahl von Rirdenftuden tomponirt, wovon einige in Ralbig's "Archip" erschienen find. Die übrigen find Manuffript geblieben ober von ibm felbft wieber leiber! vernichtet morben. -R. mar ein liebenemurbiger Gefellichafter, ein treuer Freund. ber gartlichfte Bater.

# \* 256. Dr. Karl August v. Eschenmayer,

orbentl. Profeffor ber Mebicin und Philosophie, Ritter bes Drbens ber murtemb. Rrone, fruber ju Zubingen, fpater ju Rircheim u. T.;

geb. b. 4. Juli 1768, geft. b. 17. Dov. 1852.

G. ift geboren in ber murtemb. Dberamteftabt Reuen. Sein Bater war Dberamtepfleger bafelbft; feine Mutter murbe ibm fcon in feinem 9. Lebensjahre ent. riffen; bennoch bewahrte er ihr Bild und bas Anbenten an ihre Liebe und Treue fein Leben lang in kinblichem Bergen; fein Bater ftarb mabrent feiner Stubienzeit. 218 Knabe genoß er gu Baibingen ben Unterricht bes Pracep. tore Roth, ber nachmale in Stuttgart fo trefflich gewirtt bat; fpater feben wir ibn für bie taufmannifche Laufbabn bestimmt, ale Sanblungelehrling in Stuttgart. Gein tiefer Beift tonnte aber in Diefem Berufe nicht bie rechte Befriedigung finden und ba er Belegenheit hatte, in ber bamaligen Rarleakabemie Lehrvortrage ju boren, ba er bort burch bas Bufammenfenn mit Schiller und anbern großen Mannern jum Streben nach boberer Beiftesbilbung angeregt murbe, fo entichloß er fich im 18. Lebensjahre gu einem miffenschaftlichen Studium und begann in bemfelben großartigen Lebrinftitute ben medicinifden Rure, ben er nach Aufhebung ber Atabemie in Tubingen fortfette und vollendete. Sierbei, fowie bei einer miffenschaftlichen Reife nach Göttingen murbe er von bem eblen herrn v. Palm unterftust, ber über 150,000 Fl. auf ftubirenbe Jünglinge verwendet haben foll und beffen G. bei feinen fpateren R. Retrolog. 30. 3chrg. 50

Borlefungen über Moral, wenn von ber Boblthätigkeit bie Rede mar, mit bankbarer Liebe ausbrudlich und ausführlich ju ermahnen pflegte. Rach feiner Burudtunft begann er zu Rirchheim feine Laufbahn ale praftifcher Urgt und wußte fich ale folder eine fo große Achtung ju berichaffen, bag er balb ale Oberamtearst nach Gulg beforbert wurde, wo er fich mit ber Tochter bes Rameralverwalters Bilfinger bon Rirdbeim vermablte, eine bochft gludliche, jeboch finderlofe Che. Bon Gulg murbe er nach Ruchbeim, gleichfalle ale Dberamtearst und zugleich Leibargt ber berwittweten Bergogin Frangieta von Burtemberg gurudberufen. In biefer Stellung blieb er von 1800 bis 1811 gludlich und hochgeachtet. Bon ba wurde ibm eine außer. orbentliche Lehrstelle fur Medicin und Philosophie an ber Universität Tubingen übertragen; 1812 ber Civilverdienfts orben ertheilt; 1818 murbe er Orbinarine und 1820 jum Ritter bes murtemb. Rronorbene ernannt. Alls akabemis icher Lebrer mirtte er langere Beit hindurch anregend, ja begeifternb; er feffelte nicht burch Belehrsamteit, benn bei allem Reichthum feines ausgebreiteten Biffens in ben berfcbiebenen Bebieten befaß er biefe nicht einmal. Er war fein trodener Denter, ber nur immer von Gegebenem ab. ftrabirt und feine Rategorien barauf anwendet; allein er batte Geift und Gemuth, es war in ihm etwas in Inhalt und Form Driginelles, bem Soberen mit ganger Geele Buftrebenbes, mas bie Bergen unwillfürlich gewann und amar um fo mehr, weil auch bie außere Erfcheinung ber gangen Perfonlichkeit mit bem feingeschnittenen eblen Ungefichte. bem milben Muge, bem mallenben ichwarzen Saupthaar, amar nichte Impofantee, aber boch etwas burchaus Ghr: murbiges und Liebensmurbiges hatte, bas felbft im blogen Ton der Stimme borbar wurde und etwas Ticfes, faft Beheimnigvolles in ber Bruft bes Mannes abnen ließ. aus welcher biefe Stimme bervordrang. 3m Jahr 1836 wurde er mit auszeichnender Unerkennung feinem Bunfche gemäß in ben Rubestand verfest und verlebte von nun an in Rircheim, wo er fich angekauft hatte, noch 16 Jahre lang ein ftilles friedliches Leben, bas nur Gott und ber leibenben Menscheit gewibmet war. Gutes thun, ober Rrante mit argtlichem Rath unterftuben, mar feine größte Freude; im fleinen Rreis vertrauter Freunde mar ibm berglich mobl, weitere Bergnugungen fuchte er nicht mehr. Bumeilen fdrieb er noch, aber mit gitternber Sand, Briefe und fleinere Schriften, welche beurtunden, bag fein Beift nicht mit bem Rorper gealtert mar. In feiner letten

Schrift: "Betrachtungen über ben phyfifchen Beltbau" (August 1852) nimmt er gleichsam bon ber Welt mit ben Worten Abschied: "Wie ich einst meine Studien ale Beitgenoffe, Berehrer und Freund Schelling's mit ber Naturphilosophie anfing; fo will ich fie auch, nachdem ich als Lebrer manchen Gang burch bas philosophische Gebiet gemacht, bamit endigen." Er erhebt in biefer Schrift fein febnenbes Muge gu ber oberen Lichtwelt, in bie er balb eingeben follte. Gine beschwerliche Salefrantheit rudte ibn feinem Ende entgegen, bas er mit driftlicher Rube berannaben fab. "3ch babe es lange gut gehabt; ce barf wohl Etwas an mich tommen!" waren bie Borte bes eblen Dulberd; und er ftarb, wie er gelebt hatte. Ueber G.'s Leiftungen und Berbienfte ale Arat geben une einige Bemerkungen feines vertrauteften Freundes, Juftinus Rerner, unter Unberem folgende Auffchluffe. Er fagt: "Alle icharfblidenber tüchtiger Urat bemabrte fich E. auch burch feine Beobachtungen über den Kroop der Rinder, bie er in einer flaffifchen Schrift veröffentlichte. magnetifden Erideinungen faßte er gleichfalle in argtlicher Sinficht auf und begrundete mit Riefer und Gfenbed bas für biefes buntle Gebiet ber Ratur vieles Licht gebenbe Archiv fur ben thierifchen Magnetismus. Dit großem Gifer nahm er fich ferner ber Erfcheinungen bei ben Somnambulen , befondere ber Geberin von Preborft, an. Ramentlich intereffirten ibn ale Raturphilosoph jene aus ihrem innerften Leben bervorgegangenen Eröffnungen über Die Berhältniffe bes Leibes, bes Rervengeiftes, ber Seele und bes Beiftes; fie liegen ibn bier mehr Babrheit finden. als in jeder Gebirnpbilofopbie." Bliden wir nun noch auf ben wichtigften Punkt jur Burbigung ber Derfonlich-Peit G.'s, auf feine Stellung und Bedeutung ale Philosoph, ale eines ber ehrwurdigften, verbienftvollften Beteranen ber Biffenschaft! Sier ift vor Allem gu ermahnen, baß er ben erften bedeutenben 3mpule gu ber Richtung, bie er fvater in ber Naturwiffenschaft eingeschlagen bat, burch bie Bortrage bes Staaterathe Rielmaier erhielt, welcher burch feine tiefgegrundete Theorie in der Ginbeit Des organischen Bilbungetopue und ber Begenfage feiner Entwicklunge: ftufen der Schöpfer der vergleichenden Phyfiologie unferer Beit geworben ift. Doch ichlog fich G.'s erfter Berfuch einer naturwiffenschaftlichen Konstruktion, ben er in ber Differtation: Principia quaedam disciplinae naturalis, imprimis chemiae ex metaphysica naturae substruenda 1796 barlegte, an Rant's Naturmetaphpfit an, in beren

principienmäßige Ronftruftion ber Materie er icon frube mit lebhaftem Intereffe einging. Uebrigene bewies er fcon burch biefe Abhandlung und noch bestimmter burch feinen 1798 in Tubingen erichienenen "Berfuch, Die Gefege magnetifcher Erfcheinungen aus Gaben ber Naturmetaphpfit ju entwideln", im Gebiet ber Raturmiffenschaft eine Schelling's Raturphilosophie verwandte Forfchung. Dagegen trat er bem eigentlichen Ibentitatefuftem bee Lettern aus innerfter Ueberzeugung in abnlicher Beife wie Jacobi entgegen, mit beffen Gefühlephilosophie er burch feine felbftanbige Beifteerichtung in Beziehung auf bas Ueberfinns liche in Sauptpunften barmonirte. Babrend jeboch Jacobi ben positiven specifischen Christenglauben an die geschicht. liche Offenbarung Gottes in feinem eingeborenen Gobne gegen ben allgemeinen, nicht einmal bem Beibenthume fremben Glauben an feine innere Offenbarung im Gemuthe bes Menfchen gurudfeste und allen Berth auf bie Geburt Gottes in une legte und über ber Gottlichfeit ber Denfch. beit bie Gottheit ibres Mittlere und Erlofere verfannte, überzeugte fich v. E., baß bas unvolltommene funbhafte Menichengeschiecht bas 3beal, welches ber Gottmenfch verwirklichte, aus fich felbft nicht erzeugen konnte und bag beshalb jene thatfachliche Offenbarung Gottes in unferem Borbilde und Erlofer bie nothwendige Borausfehung un. ferer Berfohnung und Biebergeburt ift. 36m mar Chriftus ber Mittelpunkt alles mabren Leben und Biffens und in Diefem Ginne forberte er noch in feinen, im fpaten Alter gefdriebenen "Grundzugen ber driftl. Philosophie 1840", baß "bie Philosophie, nachbem fie an ber Berbuntelung bes Beiftes burd ben Abfall von Gott theilgenommen und ihre gange Rraft und Runft auf bas fich felbft miffenbe 3ch, bis jur Apotheofe bes menfchlichen Beiftes verwandt habe, jest auch an ber Integration bes Beiftes burch bas drift. liche Princip fich felbft integriren und neues Leben ge-Chriftus ift baburch, bag er bie Bieberwinnen folle. geburt ber gangen Menichheit burch Berfohnung unb Rechtfertigung begrunbete, ihr zweiter moralifder Chopfer geworben und barum geht ber Beg gur Geligteit nur burch 36n. Und fo erhalten wir jest im Glauben an Chriftum als Erlofer erft bas mabre driftliche Clement für bie Phis lofophie. Bie ber Schopfer bem Beifte bes Menfchen bie Barmonie ber Ibeen eingepflangt hat, bie, in ber Geele reflettirt, in brei Strahlen ale Babres, Gutes und Schos nes fich entfaltet, wobon jeber eine eigene Gphare in ber Seele fich bilbet, die fur bas Bahre in ber Ertenntnig,

für bas Schone im Gefühl unt für bas Gute im Billen fich barftellt, fo hat ber Schopfer gleichfalls biefe 3been in bie Ratur entlaffen, jeder ihre Sphare angewiesen und fie fubstantialifirt, fo bag bas Babre in ber phyfifchen Orb. nung, ober bem Reiche ber Bewegungen, bas Schone in ber organischen Ordnung, ober bem Reiche bes Lebens. bas Gute in ber moralifchen Ordnung , ober bem Reiche ber 3mede fich in allen feinen Typen, Formen und Beftalten verwirklicht. Ueber biefen 3been aber fteht bas Beilige in feiner transcendentalen Ordnung, wohin uns allein ber religiofe Glaube leitet und führt." Die Philofopbie ber Religion ift bemnach bas Erfte und bie Befammtphilosophie ift nichte Underes ale die Entwidlung ber 3been. Done ju laugnen, bag &. befonbere in feinem fpatern Lebensalter jenem Buge nach einer gebeimnigpollen Diefe, ben er mit einigen feiner gemuth . und geiftvollften Mitforfdern theilte, in weiterem Umfange fich überließ, ale es vielleicht manche feiner unbefangenen Berebrer wunfden mochten, muffen wir boch auf's Enticiebenfte behaupten, daß er burch feine gange Befinnung und Birf. famteit feinen boben Lebensberuf: Die gottliche Bahrheit bes Chriftenthume theoretisch und praftisch nachzuweisen und eine bobere, von religios-fittlichem Beift burchbrungene Lebens . und Beltanschauung zu begründen, in ber reinften, fegenereichften Beife erfüllt bat. Gein inniger Glaube an ben alleinigen Mittler und Berfohner ber Belt, feine felbftverläugnende aufopfernde Liebe , die fein ganges Dafenn und Birten befeelte, feine tiefe und reiche Muffaffung ber Offenbarung Bottes in ber Schöpfung, Erlofung und Beiligung ber Belt, endlich feine Soffnung und Ahnung ber einstigen Bollendung ber ftreitenden gur triumphirenben Rirde: biefe Borguge bes reichbegabten, hocherleuchtes ten Mannes fichern ibm eine bedeutende Stelle in ber Geschichte ber religiöfen und wiffenschaftlichen Entwidlung feines Jahrbunberts.

## \* 257. Anton Bernhard Fürftenau,

tonigl. fachficher Rammermufitus ju Dresten; geb. ben 20. Dtt. 1792, geft. ben 18. Rov. 1852.

Bu Munfter erblidte F. bas Licht ber Belt. Seinem Bater, bem herzogl. olbenb. Rammermusitus Raspar F., ber als ein ausgezeichneter Flotenspieler und auch als Romponift zu seiner Zeit gefeiert, am 11. Mai 1819 ftarb,

verbantte &. ben Grund zu feiner mufitalifchen Ausbildung. In feinem 19. Jahre (1811) begleitete er feinen Bater auf feinen Reifen burch einen großen Theil von Guropa. Schon bamale gab er glangende Proben feines ausgezeich= neten Alotenfpiele. Ale fonigl. fachf. Rammermufitue in Dreeben angestellt, bilbete er eine große Babl trefflicher Schuler, Die burch ihre Unftellungen in fernen Rapellen feine gründliche Methode überall bin verpflangten. Befannt machte er biefe Methobe in einer von ihm mit vielen Grercitien berausgegebenen Flotenschule, Die fich burch ibre Brauchbarteit und grundliche Bearbeitung auch dem Muelande empfahl und in England und Frankreich mehrfach nachgebrudt marb. Geine Deifterschaft auf ber Flote mar fo groß, daß man, wie ein feiner Runftenner fich barüber ausbrudte, wirelich in Berlegenheit gerathen fonnte, ob fei= . ner feltenen technischen Fertigfeit ober bem feelenvollen Musbrud feines Spiels ein boberer Grad von Bewunderung Bie innig vertraut &. mit ber Ratur feis nee Inftrumente mar, zeigten außer feiner bereite ermabnten Alotenfoule auch mehere feiner Rompositionen, fowie einzelne treffliche Auffage in der leipziger mufikalifchen Beitung (1825. G. 709 u. ff., u. a. a. Orten). Dr. Beinr. Doring.

\* 258. Dr. med. Johann Heinrich Chriftoph Trefurt,

Professor und prattifder Argt gu Gottingen; geb. ben 24. Suni 1806, geft. ben 20. Rov. 1852.

Sohn bes Generalsuperintenbenten Dr. th. Trefurt ') zu Göttingen, wurde T. baselbst geboren, empfing seine Schulbildung auf bem Gymnasium zu Ilselb und studirte sodann auf ben Universitäten zu Göttingen und Berlin Medicin. Nachdem er im Jahr 1828 iu Göttingen als Dr. med. promovirt hatte, besucht er Behuss seiner weiteren Ausbildung die Universitäten zu Würzburg und Parist und ließ sich sodann in Göttingen als praktischer Arzt und Privatbocent der Medicin nieder. Seine besondere Borliebe für das Studium der Geburtshilse und gerichtlichen Medicin ließ ihn diese Lehrsächer wählen, und mit den sür das erstere Fach angestellten akademischen Lehren in Götztingen eine glückliche Konkurrenz bestehen, obschon diese

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 19. Jahrg. bee R. Retr. G. 1131.

burch bie ihnen übertragene Leitung und Benugung ber Entbindungeanstalt in Göttingen für ihre Lebrvortrage bor ibm febr begunftigt waren. Die nugliche Birtfamteit bes Berftorbenen, ale akabemifchen Lebrere, fand bei feinen Buborern und auch von Seite ber bannov. Regierung Unerkennung, indem biefe ibn im Jahr 1842 jum außerorbentlichen und im 3. 1848 jum orbentlichen Profeffor ernannte. Die Erfüllung bes lebhaften Bunfches, ein öffentliches Inftitut fur feine Lehrvortrage benuten gu konnen, blieb ibm leiber! verfagt, indem er nach furger Rrantheit in vollfter Mannetraft einem revetirenben Schlag. fluß erlag. Die literarifche Thatigleit bes Berftorbenen bat fich auf fleinere Abhandlungen beschränkt und be- . fchranten muffen, ba feine Beit burch feinen Beruf ale praftifcher Argt ju febr in Anfpruch genommen wurbe, um mehr leiften ju konnen. Ale folder genoß ber Ent-Schlafene nicht nur in ber Stabt, fonbern auch in einem weiten Umfreife bas größte Bertrauen und bie allgemeinfte Liebe. Ramentlich bingen ibm bie vielen Urmen an, benen er mit ber freundlichften Bereitwilligfeit nicht blos feine Dienfte ale Urgt widmete, fonbern auch bie ju ihrer Pflege nothigen Gelbmittel gewährte. Er wird baber nicht nur in feinem Kamilientreife auf bas Tieffte betrauert, fondern von unendlich Bielen, benen er ein Belfer und Retter in ber Noth mar.

# \* 259. Chriftian Gottfried Reinede,

Pfarroitar ju Saubach bei Beimar; geb. b. 20. Dft. 1808, geft. ben 21. Nov. 1852.

R. gehörte zu benjenigen Menschen, beren außeres Geschick ihrem inneren Leben in saft ununterbrochener Feindschaft gegenübersteht. In Allftabt, einem Stabtchen bes Großherzogthums Sachsen, armen Aeltern, bem bortigen Biegeleipachter Johann Christian Reinede und bessen Geferau, einer gebornen Kurze, entsprossen, welche außer ihm noch 6 Kinder batten, fämpste et von zartester Jugend an bis in sein 12. Jahr mit einer schwächlichen Gesundheit und mancherlei Krankheiten oft ernster und bedenklicher Natur, die seinem eigenen Geständnisse gemäß den Grund zu seiner späteren, mehr trüben, als heiteren, Lebendan; aus seiner späteren. Dadurch wurde jedoch seine geistige Entwickelung nur wenig gehemmt; denn eilf Jahre alt rückte er in die erfte Klasse der Stadtschule ein; wo er den ersten

Unterricht in ber lateinischen Sprache empfing, beren Erlernung er bie Erwedung ber Gehnsucht nach höberen Inbeffen batte er babei fein boberes Studien perbantte. außeres Biel, ale bie einftige Erlangung eines Bolfefcul. amte bor Mugen und fuchte fich bie gur Aufnahme in bas Schullebrerfeminar erforberlichen Renntniffe burch eifrige Privatstubien ju verschaffen. Bei feinen, wenn auch gerabe nicht glangenben, boch gludlichen, auf eine gewiffe geiftige . Diefe hindeutenben Unlagen machte er barin fo porgug-liche Fortichritte, bag ibm ber Rath feiner Baterftabt als 17jahrigem Jungling eine Bilfelehrerftelle an ber öffentli. den Soule übertrug, welche er britthalb Sabre lang bermaltete, nach beren Ablauf er in bas weimarifche Schullehrerseminar eintrat. 3mei Freunde und Bermanbte feines Saufes brachten es jeboch babin, bag er biefe Unftalt nach wenigen Tagen ichon wieber verlaffen und auf bem Symnafium ju Gieleben bie gelehrte Laufbahn betrefen Bon bier ging er nach fünfthalbjährigen ernften Studien auf die Univerfitat Jena ab, wo er in ben theologifchen Dieciplinen Schott \*), Baumgarten . Crufius \*\*), Schwarz, Stidel und Lange \*\*\*) hörte, in ber Philosophie aber Reinholb jum Lehrer hatte, ber ibn gu feinen tuchtigften Schulern gabite. Außerbem befuchte er auch Luben's +) geschichtliche Bortrage und ward Mitglied bes bomilett. ichen und fatechetischen Geminare. Unter feinen Romis Er mablte fich aus ihnen litonen fab man ibn wenig. nur einen Eleinen Rreis gleichgefinnter Freunde, mit benen er fich bann und wann wohl einer barmlofen Beiterfeit, weit mehr aber bem Ernfte eines wiffenschaftlichen Bertebre Jena mar ihm fo lieb geworben, bag er nach feinem im Berbft 1835 gut bestandenen Randidateneramen, meldes ibm Robr's ++) befonberes Bobiwollen erwarb, wieder borthin jurudfebrte. 3m nachften Frühling übernahm er jedoch ju Rlofter Donndorf, im Unftrutthale, eine Saudlebrerftelle und lernte hier feine funftige Battin, Amalie Bigling, tennen, mit welcher er fich gerabe an ihrem Geburtetage, ben 29. Oftober 1836, verlobte. Berbfte bee Jahres 1838 murbe inbeffen fein Sauslehrer= perhaltniß burch ben Abgang feiner Boglinge auf bobere

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 13. Jahrg, bes R. Netr. S. 1138. \*\*) Deffen Biogr. [. im gegenw. Sabrg. bes N. Netr. S. 699.
†) Deffen Biogr. [. im 25. Jabrg. b. N. Netr. S. 375.
†) Deffen Biogr. [. im 25. Zabrg. b. N. Netr. S. 375.
†)

Bilbungsanstalten gelöft und nun war es wieber bas theure Jena, wo er feinen Aufenthalt nahm und ale Silfe: lehrer in ein Anabeninstitut eintrat, in welchem er fich burch feine Leiftungen bem gebeimen Rirchenrathe Dr. Soff. mann fo empfahl, daß ibm diefer nicht nur ben Unterricht feiner Rinder, fondern bald auch bie Stelle eines Behilfen an ber bon ihm geleiteten Redaktion ber balle'ichen allgem. Encyflopadie übertrug. Burde nun auch burch bas Beranwachsen feiner Boglinge jenes Sauelebrerverhaltniß geloft, fo bauerte boch letteres ungeftort fort und R. übernahm baneben vom August 1841 an noch eine Rollaboratur an ber Stadtfirche ju Jena und trat bamit in fein eigent. liches Berufeleben, bem er bei aller Liebe, welche er bagu in feinem frommen Bergen trug, um jene Beit beinabe ungetreu geworben mare. Dit befonderer Borliebe fullte er nämlich ben größten Theil feiner freien Beit mit ben ernstlichsten philosophischen Studien aus und bemabrte barin eine folche Tuchtigkeit, baf ibm bas Unerbieten gur Uebernahme eines philosophischen Lebrftuble an einer aus. lanbifden Universität wurde, wo er fich jedoch Theile in ber bescheidenften Burbigung feines miffenschaftlichen Berthes, Theile weil ihn ein fliefmutterliches Glud allzufparlich mit geitlichen, einem angebenben atabemifchen Docenten un. entbehrlichen Gludegutern ausgestattet hatte, nicht nieberjulaffen magte. Diefe Entfagung aber und wiederholte vergebliche Bewerbungen um geiftliche Patronatstellen wurden eine neue Rabrung für jene wehmuthig trub. finnige Stimmung, welche ihn von Jugend auf begleitete und fich durch alle feine in jener Beit entsprungenen Bebichte hindurchzieht, von benen er eine mit Beifall aufgenommene Muswahl im Drud erfcheinen lieg. Denn R. beschäftigte fich gern und nicht ohne Glud mit Doefie. Seine burch und burch elegische Ratur aber manbte fich barin borgugeweife bem Ernften und Webmuthigen gu und felten nur wollte ihm Beiteres gelingen. Rur vorübergebend und flüchtig fprach ber Sumor bei ibm ein. Lieb er nun feine Feber zuweilen auch furgeren und langeren Auffägen bellettriftischen Inhalts und hatte er daneben in Soffmann's Namen eine ziemlich ausgebreitete Korrefponbeng zu führen, burch welche er fich eine Bemandtheit und Gefälligkeit bes Briefftyle aneignete, welche nicht gewöhnlicher Urt mar : fo lag er boch auch feinem geiftlichen Berufe mit fo gewiffenhaftem Gleiß ob, daß fich feine Predig. ten gar bald weit über die homiletifchen Productionen angebender Beiftlichen erhoben. Um fo mehr mußte man es baber beflagen, bag ibm ein fliegenber und anfprechen. ber Bortrag abging, meil er bas Bafitirenbe, mas feine Rebe im gewöhnlichen Umgangegefprache hatte, auch im aufammenhängenben Kangelvortrage ju feiner Beit gang ju überwinden vermochte. Satten fich nun die außeren Berbaltniffe, welche ibn in Sena umgaben, ju ben angenehmften geftaltet und übernahm er gleichwohl gu Ende bes Sahres 1845 bas fparlich botirte Pfarrvifariat Taubach. in ber Rabe von Beimar, fo mußte biefer Schritt alle Diejenigen bochlich befremben, die es nicht wußten, bag er ber endlichen Berbindung mit feiner geliebten Braut, welcher er eine neunjährige unwandelbare Treue bewährt hatte, jebes Opfer gu bringen bereit war. Wenige Bochen nach bem Untritte feines neuen Umtes führte er biefelbe in feine ftille Wohnung ein und genoß mit ihr bas reinfte, leibet! nur 14 furge Monate bauernbe Blud, beffen Bobe. punft bie Geburt feines erften Rindes, eines Cobnes, mar. Drei Tage barauf murbe er ploblich vom Schlage getroffen und brei Tage brachte er im Buftande faft ganglicher Bewußtlofigeeit gu. Geine Genesung erfolgte nur mit ber außerften Langfamteit. Runf volle Monate blieb er in gezwungener Unthatigfeit, über welche er nicht felten unter ben bitterften Thranen flagte; und wenn er auch nach Berlauf biefer Beit wieber ju predigen begann, fo fürchte. ten boch bie Mergte, welche ben Grund feines Uebels nach genauer Untersuchung in einer beträchtlichen Sypertrophie bes Bergens erkannten, Die Wiebertebr fclagartiger Unfälle; und wirklich hatte er beren in Sahresfrift noch brei au besteben. Baren biefelben auch minber beftig, fo ents gogen fie ibn boch feinem Beruf immer auf langere Beit und ließen ihn niemals wieder gang ben Alten werben. Richte blieb an ibm unveranbert, ale feine lautere From. migfeit, feine unbestechliche Reblichfeit und fein gutes, treues Berg. Seine Rraft mar für immer gebrochen. Bie fein Leib, fo blieb auch feine Seele nach manden Seiten bin gelahmt. Alle geiftigen Operationen gingen bei ibm weit langfamer, ale fruber, von Statten. Dit Bebauern vermißte man an ibm fein fonft ichnelles, ichar. fes und ficheres Urtheil. Das Gebachtnig verfagte ibm feine ebemaligen bereitwilligen Dienfte und die Ausarbei. tung feiner Prebigten machte ibm unendliche Mube. Dach und nach aber trat erwunschte Befferung und Erleichterung ein; um jedoch ben Pflichten feines Umte fo gu genugen, wie es ibm feine ftrenge Gemiffenhaftigkeit gebot, mußte er fich gar oft über Bermogen anftrengen. Gin Glud fur

ibn, bag auch fein Gefühl abgeftumpft war und blieb; benn fonft wurde er fein fcmeres Befchid minber leicht ertragen haben und ber tiefen und ichmerglichen Bunde, welche ibm im Commer 1850 ber Tob feiner Gattin folug. erlegen fenn. Ginfamer und ftiller noch, als jemals, floß bon nun an fein Leben babin. Die Freude an feinen beiden Kindern war beinabe bie einzige, welche er kannte. Sorgen und Entbehrungen, mit benen er bei feinen befdrankten Gludbumftanben von Jugend auf ju fampfen batte, blieben feine immermabrenben Begleiter. Sauft und beneidenswerth aber war fein Tob. Er ftarb recht eigentlich in feinem Berufe. Um letten Trinitatie. Conntage, wo die Feier bes fogenannten Tobtenfeftes ftattfinden follte, gur Rirche gebend murbe er an ben Pforten berfelben ploglich vom letten Schlage getroffen, beffen Folgen ibn, feiner unbewußt, nach zwei Stunden ber irbifchen. Banden entledigten. Er hatte fich felbft bas Tobtenbemb angezogen. Des geiftlichen Drnate, ben er fich angelegt, entkleibete ihn feine Sand wieber. Die gur Tobtenfeier ber im vergangenen Rirchenjahre entschlafenen Blieber feiner Gemeinde bestimmte Trauermufit, ju ber er felbft ben Text gebichtet hatte, murbe feine eigene und nun fclummert biefer treue und mude Arbeiter in ftiller Rube.

## 260. August Alexander Rlengel,

penf. tonigl. fachfifder hoforganift an ber tathol. hofftirche ju Drebben; geb. ben 29. San. 1783, geft. ben 22. Rov. 1852 \*).

Er war ber einzige Sohn bes hochberühmten Landsschaftsmalers Professor Johann Christian Rlengel \*\*) in Dresben, eines höchst bescheibenen und liebreichen Rünstlers, ber 1751 zu Kesselsborf geboren war und 1763 als Buchbindersehrling nach Dresden kam, wo er durch M. Brockhagen, der ihm Unterricht gab, dem Gerichtsdirektor v. Hageborn bekannt wurde, durch den er die Erlaubnis erhielt, die Zeichnenschule zu besuchen, aus der er mit Dierektor huten's Empfehlung als Pensionar zur Akademie überging. Nachdem der ausgezeichnete Maler von einer Reise nach Italien zurückgekehrt war, trug er neben seinen künstlerischen Beschäftigungen besonders auch Sorge für

<sup>\*)</sup> Rach gebrudten Quellen. \*\*) Deffen Biogr. f. im 2. Sahrg. bes R. Retr. G. 1011.

bie Ausbildung bes Cobnes, ber icon frub ein auffallenbes Talent für bie Tonfunft gu ertennen gab, baber fic berfelbe benn auch mit großem Fleife und vieler Luft ber Mufit bingab. Geit bem Sabre 1805 murbe er ber Schuler und immermabrende Begleiter des großen italienischen Rlaviersvielers und Komponisten Muzio Clementi, ber mit bem Rlavierspieler Beuner von Petereburg nach Deutsch= land und auch nach Dreeden fam, von wo aus ihm lehrbegierig unser R. folgte, ber mit ibm bie Schweiz burchreifte und bann bon bort nach Deutschland gurudtebrte, von wo aus Clementi wieder nach Petersburg, fo wie fpater nach England ging, bernach 1820 ben Rontinent bereifte und 1821 wieder in Deutschland mar. Diefer ausgezeichnete Rlavierspieler wollte feine Berte vorzugeweife von feinem trefflichen Schuler R. vorgetragen wiffen und übte auf beffen eble, ernfte Richtung ftets ben größten Gin= flug, ber fich nachber, ale fein eigener Genius fich mehr entfaltet und fein individueller Befchmad mehr beveftigt batte, auffallend in feinem Bortrage bemerklich machte. Befonbere zeigte fein Bortrag fich ale vollenbet im vielftimmigen Sage und zwar junachft in gebundenen und fugirten Berten, wie in ben ausgezeichneten Rompofitionen von Geb. Bach, bie man taum vollenbeter vortragen boren konnte, ale von ibm. Bu biefer klaffifchen, ernften Gattung von Kompositionen gog ihn feine Reigung ale Komponist besonders bin. Im 3. 1824 verlor er feinen Bater, ber in dem Sohne einen ber tiefften Rlaviervirtuo. fen, beffen Rame felbft in Rufland, Frankreich und England mit Chren genannt wurde, bewundern borte. Geit bem Jahre 1830 bat man ihn nicht mehr öffentlich fpielen boren, wie er benn überhaupt in ben letten Jahren nur mit feinem großen Berte von Praludien, Ranone und Fugen beschäftigt , febr jurudgezogen lebte. Leiber! mar bas Bert, in bem fich bie größte Biffenschaft offenbart, bei feinem Tobe noch nicht im Drud erschienen. Jebenfalls wird baffelbe ber Kunstwelt nicht vorenthalten werden. Gröger.

\* 261. Karl Leopold Bormann,

Rantor und Rirchfdullehrer ju Schrebis bei Mugeln ohnweit Leipzig; geb. ben 8. Jan. 1802. geft. ben 26. Nov. 1852.

B. war zu Torgau geboren. Sein Bater, bamals an ber bortigen Waisenhausschule als Lehrer angestellt, wurde im Jahr 1813 als Kirchschullehrer nach Mahlis

bei hubertusburg verfest. Dier bereitete biefer ben elf-jabrigen alteften Sobn, in welchem er vorzugliche Geiftesgaben erkannte, feiner Reigung gemäß gur Aufnahme in das Schullehrerseminarium gu Dreeben por. bem er bafelbft bie ruhmlichften Beugniffe bei feinem Abgang erhalten batte, wurde er bereits 1826 in Belbige: borf bei Bilebruf und bas Sahr barauf in Tannebera bei Roffen ale Schullehrer angestellt. Sier verheirathete er fich mit Jungfrau Amalie Doring aus Reffeleborf, Die ihm eine treue Lebensgefährtin und forgfame Mutter eilf noch lebender Rinder geworben ift. Begen feines Berufeeifere in Berbindung mit ausgezeichneten Lebrertalenten erhielt er 1834 bie Rantor : und Rirchfculftelle ju Papftborf bei Pirna, wo er fich 8 Jahre lang Berbienfte um die Jugenbbildung erwarb. Die machfenden Bedurfniffe feiner gablreichen Familie nothigten ibn, fich um ein einträglicheres Umt ju bewerben. Das Minifterium bes Rultus und öffentlichen Unterrichts verlieb ihm baber 1842 als feinen letten Birtungetreis bie Schulftelle gu Schrebis bei Dugeln. Allein nur 10 Jahre mar es ihm bergonnt, bier, mit unermublicher Treue und Gemiffenhaftigfeit feinem Umte und feiner Familie fich widmend, jugleich an eigner Fortbiloung raftlos ju arbeiten. Ale Chemann gebuhrt ihm die ungetheiltefte Achtung; benn beilig hielt er feiner Gattin ben Bund ber Liebe und Treue. 216 forg. famer, willig fich aufopfernber Bater wird er bei feinen 11 Rinbern - 3 Tochtern und 8 Gobnen - im gefegnes ten Bebachtniffe fortleben. Gein altefter Sohn murbe jum Lebrerberuf auf bem Seminare ju Grimma ausgebildet und wirkt jest ale Bilfelebrer gu Ronnewig bei Leipzig. Bum Befuch im Baterbaufe erfrantte biefer am Rervenfieber, murde wieder hergestellt, binterließ aber bie Unftedung ber Rrantheit bem fcon bon Gorgen und Rorperichwächen feit einigen Jahren angegriffenen Bater. welcher unterliegen mußte. Die Bittme bat viele thatige Beweise liebevoller Theilnahme allenthalben gefunden.

# \* 262. Ambrofius Hubertus Eduard Cichhorn,

wirft, geheimer Rath ju Berlin;

geb. ben 2. Rov. 1769, geft. ben 26. Rov. 1852.

E. war zu Trier geboren, wo fein Bater, Karl Theobor Cichhorn, ale Abvolat, furpfälzischer hofrath und Amtmann ber Abtei Maximin lebte. Seine Mutter, Albertine, aus ber Familie be la Rocque, bemuhte fich mit bem ftreng rechtlichen Bater, bem talentvollen Rnaben, melder bon vielen Gefdwiftern bas altefte mar, eine möglichft volltommene Erziehung ju geben. Er befuchte Die Schule, fpater bas Gymnafium ju Trier, zeichnete fich fon bamale burch Rleif und Renntniffe aus und ging mit bem beften Beugnif ber Reife auf bie Univerfitat, mo er fic bem Studium ber Rechte wibmete. Nachdem er biefem auf ben bamale noch beftebenben Univerfitaten gu Maing und Trier, fowie ju Gottingen und Marburg viel Gifer augewandt, trat er icon am 21. Mai 1792 in feinem 21. Jahre ale Praftifant bei bem bamaligen Reichstammergericht ein. Bereite im 3. 1793 murbe er jum Ditgliebe bes Schöffengerichte ju Erier ernannt, mußte aber gur Beit ber Befignahme burch bie Frangofen biefe Stelle nieberlegen, weil er bamale bas biergu notbige Alter bon 30 Sabren noch nicht batte. Um feine Baterftabt nicht au perlaffen, marb er Berichteschreiber an bem bortigen Appell. bofe, balb aber Substitut bes General - Profurators und icon am 25. April 1806 Richter an bem gebachten Gericht. Um 16. Februar 1811 ernannte ibn ber Raifer Napoleon jum General - Profurator bei bem faiferl. Gerichtebofe gu Samburg, wo er, wie in allen feinen fruberen Birfungsfreifen , fich ungetheilte Achtung und Liebe erwarb. Dieg mar gerade bort gang besondere fcmierig, weil die frangofifchen Behörden in hobem Daage verhaft maren; aber namentlich E. wird in ber Schrift "Untwort auf bas Demoire bes Marschalls Davoust" ale einer ber respettabelften Manner bezeichnet, welcher fich befonders auch ben Anmaagungen ber frangof. Polizei mit Kraft entgegengeftellt babe. Demungeachtet theilte er bei bem Ginguge ber ruff. Truppen bas Schidfal ber anberen frangof. Beamteten, indem ihm fein Mobiliar, mehere Taufend Thater werth, fortgenommen murbe. Die Rriegeverhaltniffe führten ibn wieber in die Beimath und icon am 24. April 1814 berief ihn ber bamalige General Gouverneur, Juftus p. Gruner, in die bochft ehrenvolle Stelle eines General-Profuratore bei bem Revifionehofe ju Robleng. Aber nicht nur in bem Tempel ber Themis war er ju jener Beit thatig für bas Baterland, man berief ibn auch ale Ditglied in die General-Landwehr-Rommiffion und gum Chef ber Bürgermilig bes General-Gouvernements vom Mittelund Dieber-Rhein. Welche Berbienfte er fich auch in biefen Stellungen burch feine Thatigfeit und Umficht erworben hat, erhellt aus verschiedenen Schreiben voll Unertennung, bie ibm von ben Beborben zu Theil murben.

Seine ftrenge Rechtlichkeit, feine umfaffenben Renntniffe und fonftigen Talente batten balb bie Aufmertfamfeit bes bamaligen Chefe ber Juftig, bes Großtanglere v. Beyme \*), auf fich gezogen und bemgufolge erging an ihn ber Ruf, ale General : Profurator bei bem Revifione : und Raffa: tionshofe ju Berlin, bem oberften Gericht fur bie Rheinprovingen, einzutreten. Rur ungern entichlog er fich. feine ihm fo theuren Rheinlande gu verlaffen; boch folgte er ber wieberholten Beifung und trat fein neues Umt im Commer 1819 wirflich an, bei welcher Gelegenheit er gugleich jum geheimen Oberjuftigrath ernannt warb. Sier erwarb er fich durch fein gerades, bieberes und menfchen: freundliches Befen, fowie burch feine ftrenge Rechtlichkeit. gepaart mit ben gediegenften Renntniffen, balb allgemeine Liebe und Achtung. Much bie Beweife ber konigl. Sulb blieben nicht aus. Um 16. Januar 1823 empfing er ben rothen Ablerorben 3. Klaffe und am 12. Febr. 1832 murbe er ale Mitglied in ben Staaterath berufen. Unter'm 18. Jan. 1833 ward ibm die Schleife und icon im 3. 1836 ber rothe Ablerorben 2. Rlaffe mit Gichenlaub verlieben. Schon am 10. Mug. 1825 hatte er auch ben Orben ber Chren. legion , eine nachträgliche Auszeichnung für feine treffliche Dienftführung in Samburg erhalten. Unter bem 22. Dec. 1837 Schrieb ihm ber bamalige Juftigminifter v. Ramps: "Seine vieljährige Dienstlaufbahn fen burch Gefinnung und Leiftungen gleich verbienftvoll und fo ausgezeichnet, baß er fich pflichtmäßig berufen gefühlt habe, barüber Gr. Maj. bem Könige \*\*) Bortrag zu erstatten. Gr. Maj. babe gerubt, in Unerfennung feiner Berbienfte ibm ben Charafter und Rang eines wirflichen gebeimen Dberjuftigs rathe und ber Rathe erfter Rlaffe ju verleiben." Bei biefen fo fury nach einander wiederholten großen Musgeichnungen verblieb es nicht. Um 15. Det. 1840 erhielt ber Berewigte ben Stern jum rothen Ablerorben 2. Rlaffe mit Gidenlaub und balb noch weitere Unerkennung, Geine Jubelfeier zeigte beutlich, in wie weiten und bebeutenden Rreifen ber eble Mann fich Achtung und Liebe erworben batte. Gine Deputation bes Staaterathe, an beren Spige fich beffen Prafibent, ber General ber Infanterie und Gouverneur v. Muffling \*\*\*) befant, übergab ibm ein ichmeichelhaftes Schreiben jener boben Beborbe.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. s. im 16. Jahrg. d. N. Netr. S. 942.

\*\*) \_ \_ \_ \_ \_ 18. \_ \_ \_ \_ S. 647.

\*\*\*) \_ \_ \_ \_ 21. \_ \_ \_ S. 97.

Der Chef. Drafibent bes rheinischen Raffationehofes, wirel. geb. Rath Gethe, fowie fammtliche Mitglieder und Abvo. Paten biefes Gerichtebofes, bezeugten bem Jubilar ibre Berebrung unter Ueberreichung einer filbernen Bafe mit ben Unfichten ber Stabte Samburg und Berlin. Juftigminifter Mubler und v. Savigny brachten perfonlich ibre Gludwuniche bar und ber Erftere überreichte ihm gualeich im Ramen bes Ronige in Anerkennung ber boben Berbienfte bes Jubilars bie Bestallung eines wirklichen aeb. Rathe mit bem Prabitate Ercelleng. Außerbem waren gablreiche Berebrer und Freunde berbeigeeilt, um ibre Gludwuniche perfonlich auszusprechen; aber auch aus ber Ferne, von bem Appellationehofe gu Roln, von ben rheini. fchen Landgerichten, von bem Stadtrath ju Trier und von anberen Beborben maren Schreiben eingegangen, um bem madern Mann an feinem Chrentage aufrichtige Theilnabme gu beweisen. Bornehmlich ift eines Schreibens ber Stabt Samburg zu ermahnen, welche, obgleich bamale von fchmerer Trubfal gebeugt burch ben verheerenden Brand, bennoch nicht bes Dannes vergeffen batte, ber im Jahr 1811 ale General Profurator des bamaligen napoleon'ichen Appellationehofes bafelbft voll treu bewahrter beutfcher Gefinnung und Rechtlichteit fich in feinem fcwierigen Beruf allgemeine Berehrung und Liebe ju erwerben ge-Bur Feier bes Jubilaum mar endlich noch in bem festlich geschmudten jagor'ichen Lotale ein Kestmabl veranstaltet, an welchem viele ber bochften Staatsbeamteten, bie Umtegenoffen, Bermanbte und Freunde bes Jubilars Theil nahmen. Da er felbft in feinem vorgerudten Alter fich noch ber vollften Rraft bes Beiftes erfreute, murbe er bie ibm fo lieb geworbene Stellung bei bem Revifions. bofe, bie er von beffen Grundung an belleibete, fcmerlich aufgegeben haben, wenn nicht befonbere Berhaltniffe ibn bagu bewogen batten. Es mar nämlich in ber befannten, gegen ben Oberprofurator Leue eingeleitete Untersuchung nach bem Untrage unferes E. bas von ber Staatebeborbe eingelegte Raffationegefuch verworfen worden. Diefe Bermerfung batte nicht allfeite Unerkennung gefunden. Diefe Bertennung feiner Berufetreue frantte ben madern Dann tief und verleibete ibm, jumal bei feiner gefcmachten Befundheit, ein weiteres amtliches Birten. Er bat um feinen Abichied und erhielt folden unter'm 30. Dov. 1846 vom 1. 3an. 1847 ab nach einer 44jabrigen Dienftzeit, mit bem ausbrudlichen ichmeichelhaften Beifugen, baß er Mitglieb bes Staatsrathe aus befonberem Bertrauen bleiben folle.

In biefem wirkte er noch bis jum December 1847, wo er wegen feines gefdmächten Bebore bon ber ferneren Theilnahme an ben Geschäften jener boben Beborde entbunden murbe. Geitbem lebte er im Rreife feiner Ungeborigen. in welchem er leiber! manchen berben Berluft burch ben Tob einer treuen Lebensgefährtin, breier madern hoffnungevollen Cobne und zweier in ber Rulle bes Lebens und ber Rraft ftebenben trefflichen Tochter gu beflagen batte. Der Beremigte mar ein Mann voll unerschütterlichen Rechtefinnes und ftete gleicher Ebrenhaftigfeit. Bon Dem, mas er für Recht erkannt, war er burch feinerlei Rudficht, weber nach Dben, noch nach Unten, abzubringen. Gelbft in ber ichwierigen Beit ber frangof. Bwingberrichaft bemabrte er bie Unabhangigfeit feiner Gefinnung und Stellung. Go unbeugsam er in biefer hinficht mar, ebenfo bingebend und gemuthvoll war er, wo es galt, tollegiale und freundschaftliche Gefinnungen zu bethätigen ober ben Leibenben gu helfen. Er mar ein ebenfo treuer Rollege, ale wohlwollender Borgefetter und erwarb fich gleichmäßig bie Liebe, wie die Achtung in allen Berhaltniffen, felbft ba, wo man ihm von Aufang an, ohne feine Schulb, aber wegen feiner Stellung, mit Miftrauen entgegentam. Uebrigens war er nicht bles mit ausgezeichneteften Rechts. tenntniffen ausgeruftet, fondern auch beimifch auf manchem anderen Gebiete bes Biffens und ber Runft. Debere gelebrte Gefellichaften ju Paris, Frankfurt a. D., Trier, Roln und in anderen Orten batten ibn besbalb zu ihrem Mitglied ernannt. Ueberall, wo et gewaltet, wird fein Unbenten gefegnet und in Chren bleiben.

# \* 263. Frang Ebuard Boigt,

Randidat bee Coulamtes und Privatlehrer ju Rodlis; geb. ben 12. Aug. 1822, geft, ben 26. Rov. 1852.

B. war der alteste Sohn bes Schullehrers Christian Gottlob Boigt zu Frauendorf, Ephorie Rochlis, auch dafelbst geboren. Seine erste Bildung erhielt er von seinem Bater. Im J. 1838 wurde er ein Bögling des & Stunde von seinem Geburtsorte bestehenden Privatsemnars zu Greisenhain, welches damals der Kantor Spühr leitete. Rach einem Lightigen Aufenthalt in gebachter Anstalt wurde er im Jahr 1841 als hilfslehrer nach Riederstrigis dei Roswein empsohlen, wo er 5 Jahre bei dem Lehrer Deinze unter sehr angenehmen Berhältnissen verlebte. R. Retrolog. 30. Sabra.

Bon hier aus legte er auch feine beiben Ranbibaten-Drufungen in Grimma ab. 3m Jahr 1846 wurde ihm von Seiten meberer angesebenen Kamilien ju Rodlit ber Uns trag gemacht, Lebrer ibrer Rinber ju merben, ben er auch. nach eingegangener Ronceffion, unter ben ibn volltommen aufriedenftellenden Erbietungen annahm. In biefer freund. lichen Stellung fand er bie erwunschte Belegenheit, nicht nur feinem Berufdeifer, fonbern auch feiner Berufetuchtig. feit Unerkennung zu verschaffen. Daß ihm biefe reichlich ju Theil geworben, mar icon baraus erfichtlich, bag fein Inftitut fich allmäblig burch Buwache ber Schuler ermeis terte. Bon feinen Principalitaten, fowie von feinen Borgefesten ward er allgemein ale ichatenewerther Lehrer anerkannt und geehrt; feine Umtegenoffen und Freunde liebten ibn innig um feines redlichen und befcheibenen Charafters willen. Schon in ben erften Monaten bes Sabres 1852 begann feine Rranflichfeit, welche in Folge einer Ers faltung, anfänglich in eingetretener Beiferfeit beftanb. Langebin murbe biefes Uebel für unbedenflich gehalten; tropbem aber ben aratlichen Unordnungen ftrenge Folge geleiftet. In ben lettern Monaten bor feinem Tobe erwies fich erft flar, bag es mit ihm und feinem Leben gur Reige gebe; jedoch feste ber in feinem Berufe unermubliche B. feine Stunden, obicon mit vieler Unftrengung , bis feche Tage vor feinem Enbe fort. Gein Tob erfüllte Alle, Die ibn fannten, mit ber innigften Bebmuth. Gein Unbenten wird in Segen bleiben bei feinen Schulern, feiner ibm theuern Gattin , fowie feinen Meltern , Gefdwiftern und Freunden. Der fprechenbfte Beweis, wie febr man ben Dann in Ghren gehalten habe, erwies fich burch ungewöhnliche Theilnahme an feiner ftillen Beerbigung.

## 264. Anton von Bober,

t. f. Feldzeugmeister a. D., Ritter bee taif. ruff. St. Unnen = Ordens 2., bee St. Stanislaus = Ordens 1. Klaffe, Rommandeur des fonigl. siclian. St. George=Ordens der Wiedervereinigung und Ritter 2. Al. bes tonigl. farbinischen St. Mauritius = und Lazarus = Ordens, zweiter Inhaber des 53. Inf.=Regiments Erzherzog Leopold, zu Wien;

geb. im Sahr 1775, geft. b. 28. 92ov. 1852 \*).

v. B. war ber Sohn einer abeligen, wenig bemittelten Familie und zu Szegebin in Ungarn geboren. Un

STREET, OF STREET

<sup>. 1 \*)</sup> Rad öffentl. Blattern.

bem bortigen Gomnafium legte er bie Stubien gurud. folgte aber miber ben Billen feiner Ungeborigen ber Reis gung gum Militarftanbe, indem er fich am 24. Febr. 1791 ale Expropriie . Gemeiner bei bem 53. Inf. : Regimente, damale Erzbergog Anton, affentiren ließ. Gigenes Berbienft, welches die bamaligen Berhältniffe forberten, boben ihn in ber Folge zu ben boben Burben und baffelbe Reaiment, welches ibn ale jungen Rabeten aufnahm, follte ibn fpater ale Rommanbanten feben. Der frangofifche Revolutionefrieg führte ben Berblichenen, ber icon am 1. Det. 1794 jum Fahnrich bie Beforderung erhalten batte, nach Piemont und Genua, wo er mit bem Regimente bei meheren Gelegenheiten, namentlich bei Montenotte (1796) und bei Riboli (1799) thatigen Untheil nahm und im Dai biefes letteren Jahres jum Oberlieutenant porrudte. 218 im November 1800 bie ungarifche Infurreftion in's Leben trat, wurde v. 23. Rapitanlieutenant bei berfelben, fam jeboch nach erfolgtem luneviller Frieden, wo diefes Aufgebot wieder aufgeloft murbe, im Dai 1801 in bas Regiment gurud und von ba, am 1. Febr. 1804, ju Davidovich Infanterie Rr. 34. 3m 3. 1805 feben wir ihn ale wirklichen Sauptmann in Italien, 1809 mit ben brei ersten Bataillone in ber Division bee Felbmarschall-Lieutenant Monbet in Polen und 1812 bei'm Muriliarforpe gegen Rufland tampfen, bei welcher Gelegenheit er im Oftober bes letteren Jahres, in feiner Tour jum Major im Regimente borrudte. Die großen Rriege wiber Frankreich batte b. 2B. vorerft in biefem Regimente, vom Darg 1814 an aber. wo er feiner vielfältigen Brauchbarkeit und Bermenbung wegen nicht nur jum Oberftlieutenant im 19. Infanterie= Regimente Beffen : Somburg - in einigen Monaten gu Colloredo. Mannefeld Dr. 33 traneferirt - beforbert, fon: bern auch mit bem ruff. Unnen : und bem Mauritius. und Lagarusorben geschmudt murbe, tapfer mitgemacht und Bunden bavongetragen, sowie er mit feinem Bataillon bem Lager bei Dijon (1815) beimobnte. Run folgte b. 2B. bem Regimente nach Wien, fpater nach Dfen; erhielt am 14. Juni 1819 ale Dberft bas Rommanbo bes 52. Inf. . Regimente in Pabua, mit welchem er 1822 ben Bug nach Reapel mitmachte, burch mehere Jahre in Reapel felbst stationirt blieb und in Unerkennung feiner guten Dienfte bas Rommanbeurfreug bes ficilianifden St. George. ordens der Wiedervereinigung erhielt. 3m 3. 1828 nach Berona verlegt, erhielt er bier am 11. 3an. 1830 bie Ernennung jum Generalmajor und Brigabier in Bien, wo

er bis gu feiner am 1. Marg 1836 erfolgten Beforberung jum Relbmaricall - Lieutenant verblieb. 3m Juni 1835 verlieb ibm ber Raifer bas 53. Inf. = Regiment und ber Raifer von Rugland bas Groffreng bes St. Stanielaus. Orbens. v. 2B. tam nun ale Divifionar nach Agram und im 3. 1846 ale Prafee. Stellvertreter jum Judicium delegatum militare mixtum nach Bien, welche Stelle er bis ju feiner am 3. Mary 1851 erfolgten Berfepung in ben Rubeftand mit bem Charafter und ber Penfion eines Felbgeugmeiftere, betleibet batte. Rrantelnb burch mehrfältige Bleffuren, war ber Berblichene langere Beit vor feinem Binfcheiden bettlagerig gewesen und erwartete bas Enbe feiner nicht geringen forperlichen Leiben mit drifflicher Rube und muthiger Ergebung. Geine Baterftabt Szegebin; welche v. 2B. unter Unberm im Jahr 1831 befucht hatte, bewahrt fein Bilbnif in Lebensgroße im Rathbaufe und ebrt baburch fowohl ben tapferen Beteranen wie fich felbft."

# \* 265. Johann Baptist Obernborfer,

Domfapitular und General-Bitar, bifcofi, geifil. Rath und Summus Custos ber Domfirche ju Regensburg, Ritter bee tonigl. bayer. Berbienftorbens vom heil. Dichael;

geb. ben 16. Juni 1786, geft. im Dov. 1852.

D. ift ju Stabt-Efchenbach in ber Dberpfalz geboren. Seine wenig bemittelten Meltern betrieben bas Gewerbe ber Degger und befagen ju biefem Befchafte noch eine fleine Defonomie. Da ber talentvolle Rnabe große Bernbegierbe an ben Tag legte, fo übergaben fie ihn fcon im 10. Lebensjahre von ber beutiden Schule meg bem Unterricht in bem Lateinischen. Gin Beneficiat nahm ben Anaben in Diefen Unterricht und legte baburch ben Grund gu feinem funftigen Studium und Berufeleben. 3m 3. 1798 murbe D. nach Regensburg gebracht und hier unter bie Schuler ber Aula bes Rollegiatstiftes jur alten Rapelle eingereibt. Der Rnabe machte ba gludliche Fortfdritte. Beil feine Meltern ihm nur geringe Unterftubung ju reichen im Stanbe maren, batte D., wie er felbit oft verficherte, mabrend Diefer Studienjahre viel mit Roth ju tampfen und mußte guter Menichen Unterftugung fuchen. Dagu ift nament= lich fein Obeim, ber bamalige Profeffor Jatob Dbernborfer, bei bem er Dienfte eines Famulus verfah, ju gablen. Erft ale D. nach und nach ber Unterricht einiger Schuler ber Unftalt anvertraut und in ben Sabren 1804-1806 pon

bem zeitigen Jufpettor, Sperl, ibm ber Schulunterricht in bem fatholifden Baifenhaufe übertragen murbe, fand er in feiner bedrängten Lage Erleichterung. Diefes arme Leben, bas der Abgeschiedene ale Studirender führen mußte, und beffen er, gleichwie feiner Bobltbater, niemale vergaß, hat bei feinem icon bon Ratur fanften Befen, ohne Bweifel Bieles bagu beigetragen, ibm jenen wohlwollenden und wohlthätigen Ginn einzuflößen, der nicht allein Be. fannten und Freunden, fondern Allen, die ba arm und mubfelig find, ju geben und ju belfen fucht, fo viel er vermag. Bergenegute und Milbthatigfeit waren hervorleuchtende Buge an bem Befen D.'s und beshalb ift er, wie er einfach gelebt, auch arm gestorben. 3m 3. 1807 trat D. ale Theolog und vifcher'fder Stipenbiat in bas Priefter : Seminarium ju Regensburg ein und erhielt auf Bermenbung bes bamaligen Seminar Regens und nach. maligen Bifchofe, Joseph Bittmann \*), die niebern Beiben, bann bae Subbiakonat und Diakonat. 3m Berbft 1808 wurde er ale wirklicher Alumnus in bas Priefterhaus aufgenommen und empfing ba, nachbem er mit Bilfe einer Diebenfe des beiligen Stubles bas erforderliche fanonifche Alter erreicht hatte, am 16. Febr. 1809 Die Priefterweihe. In Stadt. Efdenbach erhielt er bie Primizfeier. 218 er von berfelben nach Regensburg gurudtehrte, fand er in Folge bes bamaligen ichweren Rrieges und in Regensburg felbft ftattgefundenen Rampfes und Sturmes, einen Theil ber Stadt, fammt Stadtambof, in Schutt und Trummern liegen. Das verheerende Flammenmeer batte ba namentlich auch über bas balb 600jabrige St. Ratharinenspital fich ergoffen und feine weitläufigen Gebaube in Afche gelegt. Diefer chrwurdige Bufluchteort armer Burger ber Stadt fab fic inmitten ber ohnehin harten Beit, in fehr traurige Ber-haltniffe verfest. Da bewirfte ber Spitalmeifter und Pfarrer Sperl, baß fein Freund D. ihm ale Raplan und Berwaltungegebilfe, ba er im Rechnungemefen bereite großes Gefdid befaß, beigegeben murbe. Beibe Freunde trugen nun Leib und Freut' getreulich mit einander und arbeiteten ruftig und mit gludlichem Erfolg an bem Bieberaufbau ber Stiftungegebaube, mobei mir D. einen guten Theil biefer Erfolge jum Berbienfte gurechnen burfen. 3m 3. 1817 wurde D. bas Spitalbeneficium ju Pottenborf bei Rottenburg, fammt ber Spitalverwaltung felbft, übertragen, und auch jene burch bie Unbill ber Beit tiefgefun-

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. fiche im 11. Jahrg, bes R. Retr. G. 170.

Pene Stiftung verbantte in mehr ale einer Beziehung, D. ibre Erbaltung. 218 im Sabr 1825 Spitalpfarrer Sperl jum Domberen von Regeneburg beforbert worden, murbe D. ju beffen Rachfolger in ber Spitalpfarre und Bermal. tung berufen und nach Sperl's Tobe im 3. 1827 von bem Damaligen Bifchofe, Michael v. Gailer \*), jum Domfapitus lar ernannt; führte aber ale folder; nebit vielen anberen Berufegeichaften auch bie Ratharinen = Spitalvermaltung noch bis jum Jahr 1830 mit großem Segen fort, fowie er auch fpater ftanbiges Mitglied bes Spitalrathes blieb. In bas bifcofliche Domeapitel und ben geiftlichen Rath eingetreten, übernahm D., außer anberweitigen Arbeiten. namentlich bie Bermaltung ber bebeutenben bomtapitel'= fchen und bischöflichen Konfiftorialftiftungen und führte bie erfteren bie jum Jahr 1837, Die letteren aber bie jum 3. 1846 mit ebenfo großem Gefchick als Gebeiben. 2Bab: rend berfelben Beit mar ibm ale Summus Custos und Stellvertreter bes Bifchofe und bes Domeavitele auch Die fcone Belegenheit gegeben, bei ber Reinigung und Biebererneuerung bes weltberühmten regensburger Domes wefent. lich mitzuwirfen. 3m Jahr 1844 übertrug ibm bas Bertrauen bes Bifchofe von Regensburg bie ehrenbe und wichtige Stelle eines bifcoflichen Generalvitare in geiftliden Sachen. D. befleibete biefe Stelle bis gum letten Augenblide feines Lebens. Bon jeber an ein thatiges Leben gewöhnt und es liebend, führte er nun insbesondere bie Beichafte eines Beneralvifare mit einem Gifer, einer Raftlofigkeit und Ausbauer, bie volle und gerechte Unerfennung verbienten. Der Ronig von Babern ehrte und Iohnte bie Berbienfte D.'s im 3. 1849 burch Berleihung bes Berdienstorbens vom beil. Dicael. Das Jahr 1852 entriß ben verbienten geiftlichen Sirten feiner Beerbe. Un bem Grabe bes Singeschiedenen hielt Dompropft Dr. Barll ihm eine ehrende Danfrede. - D. mar nicht berufen, burd ungewöhnliche wiffenschaftliche ober andere glangenbe außern Berte fich bor Bielen berborthun, fonbern geborte mehr gu jenen flilleren und verborgenen, aber barum um fo fruchtbareren Arbeitern im Beinberge bes Berren. Uebrigens, mas er gethan und gewirft hat, war wohlgethan und grundlich und Frucht bringend, die bleibt. S. Justus.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Sahrg. bes R. Retr. S. 405.

#### \* 266. Friedrich Cberhardt,

tonigl. fachf. Regierungerath im Minifterium bes Innern ju Dreeben; geb. ben 17. Bebr. 1795, geft, ten 5. Dec. 1852.

G. mar ein Mann von ebenfo großem Scharfblid, ale Bergenegute. Der altere Cobn bee verftorbenen Do: ligei : Infpettore Cherhardt ju Roburg, fant er fich burch ben vaterlichen Beruf nicht allein die Babn auf bas Gebiet feiner nachmaligen Birksamkeit vorgezeichnet, sonbern auch burch bie frubzeitige Unleitung feines Batere, unter beffen Mugen er, nach geboriger ichulischer Borbildung gu Roburg, feiner Baterftabt, ben fleinen Dienft begann, bie Befähigung, auf ihr mit Erfolg einberzugeben. Er trat, nach bes Batere Tobe, ale Dirigent ber Polizei in beffen Bebienstung und bildete sich nach und nach, wenn wir unter Polizei nicht blos die Auftalt zur leberwachung ber öffent. liden Siderheit, jur Abmehr und Ginfangung von Bagabunden und anderen gefährlichen Gubjetten verfteben, fonbern ben Begriff meiter ausbebnen und barin Alles jufammenfaffen, mas bie Forberung bes materialen Bohlfenns der Gefellichaft betrifft, ju einem tüchtigen Polizeimann aus. Nichts blieb ibm fremd, mas barauf binguwirken vermochte und fo bestand in Roburg fein wohls thatiger Berein, beffen Stifter ober Orbner er nicht gewesen mare. Namentlich ift von ihm ber Runftverein, ber noch blübende Gewerbverein, fowie bie Sonntage: Fortbildungeschule für Sandwerkelehrlinge gegründet morben. Ale nach bem Tobe bee letten Bergoge von G. : Gotha, Friedrich IV. '), biefer Lanbestheil an Roburg fiel, murbe er ale Polizei-Infpettor borthin verfest. Sier faßte er ben Gebanten, burch Berausgabe feines allgemein in Gebrauch genommenen "Polizeianzeigere" über gang Deutschland bin Die Bauner, Diebe und andere Berbrecher gleichfam mit einem unfichtbaren Dete ju umfpannen, und es ift nicht Bu fagen, welche erfpriegliche Dienfte er baburch ben Gicherbeitebehörden geleistet bat. 3m Jahr 1850 rief ibn bie tonigl. fachfifche Regierung für ben boberen Polizeibienft nach Dreeben; leiber! erfrankte er febr balb und enbete nach vielen Leiben. Debere Monarden batten ibn mit berbienten Orden geschmudt. Gein nächstfolgender Bruber, Paul Friedrich "), Postrath und Postmeister zu Roburg ging ibm 8 Monate im Tobe boran. B. Hain.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 3. Jahrg, bes R. Refr. S. 261.

### \* 267. Anton Tabor Graf Morawisti,

tonigl. baper'icher penf. Sauptmann gu Regensburg ; aeb. im I. 1793, geft. ben 5. Dec. 1852.

Seine Meltern baben ibm in feiner Jugend eine Df. ficierstelle taufen wollen; er aber batte es vorgezogen, bon ber Dite auf zu bienen. Er genoß ben Ruf eines braben Mannes. Go fagte er, um nur Gine ju ermabnen, feinem Fourierschuten, ber mit ibm im Felbe gebient batte, öftere: "Bift ein alter Saubegen; haft auch icon viel ausgestanben. Darum wollen wir's fo balten mit einanber. Du machft mir meine Gange. Die übrigen baueliden Arbeiten (er mar nicht verbeiratbet) theilen mir mit einander." Und bas that er benn auch mirflich. man ibn "Berr Graf" titulirte, fo war ibm bieg nicht "Mennt mich bei meinem Charafter (Lieutenant mar er bamale); ju meiner Geburt ale Graf babe ich nichte gethan; aber Lieutenant bin ich burch eigne Unftrengung geworben. D. hatte ben ruffifchen Feldjug im Sabr 1812 mitgemacht und mar mit 2 Rriegetenemungen gefcmudt. Er ftarb ploblich, nachbem er von feinem täglichen Spaziergange nach Prufening (& Stunde von Regensburg) beimgetommen mar und murbe mit allen militarifden Ehren und unter großer Theilnahme gur Rube bestattet.

#### \* 268. Friedrich Rrancke,

Schulinspetter und Seminarlehrer ju Sannover; geb. b. 11. Juni 1782, geft. d. 6. Dec. 1852.

Der Bater bes ausgezeichnet begabten R. stammte aus einer Prebigersamilie aus bem Preußischen. Derselbe war kaum ein halbes Jahr alt, als er und seine sieben Gesschwister ben Bater — Rektor in Wiegenborf — verloren. So war und blieb er wenig vom Schickal begünstigt. Seinem Talent verrathenben Sohne, Friedrich, eine bessere Erziehung und Belebrung zu verschaffen, als er ihm in seiner Stellung geben konnte — er war Gartenbesiger bei Hannover — schickte er ihn in seinem siebenten Jahre nach einander zu zwei Bettern, die Lehrer waren. Daß bem Knaben bei dem Ersteren nicht alle Lust am Lernen verging, war gewiß nicht bes Betters Schuld, der ihn, so viel er konnte, zu allem Andern, aber nicht zu ben Wissensschaften anhielt. Aber seh bei den Bienen, die er

warten mußte, ober auf ben weiten Begen, bie er geschickt wurde: ber Anabe batte feine Bucher, namentlich Rechnen: bucher , beimlich bei fich. Spater , ale ber Bater einfab, bag ber 3med nicht erreicht werbe, gab er ben Sohn bis ju feinem 15. Jahre ju einem Bermanbten, bem Drganiften Scheer in Dorfmart, bei bem ber Rnabe viel und fleißig lernte, vorzugeweise bie lateinische Gprache. Rad. Sannover in bas vaterliche Saus gurudgefehrt, befuchte R. noch ein Jahr bie neuftädter Anabenfdule und er verfucte bann, feinen beigen Bunich, Boltelebrer ju merben, burch feinen Gintritt in bas Schullebrer : Seminar zu befriedigen. Es war gegen bas Befet, junge Leute von biefem Alter aufzunehmen; boch willfahrte man nach einer Prufung, bei ber fich Unlage und Gifer zeigte, feinen Bitten und er ward ju feiner großen Freude auf feine Roften in die Unftalt aufgenommen (1798). Durch feltene Regfamteit und Rlarbeit bee Beiftes unterftust lernte er bier, mas er irgend lernen fonnte und gebachte bis an bas Ende feines thatigen Lebens mit inniger Dantbarteit feiner bortigen Lebrer, bie ihrerfeite mit gerechtem Stols auf ihren großen Schuler blickten. Ginft außerte er: "Alls ich in's Seminar tam, war ich ein Blatt Papier, auf bem Richts gefdrieben ftant, auf bas fich aber Bieles fcreiben lieg." Sieben Jahre blieb R. im Geminar, marb bann Lebrer an einer Rlaffe fleiner Anaben, die mit ber Stabt. tochterschule verbunden mar. Schon bier begann er bas Mechanische, bas in bem Rechnenunterrichte berrichte, ab. jufchaffen und die Rinder jum eignen Denten anzuleiten. Balb barauf marb er Lehrer an ber erften Rlaffe ber Töchterfcule und gab jugleich ben Rechnenunterricht an ber Soffdule und im thierbach'ichen Inftitut. Foridend und lernend in jedem 3weige bes Biffene, mar er bon ausbauernder Thatigfeit und babei ein Lehrer, wie mohl fdwer ein zweiter zu finden ift. 3m Jahr 1808 mard er am Geminar ale Lebrer ber Arithmetit und Geometrie angestellt. Und bieg mar bas Feld, wo er vielleicht für bas gange Land ben größten Gegen bewirfte; benn bie Methode, die er erfand und feinen jungen Schulern, ben fünftigen Lehrern, mittheilte, lehrte fie nicht nur fuftema: tifc rechnen, fonbern auch überall nach Plarem Denten trachten. Es ift ein großer Fortidritt, ben wir bem Berftorbenen in biefer Biffenfchaft verbanten. Gein Beruf war Pabagogit, beren Geele Methobe ift, und in biefer Sinfict mar R. eine feltene Ericeinung. Geine vor mehr ale 30 Jahren aufgestellte und von ihm felbft nach allen

Richtungen bin mit wundervoller Scharfe und Ronfequeng burchgegrheitete Methobe im Rechnen ift ein Triumph bes menichlichen Berftandes. Seine in 6 Auflagen erschienene Rechnenfibel, die er feine Puppe ju nennen pflegte, führt fo unmertlich und fichern Schrittes burch bie erften Glemente biefer abstraftesten Biffenschaft und macht fie bem findlichen Gemuth fo anschaulich und baburch fo lieb und theuer, daß man ein Benie bewundern muß, bas ein fo meifterhaftes Buch, nicht etwa - was auch icon aller Unerfennung wurdig mare - nach und nach in praftifcher Erfahrung jusammengestellt, fonbern 1828 fir und fertia binter bem ftillen Schreibpulte verfaßt und fofort in feiner beutigen Bollendung in die pabagogifche Belt gefandt bat. Die bieber noch feinen Makel baran bat entbeden konnen. Die Erfindung bee Rechnens mit Punkten und Raftchen gebort allein unferm R. Bas bie Fibel fur bie erften Unfanger ift , das find bie Grempelbucher fur das gemeine Rechnen überhaupt. Dan barf fie nur mit einiger Aufmertfamteit burcharbeiten, um ju finden, mit welcher Sicherheit Alles in einander greift, ftufenweise ben Schuler weiter führt und wober es kommt, daß von bem 1822 ericbienenen Tafelrechnenbuche bas erfte Beft bereits 38, bas zweite 18 Auflagen erlebte. Muger biefen für Rinber gefdriebenen Rechnenbuchern verbanten noch folgende Berte feiner ausbauernben Thatigfeit ibr Entfteben: Materialien ju Lehr : u. Denfübungen zc. 3 Aufl. 1811. -Lehrbuch b. Arithmetif. 2 Bbe. 3 Aufl. 1819. - Theor .. praftifche Unleitung jum Ropfrechnen. 2 Hufl. 1828. -Ausführliche Unleitung ju einem zwedmäßigen Unterricht im Rechnen, vorzügl. jum Elementarunterricht. 1824. -Grempelbuch jum Kopfrechnen. 2. Aufl. 1838. - Aus. führliches Lehrbuch b. faufmann. Arithmetit. (Der zweite Band erscheint nachstene.) 1847. - Rechnenbuch f. Land. foulen. 2 Sefte, wovon bereite bas erfte Seft 2 Mufl. erlebte. 1851. - Durch alle biefe Berte bat ber Berewiate eine ber wichtigften Biffenschaften fo mufterhaft bearbeitet, bag fie für Taufende faglich und juganglich geworben ift. Bis an fein Ende wirfte er in diefen, Gebuld und Bebarrlichkeit im bochften Grade fordernden Arbeiten fort; benn in feinem nachlaffe findet fich vollendet ber zweite Theil ber kaufmannischen Arithmetit. Geit 1838 mar R. auch erfter Rechnenlehrer an der Sandelofchule in Sannover und bat auch ba viele tuchtige Rechner gebilbet. Plane, Berechnungen und Gutachten ju Lebeneverficherungen, Wittwenkaffen, Rentenanstalten und Sterbetaffen

bat er, wenn man feine fo viel in Unfprud genommene Beit berücksichtigt, unglaublich viele gemacht. Er bat bie bannov. Lebensverficherung mit in's Leben gerufen und war bis an fein Enbe ihr Infpettor. Seine Ueberficht in Mortalitäteberechnungen hat feinen Ramen in biefem Fache zu einer Auftorität erhoben. Es giebt kaum eine Behörbe, ber sein Berstand und fein Wissen insofern nicht portheilhaft geworben mare. Dit verschiebenen fdrift. ftellerifden Arbeiten beidaftigte fich befonbere ber Berftorbene viel und gern und feine Materialien zeugen für feine Bekannticaft mit ben beutiden Autoren und lange Jahre mar er ein fleißiger Mitarbeiter an ber fritischen Bibliothet. Die in Silbesbeim ericbien. Um 16. Gept. 1851 marb ber Berewigte bei Gelegenheit ber Reier bes 100jabrigen Subilaum bes Schullebrer : Seminare von bem Ronia Ernft August') "in auszeichnenber öffentlicher Unertennung lang. iabrigen rubmwurdigen Birfens" jum Schulinfpeftor er. nannt. 2m 26. September beffelben Jahres erhielt er bie erbetene Dienstentlaffung von ber Stadttochtericule unter Beibebaltung feines vollen Gehalts und Ertheilung bes Chrenburgerrechts "ale Beweis bankbarer Unerkennung ber großen Berbienfte, welche berfelbe fich mabrent lang. jähriger fegenereicher Birtfamfeit an ber Stadttochterfdule um die geistige und fittliche Ausbilbung ber weiblichen Jugend erworben." Geine bamaligen Schulerinnen über. reichten bem icheibenben geliebten Bebrer einen filbernen Becher. Best, nach 15 Monaten, will die Gesammtgabl berfelben ibm ein Grabmal errichten. Er felbft umfaßte alle feine Schulerinnen mit feinem warmen Bergen; er fannte fie Alle. Cowie aber R. in jedem gache ein ganger Lebrer mar, fo mar er bis an feinen Tob ein ganger, ein berrlicher Menich. Dieg bekennen nicht nur feine vielen Schuler und Schulerinnen, fonbern Alle, die ibn in irgend einer Begiebung tannten. Unermublicher Rleiß, mufterhafte Berufetreue, unerschütterliche Rechtlichkeit; thatige Menfchenliebe, mabrhafte Frommigfeit machten biefen bescheibenen Biebermann ju einem Borbilte für Beben. Um 10. Dec., bem Begrabniftage bes Berewigten, zeigte fich, wie geliebt und geehrt er mar, an ber gang ungewöhnlich großen Bahl Derer, die ibn ju feiner letten engen Bohnung begleiteten. Der wurdige Prediger Grotes fend, ber bie Grabrede hielt, fprach recht, ale er fagte: posterio, and are sent and areas of the contract of the contra

Deffen Biogr, fiehe im 29. Jahrg, bes R. Refr. G. 869.

Auf bem Dentmale biefes Tobten braucht nichts gu fteben, als "Friebrich Rrande".

E.

### \* 269. Rarl Beinrich Beck,

Buchhandler ju Rordlingen;

geb. ben 25. Febr. 1817, geft. ben 7. Dec. 1852.

Raum 36 Jahre liegen vor une und boch ein thaten. volles Menfchenleben! Es mußte beffer um bie Menfch. beit fteben, fonnte man Jebem, ber bas boppelte Alter erreicht, nachrühmen, er habe ausgeführt, mas ber in ben beften Jahren beimgegangene B. geleiftet. Diefe wenigen Borte find bie Dieposition ju feiner Biographie, welche auch aus ber Reber bes Ralteften panegprifc fliegen muß. Die Berhaltniffe ber alten Reichsftabte geftatteten bas Forterben eines Realrechtes und Befisthums in ber Familie, man mochte fast fagen nach bem Befege bee Da. jorate. Giner geachteten Familie biefer Art mar B. entfproffen. Der erftgeborene unter 2 Cohnen, galt er ben Weltern, wenn Gott ibn erhielte, von feiner Geburt an ale ber bereinstige Besiger ber R. S. Bed'ichen Buchhand. lung. Bon Jugend auf verfundete eine große Lernbegierbe, unbebingter Geborfam gegen Meltern und Lebrer, ein feltener fittlicher Ernft , mas man von bem beranreifenben Junglinge, von bem berangemachfenen Danne bereinft ju erwarten berechtigt mar. Bon feinem verebrten Bebrer, bem bamaligen Ranbibaten ber Theologie, jest Pfarrer und Sofpitalprediger Bucherer ju Morblingen porbereitet, besuchte B. Die latein. Soule und einige Rlaf. fen bee Gymnafium ju Rurnberg, welches bamale unter ber Leitung bes Reftore Roth fant. In ber Familie bon Unverwandten feines wenige Jahre nachher in Bonn verstorbenen Jugendfreundes, Ludwig Sochstetter, fand er qualeich mit biefem eine fo liebevolle Dflege, bag er bas Tiberlin'fche Saus ale fein zweites Baterhaus betrachtete. Schon bamale ragte er nicht allein burch Renntniffe und Musbauer, megen beren er bon ben Lebrern feinen Ditfoulern als Mufter bingeftellt murbe, fonbern namentlich burd Biffeneburft nach allgemeiner Bilbung berbor. Die Mehrzahl Derer, die ihn fannten, bat wohl bamale be-Dauert, bag B. bie Schule verlaffen mußte, um die Buch. bandlung und Buchbruderfunft ju erlernen. Die Achtung und Chrfurcht vor feinen Lebrern, bie er bis au feinem

Lebendenbe bewahrte, lagt auch vermuthen, bag er ungern ben Studien entfagte. Er fprach fich aber nie bierüber aus. Babrend B.'s Lebrzeit erlitt feine Familie im Frühighr 1834 ben ploglichen Berluft bes Batere'). Gej. ner Mutter Buverficht auf die balbige Unterftugung burch ben alteren Sobn , Rarl , fpornte biefen um fo mebr an. nach vollbrachter Lebre fdnell felbftanbig gu werben, mas er in ber puftet'ichen Buchhandlung ju Paffau, in ber Universitätebuchbandlung von Friedrich Bed ju Bien, in ber mebler'fchen Buchbandlung ju Stuttgart in ben Jahren pon 1834 bie 1837 anstrebte und burch Reifen nach Morbbeutschland, Solland und Belgien beforberte. Dann fehrte er in bas Saus ber Mutter gurud, nahm von ben Schultern biefer bie brudenbe Laft ab, erweiterte ale Gefcafteführer ben Berlag und Sortimentebetrieb und grunbete bas Untiquariat. Deben ber gemiffenhafteften Erfullung ber Berufepflichten arbeitete er mit eifernem Aleige an Erweiterung feiner allgemeinen Bilbung, wie feiner Rachkenntniffe. Seine Dienstfertigkeit gegen Unbere mar inbeffen fo groß, bag er auf feine Ausbilbung weniger Beit menten tounte, ale er munichte. Dieg fommt amar bei ben meiften Strebfamen vor, welche in einen Beruf geworfen find. Auftatt aber wie bei ben Deiften Diglaunen und Erfchlaffung ju erzeugen, wirete bieg im Begentheil bei B. aneifernd, die freien Minuten um fo beffer ju verwerthen. Go tam es, bag er ben ibm angebornen Bug gur Gefelligkeit pflegte, um in feiner Erbolung fich felbit unbewußt jur Bebung ber gefelligen Buftanbe beigutragen. Go fam es, daß er an Alles bie Leiter an= legte, was zu erfteigen ihm nothwendig ober erfprieglich ichien, unbefummert barum, ob er auch bie jur Ausfubrung nothwendige Beit finden werde. Go fam es, bag er am inneren Menfchen fouf und über die icheinbaren Miberiprude pon Natur und Offenbarung in's Rlare au tommen fuchte. Jebe neue Auftlarung, jebe Bebung biefer Biberfpruche war ein Troft für ibn. Die notbige Beit nicht finden ju konnen, fich mit ber beiligen Schrift, in melder er jeben Sonntag fein Ravitel las, grundlich befannt zu machen, beunruhigte ibn oft, und in folder Unwandlung konnte er fich wohl die Frage vorlegen: ob es nicht geboten fen, die Berufetbatigfeit mit Gewalt einzuschränken. Geine Raftlofigkeit im geschäftlichen Leben ließ ibn inbeffen bie Frage nicht weiter verfolgen, vielmanufaction of the land by brown and the party of the par

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 12. Sahrg. b. R. Refr. G. 142.

mehr vertagen auf eine Beit, bie er - nicht erleben follte. 3m Jahr 1846 fand B. eine treffliche Gattin in Gugenie Beinzelmann aus Augsburg, mit welcher er in ber glud. lichften , burch 3 Rinder gefegneten Ghe lebte. Bon jest an zeigte fich B.'s Birten im vollen Daage. Sinter bem Raufmann ftand ber gefällige und aufopfernde Mitburger, über ihm fand ber Rosmovolit, welcher Richte eifriger au thun batte, ale Bebrangte in fein Beichaft aufzunehmen. Arbeit ju gemahren. Ja, fein Gefchaft mar eine Buflucht: ftatte fur bedranate Mitburger. Sieraus und aus feiner Aufopferung, feiner Bereitwilligfeit und Gebuld in Allem. wo es galt, bem Rachften bienftbar ju fenn, erflarten fich bie Seufzer und Thranen, bie aus fo vielen Augen ob feines Berluftes floffen; bieraus erflart fich bie oft geborte Meußerung: "wir haben aus unferer Mitte ben Beften verloren". Gein Gifer fur bas allaemeine Befte. fein tiefes und ernftes Erforiden ber Digftande ber gefellfchaftlichen Berhaltniffe, fein Ergriffenfenn vom Bebe ber Menfcheit bieg ibn rafilos und unverbroffen an Allem Theil nehmen , mas feiner Baterftabt , mas bem engeren und weiteren Baterlande frommen tonnte, an Allem, wo. bon nur einigermaaßen ju hoffen fand, es mochte linbernden Balfam in bie flaffenden Bunben unferer Beit traufeln, es mochte beffere Buftanbe anbahnen. Go tonnte es taum andere tommen, ale bag er fogleich bei ber erften Gemeindemahl, welche nach feiner Riederlaffung Statt fand, burch bae Bertrauen feiner Mitburger in ben Das giftrat berufen marb. Dieg Bertrauen murbe von ibm mit Umficht und Gifer erwiedert; fein Pflichtgefühl und feine Ausbauer, feine Renntniffe und feine Berfobnlichteit, feine Friedensliebe und feine Fabigteit, Begenfabe ju vermitteln, machten ibn feinen Mitburgern unerfeslich. Er bat feiner Gemeinde treu gebient und feine Dienfte wurdig gefchloffen mit bem wenige Tage vor Beginn feis ner Krantheit gestellten Untrage auf Errichtung einer Urmenbeschäftigungeanstalt in ber Baterftabt. Gin Rraftaufwand ift felren einfeitig. Satte B. ben Bebel veft nach außen eingefest, fo außerte fich beffen Gleichgewicht wiederum nad innen. Durch feine raftlofe Thatigfeit bat er feine Sortimentebanblung ju einer ber bedeutenbften bes Lanbes gemacht, feinen Berlag neben ben Dpfern, Die er feiner Ueberzeugung und aus Patriotismus brachte, gleichwohl in die iconfte Bahn gelenet, feine Druderet und Lithographie gehoben und ein Untiquarium gegrundet, welches tompetente Renner für bas zweit größte in Deutsch. land erklaren. Oft will und bunken, daß B. den Bogen seiner Kräfte zu stark gespannt und sich dadurch ausgerieben habe. Als er sich wenige Wochen vor Beginn seiner Krankheit an "Perthed's") Leben" erquickte, welche Lektüre er seinen Bertrauten auf das Angelegenste empfabl, stellte er den früheren Mahnungen seiner Freunde, Maaß zu halten in der Anstrengung, entgegen, daß ja auch Perthes seinem Körper nicht nachgegeben habe. Die einzeln im Bolke Berstreuten, welche die Noth der Zeit nicht nur erkennen, sondern mit Gottes hilfe gegen dieselbe nach Maaßgabe der ihnen verliehenen Kräfte ankämpsen, sind die Lichtpunkte in dem Chaos des und umgebenden Maeterialismus. Das Chaos ist groß; es bedarf der Lichtpunkte viele. Mit jedem gebt ein Hossnungsstral nieder, und wir trauern. Ein sünswöchentliches Nervensieder endete das Leben dieses Menschensteundes.

Albert Fridhinger.

## \* 270. Dr. theol. Friedrich Chrenberg,

Winigl. hofprediger, Dbertonfiftorialrath und Ritter bes rothen Relerorben 3. Rlaffe ju Berlin;

geb. ben 6. Dec. 1776, geft. ben 9. Dec. 1852.

In Glberfeld erblidte G. bas Licht ber Belt. widmete fich bem Studium ber Theologie. Bon 1798-1803 mar er Prediger ju Plettenberg, von 1803-1806 gu Aferlobn in ber Graffcaft Mart. Geinem Rangelrebnertalent und feinen Berbienften als Schriftfteller hatte er 1807 einen Ruf nach Berlin zu verbanten. Er warb bort gum tonigl. Sofprebiger und Obertonfistorialrath ernannt. 3m 3. 1817 erhielt er ben Grad eines Doftors ber Theologie und 1821 bas Ritterfreug bee rothen Ablerprbene 3. Rl. Schon frub batte er Die ichriftstellerifche Laufbahn betreten. Abfetit und homiletit maren Die Fächer, auf die fich feine literarische Thätigkeit fast gang-lich beschräufte. Er befaß ein ausgezeichnetes Talent, das menichliche Berg fanft gu rubren. Borguglich warnte er in feinen Schriften bor ben bem weiblichen Gefchlecht in Bejug auf Sittlichkeit und Religiofitat brobenben Wefabren. Geiner fcarfen Beobachtungegabe entgingen nicht bie verborgenften Triche und Reigungen bes Gemuthe ber Menfchen, und immer blieb es ihm die hauptaufgabe 

Deffen Biogr. fiche im 21. Sabrg. bes R, Retr. S. 464.

feines Lebens, ihren Blid über bie irbifden Berbaltniffe ju ihrer boberen Bestimmung emporgubeben. - Schriften: Ueber Denten und 3meifeln. Salle 1801. - Beift ber reinen Sittlichkeit. Lemgo 1802. - Reben an gebilbete Menichen. Duffelborf 1802. 2 Bbe. - Babrbeit und Dichtung über unfere Fortbauer nach bem Tobe. Leipzig 1803. - Die Beredlung bes Menfchen nach ihren Saupt= momenten, Bedingungen und Silfemitteln. Ebbf. 1803. 2 Bbe. - Reden über wichtige Gegenftanbe ber boberen Lebenstunft. Elberfeld 1804. - Reden an Gebilbete aus bem weibl. Gefchlecht. Ebbf. 1804. 3. Hufl. Ebbf. 1817. 2 Bbe. - Das Chidfal. Ebbf. 1805. - Die pratufde Lebensweisheit. Leipzig 1805-1806. 2 Bbe. - Guphranor. Ueber bie Liebe. Glberf. 1805 - 1806. 2 Bbe. 21. Gbbf. 1817. - Sandbuch fur die afthetifche, moralis fche und religiofe Bilbung bes Lebens. Ebbf. 1807. -Reftpredigten. Cbbf. 1808. - Der Charafter und bie Beftimmung bes Mannes. Ebbf. 1808. 2. Hufl. Ebbf. 1822. -Beiblicher Ginn u. weibl. Leben. Berlin 1809. 3. Aufl. Chbf. 1836. 2 Bbe. - Blatter, bem Genius ber Beiblichteit geweiht. Ebbf. 1809. - Bilber bee Lebene. Elberf. 1811-1815. 3 Bbe. R. Aufl. Cbbf. 1830. - Betrach. tungen über die wichtigften Ungelegenheiten bes religiöfen Sinnes u. Lebens, in Predigten. Berlin 1812. - Glau. benebekenntniß Gr. Ronigl. Sobeit bes Pringen Friedrich Bilbelm Ludwig von Preugen, Reffen Gr. Majeftat bes Ronige, nebft ben gur Ronfirmation und erften Rommus nion bee Pringen geborigen Reben. Ebbf. 1812. - Mgas the's landliche Stunden. Elberf. 1815. - Das Bolt und feine Fürften. 201. 1815. - Undachtebuch für Gebilbete bet weibl. Gefchlechte. Ebbf. 1816. 5. Aufl. Ebbf. 1836. - Glaubenebekenntniß Gr. Konigl. Sobeit bes Pringen Friedrich Bilbelm Ludwig von Preugen , zweitem Cohne Er. Majeftat bes Ronige, nebft ber Ronfirmatione. handlung, ber Predigt, bei ber erften Rommunion und ben Lebenegrundfagen bes Pringen. Berlin 1816. - Für Frohe und Trauernde. Lpg. 1818. D. Aufl. Cbof. 1820. - Bur Gebachtniffeier ber Entichlafenen. Berlin 1824. -Dag nur Chriftus verfundigt werbe. 3mei Dredigten. Gbof. 1829. - Der ftarte Glaube. Gine Predigt. 1830. - 3wei Predigten, gehalten am 2. Sonntage u. Trinit. bei ber Jubelfeier ber lebergabe d. Mugeburgifden Ronfession. Ebbf. 1830. - Rreugeberniedrigung u. Rreugederhöhung. Gine Predigt. Ebbf. 1831. - Das Start. fenn burch Stillefenn und Soffen. Gine Predigt. Ebdf.

1831. - Dein Rnecht hat fein Berg gefunden. Gine Prebigt. Ebbf. 1833. - Beitrage gur Forberung bes drift. lichen Glaubene und Strebene. Predigten. Ebbf. 1834. (In's Sollandifche überfest unter bem Titel: Bydragen tot bevordering van Christelyk geloofen leven, in leerridenen. Uit het Hoogduitsch. Zalt 1836.) - Eusebig. Blatter f. b. baueliche Undacht. Epg. 1837. - Wir haben bier teine bleibende Statt, fonbern bie gufunftige fuchen wir. Gine Predigt, am Tobeefefte gehalten. Berl. 1837. -Bebachtnifpredigt auf Ge. Daj. ben bochfel, Ronig von Preugen, Friedrich Bilhelm III., in Gegenwart Ihrer Majestäten bes Könige und ber Königin und bes königl. Saufes, am 19. Juli 1840 in ber Bof ., Dberpfarr : und Domfirche au Berlin gehalten. Debft ben bei ber Beifegung gur Ginleitung ber liturgifden Sanblung in ber Domfirche gesprochenen Borten. Berlin 1840. - Rebe am Grabe Gr. Ercelleng, bee fonigl. preug. wirfl. Geb. Staateminiftere u. f. w. Frben. v. Stein gum Altenftein, bei ber Beerdigung gehalten. Ebbf. 1840. - Predigten bon G. befinden fich in bem 3. Banbden ber Predigten von berliner Rangelrebnern. Ebbf. 1836. Jena. Dr. heinrich Doring.

\* 271. Johann Ludwig Silbemann,

Dbergrengtontroleur gu Gibenftod;

geb. ben 7. Jan. 1811, geft. ben 9. Dec. 1852.

Geboren war H. zu Burkertsbann bei Wurzen im Königreich Sachsen, wo sein Bater, Johann Friedrich Hilbemann, Prediger war; seine noch jest lebende Mutter, Auguste Sophie, ist eine geb. von Schleinis. Bis zum 13. Jahre genoß er den Unterricht seines Baters, den er am 8. März 1824 durch den Tod verlor; er wurde sodann durch Privatunterricht des Pastor Boigtländer in Nemt zur Schule vorbereitet, zu Oftern 1825 auf der Kreuzschule zu Dresden aufgenommen, auf welcher er die Oftern 1831 verblieb, um von da aus die Universität Leipzig zu beziehen und sich baselbst der Rechtswissenschaft zu besteizigen. Im J. 1834 bestand er sein Eramen mit sehr gutem Ersolg, arbeitete dann im Justizamte Grimma, machte seine Abvokatenspecimina daselbst, ging aber, da ihn das Justizsach weniger ansprach, im J. 1839 zur Steuer überz hier versah er die Stelle eines Steueraussehers zu Fuß, eines Protokollanten in Grimma und Leipzig, die ihm im

3. 1841 bie Funktion eines berittenen Steuerauffebers in Unnaberg übertragen murbe. 3m 3. 1846 betraute man ibn mit ber Stellvertretung bes Dberfteuerkontroleur in Leipzig, verfeste ibn bann im Upril 1847 ale Aftuarius jum Sauptsteueramt Chemnis. Sier blieb er bis gum Sommer 1849 und fam ban ale Obergrengeontroleur nach Gibenftod. In Chemnit lernte er feine nachmalige Gattin, Fraulein Emilie Enbere aus Sainichen, Tochter bes Dr. med. Enbere bafelbft, tennen und verehelichte fich mit berfelben am 11. Gept. 1848. Mus biefer Che entfprangen brei Rinder, bon benen bas altefte, ein Anabe, ibm im Tobe voranging. Er felbft ftarb nach fecomodentlichem. außerft fdmerghaftem Rrantenlager in Folge ber Unftrengungen im Dienft und binterließ eine Tochter von zwei Sabren und einen Cobn von einem halben Sabre, nebft feiner troftlofen Bittme, einer Mutter, swei Brubern und brei Schwestern. Er mar ein treuer Diener feines Ronigs und ein ftrengrechtlicher Mann, mit beiterem, froblichem Ginn, ber überall gern gefeben murbe, bei feinen Borgefesten aber fo geachtet und geliebt, wie von feinen Untergebenen verehrt und gefchatt. Rury bor feis nem Tobe hatten lettere noch beabsichtigt, ibn gu feinem nachften Geburtetage mit einem Chrenfabel ju erfreuen. Un feinem Begrabniß nahmen alle fonigl. und ftabtifche Beborben, fowie eine unabsebbare Menge ber bortigen Bemobner von nab und fern Theil. Geine ibm untergebenen Grengauffeber trugen ibn gu feiner letten Rubeflatte und bas Sauptzollamt gebachte noch befonbere feines Birfene in einem bochft ehrenvollen Nachrufe in ber leip. giger Beitung.

### \* 272. Johann Ernft Ferbinand Bulle,

herzogl. fachfen-meiningen'icher Rirchenrath, Ephorie-Abjuntt und Dberpfarrer ju Popned;

geb. ben 19. April 1795, geft. ben 10. Dec. 1852.

B. war zu Pögned (Amt und Diöcös Saalfelb) geboren, wo sein Bater und Großvater in derselben Stelle segenstreich gewirkt hatten, und seine bei seinem Tode 84jährige Mutter war die Tochter bes beremigten Superintenbenten Bernhardt zu Saalfeld. Im väterlichen Hause empfing der fähige Knabe Privatunterricht. Mit dem 15. Lebensjahre ging er wohlvorbereitet zum Gymnasium nach Beimar, wo seine Anlagen und Fähigkeiten in dem

grundlichen Unterricht, ben er bort genof, reiche Uebung und Rahrung fanden, wie er felbft fpater gern ermahnte. Oftern 1813 trat er, ausgeruftet mit grundlicher Renntniß ber alten und neuern Sprachen, ber Beschichte, Dathe. matit, Phyfit und anderer Silfemiffenfchaften, aus ber Selektaklaffe und bezog 2 Jahre lang bie Universität Jena und bann Leipzig, wo er mit lebendigem Gifer Theologie, aber auch Philologie und Philofophie ftubirte. Rach moblbestandener Kandidatenprufung übernahm er bie Stelle eines Sauslehrers bei bem Grafen von Solme. Lauenburg ju Roln, wobei er fleißig und mit Beifall predigte. Un. genehm und wohlthatig war ibm ber Aufenthalt und bas Leben am Rhein. Ja, er war entschloffen, fich bei ber neuerrichteten Univerfitat ju Bonn bas Recht eines afabemifden Docenten ju erwerben; allein bie Rrantlichkeit feines Batere rief ibn balb nach Saufe und gur zweiten theologifden Prufung, um benfelben unterfrugen gu fonnen. 3m 3. 1821 ging fein Bater gu feiner emigen Rube ein; fein Dheim, ber Diafonus Bernhardt ") murbe Dberpfarrer und ibn felbst mablte ber Magistrat jum Diato-nus. Ale bald barauf auch bas Reftorat an ber Schule erledigt murbe, übertrug man ihm ben Unterricht in ber erften Knabentlaffe, welchen Memtern er mit großem Fleife und gludlichem Erfolge, vermoge feiner befondern Gaben, porftand. Das Bertrauen, welches er fich baburch ermor= ben, machte ibn von nun an immermehr gum Genius bes Schulwefene feiner Baterftabt. Denn ob er gleich bei ber neuen Ginrichtung beffelben ferner nicht mehr unmittelbar ale Mitlebrer arbeitete, fo wirfte er boch burch Rath und That mit umfichtigem Beifte alfo, bag bie Schulen mit jebem Jahre reichere und beffere Früchte brachten. Unterbeffen hatte er fich, noch im Sabre feiner Unftellung, mit der Tochter bes murbigen Pfarrers Beim gu Effelber bei Reuftadt an ber Saibe verebelicht, welche im gludlichen Bunde mit feiner Mutter und zwei Befdwiftern ibren hauslichen Frieden an feiner Seite fand und burch ibren Plaren Beift wie burch ihre Gemuthlichkeit und burch ihren bauslichen Sinn bas Leben ihm erheiterte und fein Birfen forberte. Der Bruder, burch feinen Fleif vorbereitet, bejog bald bie lateinische Schule ju Balle, und die Schwefter verebelichte fich mit einem wadern Fabrifanten ber Baterftabt. Doch marb ihr baueliches Glud noch bermehrt burd bie Geburt einer Tochter und zweier Gobne,

1

<sup>\*)</sup> Deffen Bjogr. f. im 7. Jahrg. d, R, Refr. G. 810;

bie fie mit großer Sorgfalt erzogen und in welchen fie fammt ber alternben Mutter ihres Bergens Freude fanden. Durch gegenseitige Achtung und mabre Liebe verbunden und in unermudlicher Thatigfeit für alles Große und Gute führte B. ein mahrhaft gludliches Leben in Gemeinschaft mit ben Geinen, mit ber Bemeinbe und mit feinen um. wohnenden Freunden, welchen lettern er im Beiftlichen und Leiblichen burch Rath und That in unermubeter Treue ergeben mar. Die Seinen genoffen im Allgemeinen einer ungefforten Besundheit; nur er felbft murbe von Beit gu Beit von balb vorübergebenben Rrantheitefallen beimgefucht, welche auf Leberleiben binbeuteten. Doch tamen folde Erfdeinungen erft in fpatern Jahren vor, und auch ba binderten fie nur auf turge Beit feine fraftige und erfolgreiche Umtethätigkeit. Geit bem 3. 1829, in welchem fein Obeim und Rollege ale Paftor und Abjunkt verftorben war, trat er burch die Ernennung bes Landesherrn und nach bem Buniche ber Gemeinde in biefes eintraglichere aber auch mubevollere Umt. Durch biefe Beranberung war er nun in die Stellung gefommen, wo er ale Dann von besondern Beiftesgaben, von vielfeitigen, grundlichen Renntniffen, befondere in Sprachen, Theologie und Pabagogit, ale reichbegabter Rebner von gelau-tertem Gefchmad wirfen konnte. Befaß er vorher icon bas Bertrauen ber Gemeinde, ihrer Borftande, bes Ronfiftorium und feines Bergogs, fo bewies fich biefes Gnabengefchent Gottes immer fruchtbarer in feinem einfluß. reichen Birten. Diefen Ginfluß feines Beiftes tonnte man überall bemerken, wo in feiner Baterftabt wichtige Unternehmungen begonnen und mit rühmlichem Gifer ausgeführt murben. Die neue, febr zwedmäßige Ginrichtung ber Armenpflege burch eine besondere Armentommission, bee Urmen., Rranten : und Leichenhaufes, ber Bau eines neuen, maffiren Schulhaufes mit Lehrerwohnungen, Die Stiftung neuer Lehrerftellen, beren Bahl bis auf 8 ge. wachfen ift, die zwedbienliche Gintheilung ber Schuler und bes Lehrplans find, ohne ber ruhmlichen Thatigfeit ber Beborbe ju nabe ju treten, lebenbige Dentmaler feiner umfichtigen Wirkfamkeit, Die man um fo lieber benuste, ale man mußte, bag er mit aufopfernder Liebe und Treue an feiner Baterftadt und Gemeinde bing. Und wenn man auch in Bahrheit fagen tann, bag Dofned besondere Silfequellen jur Ausführung folder loblichen Unftalten befige, fo muß boch ber barin und barüber maltende Beift feine Unerkennung finden. Wenn aber burch Bufammen.

wirken ber erforberlichen Rrafte ein neues Bert begrundet und vollendet mar , welche bergliche, eble Freude bereitete bieg bem Seelforger, ber, wie in fich felber nach Rlarheit ringend, mit flarem Blide in bie Butunft feiner Gemeinde fcauete! Damit geftartt, überwand er fo manche Muhe und Befdwerbe, die er bei gewiffenhaftem Eifer ju tragen batte. Dit patriotifcher Freude nahm er baber auch bie Babl ale Abgeordneter jur Standeper. fammlung auf, wobei er in ben Jahren 1833, 34, 37 und 38 ju Meiningen burch feine Rebnergaben und burch feinen Freimuth wirtte, und befondere im Rirchen . und Soulwesen mande wohlthätige Berbefferung anregte und ju That und Leben werben balf. 3meimal vermaltete er bas Bifariat ber erledigten Ephorie Saalfeld und half burch feinen Rleif und umfichtigen Gifer manche, burd Umftande verzögerte, Ungelegenheit regeln und ausführen. Aber auch bier bewies fich auf's Reue die ihm eigene Bor. liebe für feine Baterftabt, ba er fich nicht entschließen tonnte, biefe ju verlaffen und bort bas Dberpfarramt mit ber Ephorie ju übernehmen. Dach ber zweiten Bermal. tung ber lettern empfing er von feinem Bergoge ale Beichen ber Unerkennung feiner Berbienfte ben Titele eines Rir. chenrathe, was er bantbar erkannte, ba er folche Gbre nicht gefucht batte. Solde Unerkennung verbiente ber Bollendete wohl, benn er blieb überall, auch in ben Repolutionejabren 1848-49, ber Burbe feines Amte getreu, fo lebendig auch fein Berg fur Deutschlande Ginheit und Freiheit folug, und bediente fich bei jeder bargebotenen Gelegenheit der Dacht feiner Gaben und Renntniffe frei. muthig, um die aufgeregten und irregeleiteten Gemuther aus bem unerschöpflichen Schabe ber Beltgeschichte und bes gottlichen Bortes ju befdwichtigen und wieder que recht ju bringen. Um fo mehr ift's ju bebauern, bag er außer einer Ungabl Rafualreden, Die burch den Gingelbrud veröffentlicht wurden, teine Sammlung feiner Predigten hinterlaffen bat. Go oft er auch von namhaften Mannern zu literarifden Arbeiten aufgefordert marb, fo wenig war er boch bagu gu bewegen. - Gein altefter Cobn, welcher unmittelbar nach bes Batere Tobe jum Pfarrer in bem Stäbtchen Lebeften ernannt murbe, fchreibt vom Berewigten: "Thatigeeit war bem Bater bas größte Beburfnig, und fo fab man ibn niemale unthatiger Rube bingegeben, fondern auch feine Erholungen maren ber Art, daß fie feine Thatigkeit, befonders die feines Beiftes erforberten, nur nach einer anbern Geite bin, ale feine

Arbeit gewesen war. Alle feine Genuffe maren geiftiger Urt; besmegen mar er am liebften gu Saufe, mo er, Mittele eifrigen Lefene ber Beitungen und ber immer wieber erneueten Rudtebr gu ben alten und neuen Rlaffitern, fich in ben Stand feste, alle Fragen ber Begenwart fich vorzulegen und fie entscheibenb ju beantworten. Es war mohl tein Gebiet bes menschlichen Biffens, auf bem er nicht fo weit vorgebrungen mare, um auf ber Bobe feiner Beit gu fteben. Geine fleine, aber ausgemablte Bibliothet befteht nur aus folden Buchern, Die er burchgelefen und ju feines Geiftes Dahrung und Gra bolung tauglich erkannt hat. Deshalb finben fich barin bie auf die Entwidelung bes menschlichen Beiftes bedeu. tenben Ginfluß habenden Berte, aber faft nichte von ben ephemeren Erfcheinungen ber neuesten Literatur, obgleich er fic auch mit biefen befannt gu machen fuchte. Er mar mobl befannt mit ben Alten, mit ben Philosophen aller Beiten und ben Dichtern. Unter ihnen hatte er ben Beros ber neuern Beit, Goethe"), mit befonderer Borliebe ums fast, und feine Berte fomobl, ale auch bae, mas fonft gur Erfaffung biefes gewaltigen Geiftes für Silfsmittel in ber Literatur geboten waren, grunblich ftubirt. Sein außeres Leben war bochft einfach. Er hatte wenig leib. liche Bedürfniffe, und machte bon ihrer Befriedigung nie. male fein Glud abhangig. Gefelldaften befuchte er wenig, weil er nie ausging, um auszugeben, fonbern nur um feinem ftrebenben Beifte im Bertebr mit gebildeten Man. nern neue Quellen ju öffnen. Er bewegte fich am Liebften in fleinern Rreifen, wo er hoffen tonnte, berftanben gu merben. Ging er hinaus in bie Natur, fo that er bieg auch mehr nach ben Bedurfniffen feines Geiftes, als nach ben feines Rorperd". Gin anderer ibm befreundeter Belehrter berichtet: "Geit vielen Jahren hat er feine feiner Predigten und Reben wortlich aufgeschrieben. Dag bem fo ift, bebauern gewiß viel meiner Lefer mit mir, welche gern eine Auswahl bavon befigen mochten. Bie und mann ftubirte er benn eigentlich auf feine Prebigten? bore ich Manche fragen. 3ch bente mir unfern B. auf feiner Studirftube. Bar er borber icon über feinen Text einig, wenn andere bie Terte freigewählt und nicht vorgefdrieben maren; fo fuchte er fich vorerft ben Juhalt ber Stelle mit bem ibm fo eigenen Scharffinn auszulegen hierauf ordnete er bie ihm reiche und flar ju machen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 10. Jahrg. b. Retr. S. 197.

lich guftromenben Bebanten, und meditirte taglich mebere Stunden, die gange Boche hindurch, auch auf feinen einsamen Spaziergangen. Bulegt schrieb er nur Tert und Thema auf und ging, seines Stoffes und ber Sprache Herr und Gebieter, froben Muthes auf die Kanzel, um auszusprechen, wovon fein Berg voll mar." Wir fonnen bingufugen, bag er im Stande war, nicht allein über bas Bort Gottes, fondern auch über andere Gegenstände frei und ebel au Aller Befriedigung und fogar ohne befondere Borbereitung ju fprechen. Bir find Beugen gemefen, baß er über ötonomifche, burgerliche und gefellige, ftaatewirth. schaftliche, medicinische und juriftifche, über poetifche und juriftifde Begenftanbe fofort, aus bem Steareife, wie man fagt, flar, bestimmt, ebel und boch popular zu reben verftand; ja, bag er felbft einer fturmifden Berfammlung bes Jahres 1848 - 1849 burch feiner Rebe Dacht Ginbalt thun tonnte, wo an feine Borbereitung ju benten mar. Much in ben wenigen Tagen feiner letten Rrantheit be. wies fich B. wie ein driftlich Beifer, bereitete fich und bie Seinen auf fein nabendes Enbe vor und rubmte bie Gnabe Gottes, Die Großes an ibm gethan babe, und munichte, bag er berfelben noch murbiger fenn möchte gebachte aber auch baran, wie ichauerlich es fen, wenn man fuble, wenn bee Lebens immer weniger werbe! Seine Leiche begleiteten mehr ale 20 Beiftliche, unterbenen bie Ephoren ju Biegenrud und Caalfelb, welcher Lettere ibm bie Parentation über 3ob. 12, 26. in murbi. ger und erbaulicher Beife von berfelben Statte bes Got. teebauses hielt, von wo aus er fo oft erbauet und ges fegnet batte. Um Grabe felbft fprach fein Rollege, ber Diakonus Straubel, ein von feinem innern Ergriffenfenn geugenbes Gebet und ein wehmutbiger Laut bes Schmerges und erlittenen Berluftes brang burch bie gange Gemeinde. Bir aber fehrten betrübt vom Grabe gurud und priefen ihn gludlich, bag er bie Gebrechen bes Altere und bie Abnahme ber Beiftestrafte nicht empfunden, fonbern als ein Mann gelebt und ale ein ruftiger Mann aus bem fictbaren und verganglichen in's unfichtbare und ewige Reich Gottes eingegangen fen!

110000 -1170 -00. ..

\* 273. Johann Ludwig Chriftian Gelmuth, emeritirter Paffor ju Warberg im Bergogthum Braunichweig;

geb. ben 23. April 1763, geft. ben 11. Dec. 1852.

D.'s Bater, ber ale Berfaffer vieler volfethumlicher Schriften um bie Auftlarung ber untern Bolteflaffen hochverbiente, bekannte Superintendent , Johann Beinrich Belmuth ju Calvorde, wirkte bei ber Beburt feines Coh. nee, im 3. 1763, ale Prediger ber Gemeinden Bolemare. borf und Rorbsteinede im Bergogthum Braunschweig und am erftgenannten Orte ift B. geboren. Der Bater unterrichtete ben Gobn felbft in ben Unfangegrunden ber Bif. fenschaften und fendete ibn fpater nach Belmftebt, mo er Unfange bae Gymnafium, bann aber bie bamale noch bafelbft blubende Julius-Rarle-Univerfitat befuchte, um fich bem Studium der Theologie ju widmen. In feinem 26. Jahre, im 3. 1789, wurde D. nach ehrenvoll beftandener Prufung Paftor ju Uthmoden und Lobbenig im Braunichweig'ichen. Sier blieb er 27 Jahre, bis er im 3. 1816 Prediger in Bornum und bann im 3. 1827 Paftor ju Barberg am Elme murbe. Alle fein bobes Alter ibm Die fegendreiche Führung feines Umtes mehr und mehr erschwerte und er nicht mehr mit voller Rraft in feinem beiligen Berufe thatig fenn fonnte, ließ er fich emeritiren und nahm feinen Bohnfit in ber Stadt Braunfcweig, wo er noch mehere Jahre im vollen Befige feiner Geiftes. frafte und im Benuffe einer für fein bobes Alter außerft ruftigen Rorperfraft lebte. Leicht und beiter mar fein, am genannten Tage im faft vollenbeten 90. Jahre er-Er ftarb mabrent er mit Freunden bei'm folgter Tob. Rartenspiele beschäftigt war, am Schlage. - Seine Schrif. ten find: Ueber bas Umt Calvorbe. 3m braunfchm. Da. gagin 1798 St. 47 u. 48. - Ueber Die Beibehaltung ber katechetischen Form in Lanbeskatechismen. Jena 1806. -- Und ift bange, aber wir verzagen nicht. Gine Reujahrepredigt. Braunschweig 1808. - Buruf an bie lieben Land. leute bes Ronigreiche Beftphalen über bie Rechtmäßigfeit ber neuen Landesobrigfeit und bie Berpflichtung, ihr Liebe und Gehorfam zu beweifen. Stenbal 1808. - Ueber bie Berficherung ber Getreibefelber gegen Sagelichaben und bas Princip, welches bei ber Errichtung folder Berficherungeanstalten jum Grunde gelegt merben muß. Braunfcweig 1822. - Ratechismus über bie Glaubenslehren ber evangelifchechriftlichen Religion. Ebbf. 1823. - Ueber

ben 3med und bie Rothwendigfeit. Sagelicabenverfice. rungeanstalten für jebes Land eigenthumlich ju errichten. Ebbf. 1823. (Fortgefest im braunschweig. Magazin). -Ueber ben Brand im Beigen. Braunfchm. Magagin 1825. - Urber ben Untheil bes geiftlichen Minifterium ber Stadt Braunschweig an ben baselbft im 3. 1604 vorgefallenen Unruben. Baterl. Ardiv für hannoverschebraunfdm. Gefchichte. Jahrg. 1833. Beft 2. - Biberftand bes molfenbutteler Sofprediger gegen ben Uebertritt ber Ronigin bon Spanien, Glifabeth Chriftine, jum tatholifchen Glaubenebekenniniffe. Ebbf. 1833. Jahrg. Beft 3. - Ergablung ber Reierlichkeiten, mit welchen Die Pringeffin Glifabeth Christine von Braunschweig ben 1. Dai 1707 ihr tathol. Glaubenebekenntnig ju Bamberg in die Sande bee Rurfürsten bon Roln abgelegt bat. Ebbf. 1833. Seft 4. -Ueber ben Untheil, welchen bie Geiftlichfeit in Braun-fchweig an ben bafelbft 1602 bis 1604 vorgefallenen blutigen Unruhen genommen hat. (Brunovic. Jahrg. 1. 1839. Seft 5). - Außerdem bat er mebere einzelne Predigten und Abhandlungen über öfonomifde und naturhiftorifde Begenstände in Beitschriften bruden laffen.

## \* 274. Karl Friedrich Anton Graf von Hohenthal,

grofherzogl. fachf. Dbermunbichent, tonigl. fachf. Rammerherr, Ritter bes tonigl. preuß, Johanniterorbene ju Beimar;

geb. ben 6. Rov. 1803, geft. ben 11. Dec. 1852.

Der Berewigte war ber älteste Sohn bes königl. sach. Geheimen Rathes, Karl August Ludwig Grafen von Hobensthal-Dölkau") und ber Frau Chrengard geb. v. Krofigk aus dem Hauf hohen-Errleben und genoß einer sorgfältigen Erziedung im älterlichen Hause. Seine erste geslehrte Bildung empfing er in Schulpforte vom 9. April 1818 bis zum 9. Juni 1821. Ein längerer Aufenthalt in Gent, sowie eine Reise durch Frankreich und Belgien förderte seine weitere Ausbildung, die akademischen Studien im Winterhalbjahr 1822—1823 auf der Universität Leipzig vollendeten sie. Im juristichen Eramen pro candidatura, welchem er sich im J. 1825 unterwarf, erhielt er bie erste Censur. Im Begriff, sich dem Staatsdienste des Königreichs Sachsen zu widmen, ward er durch den

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg. bes R. Retr. S. 836.

Tob feines Baters an bie Spite feiner umfangreichen Befigungen berufen, unter welchen Duchau, Sobenpriegnis, Bartenburg, Lauenstein, Rayna, Mühltroff u. f. w. ju ermabnen find. Die Bewegungen bes Sabres 1830 veranlagten ibn jur Berausgabe einer fleinen Schrift ("Blide auf Sachsen und feine gegenwärtige Berfaffung" Leipzig.) in welcher er die Nothwendigkeit einer Ummandelung ber bamaligen Reudalverfaffung in ein konstitutionellerepra. fentatives Staatswesen mit möglichfter Beibehaltung und Schonung ber in Sachsen bestehenden ariftofratischen Glemente barlegte. In biefem Ginne wirkte er, als ibn balb barauf bas Bertrauen ber Ritterschaft bes leipziger Rreifes jum Mitgliede bee fogenannten fonftituirenben Landtages im 3. 1831 berief. Unausgesett blieb er biefer politischen Richtung auch fpaterbin treu, nachdem er bei bem britten konstitutionellen Landtage im 3. 1839 ale Mitglied in Die erfte Rammer eingetreten mar, welcher er von nun an bis zu beren im 3. 1848 erfolgter Auflofung angehörte. Sowohl in den Deputationen, in welchen er an ben wichtigften Arbeiten eifrigen Antheil nahm, als auch bei ben öffentlichen Dietuffionen bemabrte er fich ale tuchtigen Gefchäftemann, bem eine bobere und ideale Auffaffung ber Berhältniffe nie fremd mar , und ale gewandten Redner, bem bie Farbung flaffifcher Bilbung nicht abging. 3m 3. 1848 gehörte er gu ber fleinen Minoritat, bie, unbefummert um die bamale machtige Stromung ber Beit, für die Aufrechthaltung ber — jest übrigens wieder voll-ftändig zur Geltung gelangten — Berfaffung vom Jahr 1831 tampfte. Die Auflöfung ber erften Kammer entfernte ihn bom politischen Schauplat und nur die große Cache bes beutschen Gesammtvaterlandes, für bie er ein warmes Berg batte, fonnte ibn bewegen, bie Arena ber Parteien noch einmal zu betreten, indem er im 3. 1850 burch eine jedenfalls mit vieler Sachkenntnig und mit nicht geringem Scharffinn verfaßte Brodure fich fur Sachfens Bebarren bei bem Dreikonigebundnig und für Durchfub. rung ber von Preugen angeregten Union erflarte. Sier. mit endete fein politifches Leben und von nun an wibmete er fich nur feiner Familie, ber Bermaltung feiner jablreichen Guter und ber Theilnahme an vielen Theile mobl. thatigen, Theile überhaupt gemeinnugigen Berten, unter welchen bie Guftav-Abolph-Stiftung, Die innere Diffion und bie Bibelverbreitung bervorzubeben find. - Bermablt war er feit bem 26. Sept. 1829 mit Balpurga, Brafin von Schaffgotich-Barmbrun, Die ibm einen Gobn, Karl

Bulius Leopolb, identte. Rachbem biefe Gemablin ibm am 27. Det. 1836 burd ben Tob entriffen worben mar, vermählte er fich am 28. Juli 1838 mit Smilie Albertine Boibe, jungfter Tochter bes ton. preuß. Feldmarichalle, Grafen von Gneisenau, welche mit 5 Rintern. 3 Tochtern und 2 Sohnen , Walpurga , Moriz, Balerie, Margaretha und Lothar (ber zweite Sohn , hubert , war dem Bater in die Ewigkeit vorausgegangen), fowie mit bem einzigen Sohne erfter Che feinen Tob beweint. Bei einer großen Beweglichkeit ber Ginbildungefraft, Reigbarkeit bes Ge-fühls und Rafchbeit bes Urtheile, Gigenfchaften, Die in ibm burch die völlige Unabbangigkeit feiner außeren Berbaltniffe begunftigt wurden, konnte es gwar nicht feblen, baß er fich unter ben Bewegungen biefer Beit manche Digbilligung jugog; allein fein von mabrer driftlicher Frommigfeit burchbrungenes Berg wollte immer bas Gute und bas Rechte, und in feinem Privatleben mar er, in welchem bei aller Scharfe eines flaren Berftandes boch bas Gemuth vorwaltete, ein gartlicher Gatte und Bater, gegen Rothleibenbe mitleibig und gur hilfe bereit, gegen feine Untergebenen und gegen bie geringften feiner Diener leutfelig, freundlich und nachsichtig, für Dienfte, die man ibm jemale geleiftet batte, bankbar und in gefühlvoller Unbanglichkeit an die Erinnerungen feiner Jugendzeit ein Freund von unerschütterlicher Treue.

#### \* 275. Collin,

eidgenöffifcher Bolldirettor ju Genf; geb. im 3. ?, geft. ben 15. Dec. 1852,

Ursprünglich gebürtig von Lausanne, verließ C. in früher Jugend sein Baterland und ging als Handelsmann nach dem süblichen Rußland und von da nach einander auf die bedeutenosten Pläte des Orients. Hindernisse aller Art bermochten nicht, seinen vesten Muth und eisernen Willen zu brechen. Er überwand alle Schwierigkeiten, die sich ihm barboten, und eröffnete sich eine Lausbahn, die ihn in mehere Welttheile führte. Mit vielen Erschrungen und ausgebreiteten Kenntnissen kehrte er vor mehr als zwanzig Jahren in die Schweiz zurück und ließ sich in der Gegend von Thun nieder, wo er sich vereselichte. Dort widmete er sich vorzugsweise dem Landbau. Seiner Einwohnergemeinde Untendorf leistete er viele Dienste und war im näheren und weiteren Kreise bei Jedermann sehr

beliebt. 3m 3. 1839 wahlte ibn bas Umt Thun in ben Großen Rath und bier begann feine öffentliche Thatigfeit. Seine ausgebreiteten Renntniffe, feine praftifche Unfcauungeweise und fein geraber Ginn murben balb bemertt und verschafften ibm bedeutenten Ginflug. Das bernifche Bollgefes vom 22. November 1842, bas auf ben 1. Jan. 1844 in's Leben trat und alle innern Bolle aufbob und an die Kantonegrenge verlegte (einer ber größten nationalen Fortidritte ber 30ger Periode), mar borgualic fein Bert. Der bamalige Große Rath bestellte ibn jum Obergollbireftor und in Diefer Stellung lag ibm auch bie Bollziehung biefes Gefetes ob, die er auf fehr befriedigende Beife burchfeste. 3m 3. 1846 mablte ibn bie Stadt Bern in ben Berfaffungerath und barauf in ben Großen Rath; nachber murbe er bon ber bamaligen neuen Regierung jum Rantonebuchhalter berufen und biefe Funetio. nen erfüllte er bis jum Frubjahr 1848 mit feltenem Gifer und großer Sachtenntniß. Die unverdiente Behandlunge. art, bie ibm von Geite bes bamaligen Regierungepraft. benten ju Theil murbe, bestimmte ibn jum Rudtritt von feinem Umte. Unmittelbar barauf wurde er vom bamaligen Borort in Begleit bes Grn. Frandeini (jegigen Bunbes. rathee) ale Rommiffar nach Reapel abgefendet, um über Das Benehmen ber Schweizertruppen am 15. Dai 1848 eine Untersuchung ju veranftalten und Bericht ju erftatten, welche Aufgabe auf befriedigende Beife gelof't wurde. Rach feiner Rudtehr fiebelte er nach Laufanne über und wurde Ende 1850 vom Bundebrathe gu der neu freirten, febr fcwierigen Stelle eines Bollbireftore in Genf berufen. Er nahm biefen Ruf an und leitete biefe neue Direttion mit lobenswerthem Gifer und Befdide, fo bag feine Beborbe febr mit ihm gufrieden war. Die Gibgenoffenschaft verliert an ihm einen tuchtigen, treuen Beamteten, bas Baterland einen ausgezeichneten Patrioten und feine trauernbe Bittme einen Batten, wie es Benige giebt. Er tannte fieben Sprachen gang grundlich. Gein öffentliches Birten war fegenereich, fein Privatleben untabelhaft. Er war ein Mufter eines guten Burgere, verband mit einem boben Ernfte ein feffelnbes, angiebenbes Befen und war wegen feiner Bewandtheit und Offenheit felbft bon feinen Feinden geachtet. all country of the away was not a light of the party and the

the company of the Mark Mark Company of the Strate of the

### \* 276. Chriftoph Friedrich Görges,

bergogl. braunichm. Gof. und Domtantor, Opfermann an bem St. Blafius-Dom ju Braunichweig;

geb. ben 12. Dov. 1786; geft. ben 16. Dec. 1852,

G. murbe in Deina, einem im bergeitigen Biethum Bilbeebeim gwifden Braunfdweig und Bannover liegen. ben Lanbstädtchen geboren, wo fein Bater ale Rantor und Lehrer an ber Stadticule lebte. Schon fruh zeigte fich bei ihm eine große Borliebe und Unlage gur Dufit, weshalb ihn ber Bater, nachdem er ihn in ben erforder-lichen Elementarkenntniffen grundlich unterrichtet hatte, gur weitern Ausbildung nach Braunschweig brachte. Bier befuchte ber ftrebfame Jungling, um fich zum Studium ber Theologie auszubilben, bas Ratharinengymnafium. Bugleich trat er in ben Singchor ber Schule ein, ber burch ben Kantor Burger ber trefflichften Leitung genog. Die erfte Beit feines Aufenthaltes in Braunfdweig war für G. von um fo größerer Angiebung und für feine mufitalifche Ausbildung von um fo größerem Rugen , ale in biefer Beit ber Bergog Karl Bilbelm Ferbinand bon Braunfdweig eine italienische Oper unterhielt, ju beren Borftellungen Jedem, ber Intereffe fur Mufit hatte, ber Butritt leicht und unentgelblich gestattet wurde. G. benutte biese Gelegenheit fleißig und die italienische Dufit übte auf ihn, ber burch feine grundliche Mufitenntnis febr balb fich zum Prafetten bes Ratharinen Singchord emporgearbeitet hatte, einen fehr bebeutenben Ginfluß, welcher auch noch in fpatern Kompositionen unverkennbar ift. Bald wurde er in ben mufitalifden Rreifen ale tuch. tiger ausübender und theoretifch gebildeter Mufiter be-Pannt und gefchat und feine Rompositionen fanden, wenn auch nur im engern Birkel feiner Freunde und Gönner, wielen Beifall. Balb wurde die Mufik so fehr fein ausschließliches Studium, daß er sich ihr ganz zu widmen befchloß. Dieser Entschluß war auch Ursache, daß er in Berbindung mit feinem Freunde, bem bekannten Romponiften, 3. 6. C. Bornhardt ), im 3. 1803 unter ber Firma: Mufitemtoir, eine Mufithandlung in Braunfdweig errichtete. Allein, ba weber er noch ber Freund bie erforberliche Betriebetenntniß befaß, fo hatte bas Be-Schäft nicht ben gehofften Erfolg und ale im 3. 1806 burch

<sup>&</sup>quot;Deffen Biogr, fiebe im 22. Jahrg. b. R. Refr. 6, 544.

bie Schlacht bei Jena Norbbeutschland von ben Frangofen befest wurde, und aller Bertehr in's Stoden gericth, überhaupt bie Liebe jur Dufit fur ben Mugenblid wich. tigeren Intereffen weichen mußte, murbe, um nicht alles ju berlieren, jum Bertaufe bee Berlage und ber Dreffe geschritten. Rachbem G. einige Jahre burch Dufifunterricht fich ernahrt hatte, erhielt er gu Oftern 1810 bie Stelle eines Dompraceptors und Opfermannes an ber St. Blafius. Domfirche in Braunschweig. G.'s genügsamer Sinn baidte nicht nach boberen Doften; beideibenen Unfprüchen genügend, murbe ibm feine Stellung fo lieb, bag er fie bis ju feinem Tobe mit feiner anbern gu bertauiden tractete. Seine gange Mugezeit widmete er ausfclieflich ber Dufit. Besonders ging fein Streben babin, bie Reier bes Gottesbienftes burch geeignete Rompofitionen au erhöben. Doch ließ fein anspruchelofer Ginn nicht gu, fich ale ben Berfaffer zu nennen und bie Debrzahl feiner gediegenen Kompositionen burften unter angenommenen Namen ale: Binceng Gefti, B. Mann, Reubofer u. f. w. erfcbienen fenn. Geine erhabenften mufitalifden Gebanten find unftreitig wohl in feinen Rirchenmufiten gu finden, befondere in einer Paffionemufit: "Den Abgefchiedenen", welche ben Buborer auf bas Dachtigfte berührt und überall, bei Rennern wie bei Laien, ben ungetheilteften Beifall fand. G. verfuchte fich in allen 3meigen ber Romposition; von ihm erschienen Rirchenmuften, Ballaben, Gefänge, Lieber, ja auch Singspiele und Opern, welche jeboch in Deutschland, mo fie in ben Jahren 1814 bis 1817 nur einige Male gur Aufführung tamen, weniger Glud gemacht haben, ale im Auslande. Go maren fie ihrer Beit in ben ruff. Offfeeprovingen, in Riga, Mitau und anbern Orten febr beliebt. Bu bemerten ift, bag G. nicht allein ber Komponift, fondern auch ber Berfaffer bes Tertes war, wie er benn fruh auch ale Schriftsteller auftrat. Schon ale 20jabriger Jungling fdrieb er einen Roman und bas unten folgende Bergeichniß feiner Schriften zeigt ibn ale einen viel bewanderten Schriftsteller. - Dbaleich B. tein geborner Braunschweiger war, beseelte ibn boch eine große Unhänglichkeit an bas braunschweig'iche Rurftenhaus. Treu bemfelben ergeben mar er in jeder Beit und besondere in ber westphalischen Periode, wo folde Befinnung febr leicht gefährlich werben konnte, bereit, für baffelbe Gut und Blut ju laffen. Dit feinem bewährten Freunde, bem Buchhandler Ludwig Qu. cius, biefem patriotifchen Feuertopfe und anbern gleich: gefinnten Befannten vereint, fvielte er inegebeim. felbit auf bie Befahr, Umt und Freiheit zu verlieren, ben weft. phalifden Dachthabern in Braunfdweig manchen Doffen und feine poetifche Aber geißelte in anonymen Gebichten mit vieler Laune Die Thorheiten ber bamaligen Beit. Gleich nach bem Sturge ber weftphalifden Regierung er= ichienen mehre Gebichte in plattbeutscher Sprache, unter welchen befonbere zwei : "Ufe Druder un Bumefter" und : "Ufe Lube", bas allgemeinfte Auffeben erregten, inbem bas erfte zwei bekannte Verfonlichkeiten ber Stadt Braunfdweig, welche, obgleich Beibe Glud und Stellung einzig bem bergogl. Saufe ju verbanten batten, boch in ber meftpba. lifden Beit fich ale willfährige Unbanger ber aufgebrungenen Frembherrichaft gezeigt hatten; bas andere aber befonbere bie im 3. 1813 in Braunschweig errichtete Burger. aarbe, welche fich nicht bewährt, wohl aber in mancher Sinficht laderlich gemacht hatte, verfvottete und geißelte. Beibe Gebichte maren von G. verfaßt, ber aber feine Autorschaft gludlich ju verheimlichen mußte, mabrend Lucius, ale ber Berleger und ein Dr. med. G., ein witiger und begabter Dann, ale vermeintlicher Berfaffer mande Kabrnig megen berfelben gu befteben batten. Lucius murbe, ba er fich beharrlich weigerte, ben Berfaffer ju nennen, jur Strafe gezogen, mabrent Dr. G., welcher woblgefällig fich fur ben Berfaffer balten ließ, von ber ergurnten Anochenhauergilbe bas Sonorar, eine tüchtige Prügelfuppe, in Empfang nabm. Erft in fpatern Sabren bat W. fich in vertrauten Rreifen ale ben Berfaffer biefer ibrer Beit fo febr befprochenen Gebichte befannt, aber auch pollailtige Beweise feiner Autorschaft beigebracht, fo baß nicht im Geringften an ber Bahrheit gu zweifeln fteht. G. war ein burchaus rechtlicher und braver Mann, ber gu allen Beiten und unter allen Umftanden berfelbe blieb. ein treuer Freund, ein gartlicher Chegatte und Bater, ein Belfer in ber Doth. Much mar er ein febr angenehmer. iovialer Befellichafter. Bei ben "Gohnen ber Finfterniß", einer febr wigigen Gefellichaft, welche aus ben ehrenwertheften, intelligenteften Mannern ber Stadt Braun. fdweig bestehent, fich wohl fast 50 Jahre erhalten hat, ftanb er wegen feines humore in großem Unfehen und in biefer froblichen Societat bat er bie beiterften Stunden feines Lebens verlebt. 3m Jahr 1807 hatte fich G. mit Ratharine Marie Diederite Pape vermählt. Mit feiner Gattin führte er bie zu beren am 10. Juli 1829 erfolgten Tobe die aludlichfte Che. Sie fcentte ihm zwei Rinber.

eine bereits fruber verftorbene Tochter und einen Cobn. ben ale Poftfetretar in Braunschweig lebenben, ale Berausgeber bes beutschen Poftalmanache und mebere bie paterlanbifde Gefdichte betreffenbe Schriften bekannten und geachteten Bilbelm Gorges. In ben letten Jahren feines Lebens, ale feine Rrafte fdmanden, jog er fich mehr und mehr von bem öffentlichen Leben gurud. Seine Dienstgeschäfte verfah jum Theil ein Abjuntt und er lebte nur ber Dufit, oft jum großen Nachtheile feiner geschmächten Geberaft. Seine Erbolung fand er in bem gludlichen Familientreife feines Cobnes. Als ber Tob ibm nabe ftant, batte er feine Uhnung bavon. Sanft und beiter, wie fein Leben, mar fein Beimgang. Er ente folief am 16. Dec. 1852 \*) Dachmittage 21 Ubr. Un feis nem Grabe hielt ber Domprediger Thiele Die Gebachtnißrebe; ber Domchor fang bas lette von G. fomponirte Lieb ale Schwanengefang und ber Theaterchor, ber fich, wie ein gablreiches Befolge, aus freiem Untriebe bem Leichenzuge angefchloffen hatte, fang ibm aus innigfter Theilnabme bas fconfte Grabeslieb. - G.'s Schriften finb: Ballor's rafder Entidlug. 2 Bbe. Braunfdm. 1796. - Der von Beinrich bem Lowen, Bergoge von Cachfen und Bagern, erbaute St. Blafiustom ju Braunfcweig u. feine Dert. murbigfeiten. Ebbf. 1815. 2. Mufl. 1821. 3. gang um= gearb. Aufl. mit 1 Titelkupfer u. 4 Lithographieen, 1834. 4. Aufl. 1836. 5. Aufl. 1839. 6. Aufl. mit 3 Solz. ichnitten. 1850. - Die letteren Auflagen beforgte ber Cobn, Bilbelm Gorges. Bon Diefem Berte erfdien auch eine engl. Bearbeitung: The Dome of St. Blasius in Brunswick, with 2 engravings. Brunsw. 1838. - Braun. fcweig u. feine Umgebung. Braunfcw. 1824. 2. verm. Aufl. mit 9 Unfichten. Gbbf. 1839. 3. Aufl. mit 6 Un. fichten. Ebbf. 1842. Die beiben letten Auflagen beforgte ebenfalls ber jungere Gorges. - Der Schulbichein. Roman. Chbf. 1824. erfcbien unter bem Ramen: B. Dann. -Das Baterhaus. Singfpiel in einem Aufzuge (ungebrudt). - Die fdmarge Burg. Oper in 3 Aften (beegl.). -Die geheime Polizei. Luftfpiel in einem Aft (beegl.) . Biele Auffabe in ber leipziger allgem. mufital. Beitung, bem europ. Auffeber, ber Beitung f. Die elegante Belt, braunidm. Magagin und andern Beitfdriften; mebere

<sup>\*)</sup> Es ift also ein Srrthum, wenn Meufel: Gelehrtes Deutschland im 19. Sahrhundert. Bb. V. Lemgo 1820. S. 749 G. am 16. April 1816 als Professor u. Inspettor ber Ritterakademie in Braunschweig fierben last.

zerftreute Gebichte und Prologe, welche lettere bei verschiedenen Gelegenheiten auf ber braunschweiger Buhne gesprochen wurden. An Kompositionen gab G., wie schon bemerkt, unter verschiedenen Namen, Balladen, Gesange, Lieder und Kirchenmusten heraus. Sie alle aufzuzählen sehlt hier der Raum. Noch in der letten Beit seines Lebens gab er, als bei der Domkirche in Braunschweig aus Schülern ein Singchor errichtet wurde, 2 hefte: Religiöse Gesange für Kirche und Haus, zur Erhöhung der gottesbeinstlichen Feier und Beförderung der häuslichen Erbauung, 12 hymnen und 6 Psalmodieen enthaltend, unter seinem Namen heraus.

### \* 277. Dr. jur. Karl von Graffen,

hamburg'fder Minifterrefibent ju Bien; geb. ben 3. Mars 1793, geft, ben 18. Dec. 1852.

Ueber den Urfprung der Familie von Graffen in Samburg haben wir icon bei Gelegenheit der Biographie Abolph's von Graffen in bem 25. Jahrg. bes D. Refrologs ber Deutschen S. 794 Nachricht gegeben. Unfer Rarl v. G. war ber Gobn bes 1816 als refignirter Amteverwalter bon Bergeborf in Samburg verftorbenen Dr. jur. Nitolaus v. Graffen und beffen Chefrau, Anna Agneta Amalie Poppe, und warb ju Samburg geboren, wo fein Bater bamals als Abvotat wirtfam war. Er befuchte bas vaterftabtifche Johanneum und widmete fich bann bem Rauf. manneftanbe. In ben Sahren 1813 und 1814 jeboch biente er in ber englisch-beutschen Legion gegen Dapoleon. Rach bem Rriege legte er fich nun wieber auf bem hamburger Johanneum auf bie Stubien und machte in furger Beit große Fortidritte. Oftern 1818 ging er nach Berlin, um bie Rechte ju ftubiren, und fpater nach Gottingen, wo er jum Dr. jur. promovirt marb. Um 17. Juni 1822 warb er gu Samburg ale Abvotat immatrifulirt, 1824 aum hamburger Befchaftetrager in Wien ermablt und 1839 jum Minifterrefibenten bafelbft ernannt. Er farb auf einer Erholungereife ju hamburg am oben genannten Tage und hinterließ feine alte Mutter und eine Schwefter. Berbeirathet ift er nicht gewesen. Gebrudt bat man bon ibm: Oratiuncula, qua explicatur, quam vim sacrorum emendatio, a Martino Luthero coepta, hubuerit ad plures disciplinas. Gie befindet fich in bes bamaligen Di-53 R. Refrolog. 30. Sahra.

rektors bes hamburger Johanneum, J. Gurlitt \*), Herbste programm von 1818 (Hamb.) S. 10 bis 16. Gine "Rriminalstatistift ber öfterr. Monarchie von 1834 bis 1840" bat v. G. gegeben in ben (wiener) Jahrbüchern ber Literatur 1842 Bb. 97 u. 98. S. 180 bis 236 u. 244 in einem Aufsahe über Siegfr. Bechers "Statistische Uebersicht ber Bevölkerung ber österreich. Monarchie. Stuttg. und Tübingen. — Auch soll er Aufsähe über naturwissenschaftliche Gegenstände geliefert haben.

#### \* 278. Rarl Beib,

Privatgelehrter ju Cambebeim in Rheinbapern; geb. ben 16. Bebr. 1777, geft. ben 20. Dec. 1852.

Bu Lambebeim bei Frankenthal in Rheinbagern erblidte G. bas Licht ber Welt. Fruh wibmete er fich aus Reigung bem Militarftanbe. Er war Lieutenant bei einer Glitentompagnie ber Rationalgarbe bes Departements Späterbin ftanb er mit gleichem Range bei Donnereberg. ben frangofifden Linientruppen. Der Rriegebienfte mube, begab er fich mit bem Charafter eines Sauptmanne in feinen Geburteort Lambebeim , wo er eine Reibe bon Jahren bis gu feinem Tobe privatifirte. Bei einer faft ununterbrochenen Gefundheit hatte er ein Alter von beinahe 75 Jahren erreicht. Richt ohne Intereffe ift bie von ibm berausgegebene Reue Biographie ber Beitgenoffen, ober hiftorifchepragmatifche Darftellung aller Derjenigen, bie feit bem Unfange ber frangofifchen Revolution burch ibre Sanblungen, Schriften, Brrthumer ober Berbrechen, fowohl in Franfreich, ale im Muslande Berühmtheit erlangt haben. Debft einer dronologifden Sabelle bon M. C. Arnault , A. Jan, G. Joun, J. Rarvine u. A., überfest, mit Unmertungen. Frantf. a. D. 1821-1827. 2 Bbe. Bon bem britten erfchien nur bas erfte Deft. (Gbbf. 1823). Ebenfalle aus bem Frangofifden, mit Unmertungen begleitet, überfette Geib DR. C. Aubriet's politifche u. mi= litarifche Lebenegeschichte bes Fürften Gugen, ebemaligen Bicefonige von Stalien. Speier 1826. Beitrage lieferte er jum Morgenblatt (1815) u. in Erlach's Charis (1821-1829) gur Cornelia, ben Rheinblattern, ber Beitung für bie elegante Belt und anbern Journalen. Jena Dr. Beinrich Doring.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg. bes R. Refr. G. 592.

## 279. Johann Sinrich Fiehn,

Drganift und Echrer gu Buleborf;

geb. ben 13. Juli 1816, geft. ben 22. Dec. 1852\*).

Der Berftorbene mar ju Otternborf, im Lande Sabeln. geboren. Schon fruh zeigte er Unlagen und Luft, ein Lebrer ju werben, und feine braven Meltern liegen es beshalb an Dichte fehlen, ibn gu einem tuchtigen Lebrer heranbilden zu laffen. Die trefflichen Schulen feiner Baterftadt - bie bes Srn. Thomalen und fpater bas Progymnafium - befuchend, erhielt er jugleich Mufikunterricht bei bem ebenfo geschickten ale foliben Organisten Bofe bafelbft. Deshalb hatte er bei feinem Gintritte in's Geminar gu Stade bor vielen Unbern manche Renntniffe voraus, namentlich hatte er in ber Dufit einen großen Borgug; nur mit bem Gingen wollte es nicht fort. Bon Jugend auf foll und muß er Alles mit rechtem Fleiß und Gifer getrieben haben, und Beibes fehlte ibm auch nicht im Geminar. Bei biefem Allen aber mar er anspruchlos und bescheiben; gewiß hat er nie gerechten Unlag ju Rlagen irgent einer Urt gegeben. Go bilbete er fich ju einem tüchtigen Lehrer, Theils im Geminar, Theile ale Sauslebrer, bis er fpater wieber in's Geminar trat, um ben Geminariftenturfus burdjumachen. Rach Beenbigung beffelben murbe er Unfange zweiter und Michaelis 1843 erfter Geminaraltefter, welcher Stelle er mehere Jahre mit aller Gemiffenhaftigfeit und Treue vorgestanden hat. Gewiß werben alle Seminarzöglinge feiner Beit feinen ver-ftanblichen und grunblichen Unterricht und babei feine Freundlichkeit und Rachficht ju ruhmen wiffen. Oftern 1848 erhielt er bie Organiften = und Schulftelle ju Bultborf. Freilich war er oft ungufrieben mit feinem Birten in feiner gemischten Soule und oft flagte er gegen feine Rollegen über Erfolglofigfeit in feinem Birten und Streben; aber welcher Lebrer, ber es mabrhaft ernftlich mit feiner Schule meint, follte barüber nicht flagen! Erfreulich tonnte es aber nur fur ben Berftorbenen fenn, wenn die Oberfdulinfpettion ihm einen Gehilfen empfabl, und bie Intereffenten bereitwillig bas Schulgelb erhöhten, damit badurch feine Ginnahme nicht gefchmalert murbe. Go tonnte er nun freudiger wirten in feinem Berufe, fo eber bas Ibeal erreichen, bas er fich bei'm Antritte feiner

<sup>\*)</sup> Rad öffentlicen Blattern,

Stelle gefest hatte. Ach, ba überfiel ihn mitten in feinem Birten in feiner Schule - es war am 11. Dec., an bemfelben Tage, an welchem ihm ein Gohnlein gebo= ren wurde - eine Brufterantheit, wogu fich nach Musfage ber Mergte am 7. Tage eine Nervenfrantheit gefellte. Benige Tage barauf, nachbem er noch vorher von feiner Frau und feinen 3 unmundigen Rindern Abschied genommen batte - wie bart muß ber gemefen fen! - ents folummerte er, um in jenen lichten Soben in einen an-bern, in einen bobern Wirkungetreis ju treten. Die Gefundheit bes Berewigten, befondere mohl Magen, Bruft und Lunge, mar nicht fo ftart, wie biefelbe jedem Schullehrer für einen fo fdweren Beruf gu munfchen ift. Frei. lich haben fcwere Rrantheitsanfalle ibn nicht betroffen; aber leichtere find ibm nicht fern geblieben. Daburd murbe ibm fein ohnehin fcmeres Tagemert erfcmert; aber fein Umtdeifer, feine gewiffenhafte Berufetreue, feine Luft und Liebe jur Schule konnte baburch nicht fcmacher werben; er blieb fich barin gleich bis an fein Enbe. Er war ein hochft gewiffenhafter, treuer, geschieter und bescheibener Lehrer; und nicht weniger trefflich war er ale Menich und Chrift; er war ohne Falfcheit, ein ebler Charafter, rechts fcaffen und bieber, ein musterhafter Gobn, Bruber, Freund und Kollege.

\* 280. Beter Bolquarbsen, emeritirter Konrettor der Gelehrtenfdule zu Sadereleben;

geb. ben 27. 21pril 1797, geft. ben 22. Dec. 1852.

characteristics and a second

B. wurde zu hattstebt im herzogthum Schleswig geboren, besuchte die Gelehrtenschule in husum und ktudirte dann in Riel Philologie. Nach vollendeten Universitätsjahren wurde er zum Kolladorator an der Gelehrtenschule zu Meldorf in Ditmarschen ernannt und am 3. Okt. 1821 als Solcher eingeführt. Um 12. Okt. 1827 ging er von da als Subrektor nach habersleden, und nach zehn Jahren, 1837, ward er Konrektor daselbst. Er wirkte segensreich in seinen Aemtern mit eben so großer Treue als Geschick- lickeit. Dabei war er ein ächter Deutscher und ftand zur Beit der Erhebung vest zu Schleswig-Holstein. Im J. 1850 ward er pensionirt. Er begab sich nun mit seiner Familie nach der Habersleden benachbarten herrnhuterkolonie Chrissiansselb, um da zu wohnen, wo er am oben genannten

Tage nach kurzer Krankheit im 56. Lebensjahre verschied, hinterlassend als Witwe Marie, eine Tochter bes Rektors ber haberslebener Gelehrtenschule, Christian August Brauneiser, und mehere Kinder. — Drucken lassen bat B. unsers Wissens nur Folgendes: Ehrenrettung des Lucius Annäus Seneka gegen die Angrisse Karl Hoffmeisters. 2 Schulprogramme. Habersleben 1838 u. 1839. — Deutsch und Dänisch im Herzogthum Schleswig. (Recension einer Schrift des Professor Ch. Paulsen.) Im kieler Korrespondenzblatt 1838 Nr. 5. 13 u. 14.

## \* 281. Ludwig Friedrich b'Espagne, Sauptmann a. D. und Polizellieutenant ju Berlin; geb. ben 5. Sept. 1794, geft. ben 26. Dec. 1852.

Der lette Sproß einer Sugenottenfamilie, welche nach ber Bluthochzeit aus Frankreich Theile nach Deutschland, Theile nach Spanien und England geflüchtet, mar b'G. ber Cohn bes bei bem hochfel. Konig, Friedrich Bilbelm II., angeftellten Rammerbienere, fpater Geheimen Rammerirere bes hochfel. Pringen Ludwig, Jean D'Espagne, und beffen Sattin, Marguerite Jacobine, geb. Angely. Diefer hatte nach bem Sobe feines Berrn fich in Frangofifch-Buchhols mit feiner Familie ale Penfionar niebergelaffen. empfing ber Berftorbene von bem bortigen frangofifcheres formirten Prediger, Chazelon, und einigen andern Lehrern feine miffenschaftliche Musbildung, murbe auch von Jenem tonfirmirt. Die Invafion ber frangofischen Truppen und bie mit berfelben berbundene Plunberung und andere Laften im 3. 1806 nothigten feinen, im April 1820 verftorbenen, Bater, fein in Berlin von bem bochfel. Ronig, Friedrich Wilhelm II., ihm erbautes Saus (Behrenftraße Dr. 48) ju Gunften feiner Rreditoren ju vertaufen und ba er beshalb nur auf feine Penfion von 600 Thir. angewiefen war, fab er fich außer Stanbe, feinen Sohn ftubiren gu laffen, und brachte ihn gur Erlernung ber Landwirthichaft 1808 bei bem Oberamtmann Rosmar gu Lichtenberg bei Frankfurt a. b. D. unter. In Folge bes königl. Aufrufe vom 3. 1813 verließ b'E. feine bortige Stellung, ging nach Breelau und trat ale freiwilliger Jager bei'm 2. westpreuß., jest 7. Infanterieregiment, ein, erhielt in ber Schlacht von Groß-Gorichen und Bauben zwei Bleffuren und murbe burch Patent vom 5. Mai 1813 jum Gefondlieutenant von ber Infanterie ernannt. Bab:

rend bes Baffenftillftanbes jum 2. fclef. Bandwehr:In. fanterieregiment tommanbirt, foct er in ber Golacht an ber Ratbach und zeichnete fich burch feine Sapferteit bei ber Blotabe von Glogau aus. Da er ber frangof. Sprache machtig war, murben ibm bie nachtlichen Patrouillen in ben Marten Glogau's übertragen, wobei er burch feine Umficht große Dienfte leiftete. Das Officiertorpe bes Bataillone, in welchem b'G. biente, erhielt fur biefe Blotabe ein eifernes Rreug 2. Rl., welches ibm burch Stimmen-mehrheit zugesprochen ward; jeboch empfing es ber ichwer vermundete Dajor von Lauffin. Obicon ibm nun bas Erbrecht guftand, fo murbe es ibm nicht gu Theil, weil bie barüber aufgenommene Berhandlung bei'm Regis ment im Rriege verloren gegangen mar. 3m Dai 1814 wurde er jum 5. Landwehr-Infanterieregiment nach Reiffe tommanbirt. 3m 3. 1815 marichirte er mit bem Regiment bon Breelau und obicon jum 5. Armeetorpe geborig, fam er nicht über ben Rhein, fondern mußte in Erfurt Die Schangarbeit leiten, und mar bis gur Rudfebr bes Regimentes nach Breelau Rompagnieführer. Um 15. Juni 1815 avancirte er jum Premierlieutenant und erhielt bie Rach bem Friedensichluß betrat b'G. Rriegebenemunge. wieberum feine landwirthschaftliche Laufbahn, übernahm bie Bewirthichaftung von Groß-Dachnow bei Boffen, von wo er in gleicher Gigenschaft nach ber fonigl. Stamm. Schaferei in Frankenfelbe bei Briegen a. b. D. unter ber Oberleitung bes Staaterathe Thaer') fam. Auf Unrathen bes Staatsrathe Thaer ging er 1818 mit beffen Sohne nach Bolhnnien jum Furften Dichael Radgiwil, wo er bie Abministration ber Berrichaften Sypanow und Dlyda, fowie fpater bie Oberauffict ber cadower und dabnower Berricaften übernahm. Die fgpanomer Berricaft im bumnower Rreife umfaßte 12 Guter, wobei fich circa 44,000 Morgen Balb befanden, 2 Schneidemublen, 32 Mablaange, 3 Balt : und Stampfmublen, 1 Gifen: und Rupferhammer, Brau : und Brennerei, Ralfbruch und Biegelofen, außer ben Gewerbzweigen, ju beren Betrieb bie großen Balbungen bienten. b'G. erbaute 5 neue Bormerte, forberte burch rationelle Bewirthschaftung ben Frucht - und Futterbau und bob ben Bestand ber Schaferei von 1,800 Stud bie auf 26,000 Stud bochverebeltes Bieb. Obgleich er bereits vollauf beschäftigt mar, nothigten ibn Die Berhaltniffe, im 3. 1824 auch noch die Direktion ber

<sup>&</sup>quot; Deffen Biegr, fiche im 6. Jahrg. d. R. Retr. G. 763.

Guter bes Brubere feines Principale, bes Fürften Anton Radziwil'), Statthaltere von Pofen, ber Majorateberr: fcaft Dlyta, aus einer Stadt und 6 Gutern, nebft Dub: len aller Art mit 60,000 Morgen Bald, ebenfalls ju übernehmen. Außer ben vielen auf ben Gutern burch ibn veranlagten Meliorationen, welche in ber nachften und entfernten Nachbarichaft Nachahmung fanden, machte er fich auch in polizeilicher Beziehung febr verbient, vorzug. lich baburch, bag er auf allen Punkten feiner Abminiftra. tionen eine bis babin noch gar nicht eriftirende Feuerordnung einführte. Seine febr genaue Renntniß bes Pleinen Dienstes, seine Plare und bestimmte Auffassung bes jedesmaligen Bieles, gepaart mit fast unermublicher Thatigeeit, machte es ihm moglich, jebes Befchaft jum Enbe ju führen. Gine faft pedantifche Gefchaftefurge und Genauigfeit übte er gur großen Boblthat Derer, welche mit ibm in Befchafteverbindung fanben. Bon feinem Fürften, Dichael Rabziwil, wurde er mit mahrer Freund: Schaft behandelt und empfing für alle geschäftlichen Begiehungen unumschränkte Bollmacht von Seite bes Fürften. Aber auch im Familienkreise war er ein vortrefflicher Gatte, von heiterm Gemuthe. Er hatte fich 1820 ben 30. Det. in Schleften auf bem Rittergute Allerheiligen bei Dele mit ber Dajorin Baronin Bilhelmine v. Bubberg, gebornen v. Sobbe aus dem Sause Gruneberg in Bestphalen, Dame bes Louisen-Orbens, verebelicht. Geine Mutter und zwei Schwestern, Sufette und Jeanette, jogen mit feiner Frau nach Sapanow in Bolhynien und 1828 auch feine Schwie. germutter, bie verwitwete Sauptmannin v. Gobbe, geb. v. Flotow. Seine Schwester Susette verheirathete fic bei ihm in Sapanow mit bem Abminiftrator ber caartower Guter bes Fürften Dichael Rabzimil, herrn bon Bent. beim, ben 12. Juni 1824, und feine Schwester Jeanette mit bem bortigen Birthichafteinfpektor, Geren Berend, ben 5. Sept. 1830. Er bezog neben gang freier Station mit feiner Familie einen Gehalt von 2000 Thir. Durch bie polnische Insurrektion veranlaßt, gab er im 3. 1831 feine bochft angenehme Stellung auf und kehrte in bie Beimath jurud, batte aber auf ber Rudreife mit unfag. lichen Bibermartigfeiten ju tampfen , sowohl von Seiten ber ruffifden und polnifden Behörden, ale durch bie vielen Choleraquarantanen, welche fie paffiren mußten. Endlich gelang es ibm, burch Polen feine Reife fortgufeben. Un:

5

1

ŝ

š

H

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 11. Jahrg, bes R. Retr. S. 244.

terwege erfrantte feine Schwiegermutter an ber Cholera, und ale er in Czartow, 9 Meilen von Rratau, bei feinem Schwager, von Bentheim, anlangte, farb fie nach zwei Sagen, am 26. Juli 1831. Rach feiner Rudtebr taufte b'G. im Frubjahr 1832 bas Rittergut Rieber-Schonau im velfer Rreife. Die Emporbringung biefes febr gerrutteten Gutes, welche bie Berwendung eines anfehnlichen Be-triebetapitale erforberte, nabm fein ganges Bermögen babin. Denn am 3. April 1833, Abende 9 Ubr, marb bon ruchlofer Sand Feuer augelegt, und bei bem beftigen Sturm brannten alle Dominialgebaube wie bas berrichaft. lice Schloß ichnell und unrettbar nieder, fo bag b'G. nicht allein eine verebelte Beerbe von 1000 Stud Schaafen und 757 Scheffel Betreibe nebft allen Strob: und Sauvtbeftan= ben, fonbern auch ben größten Theil feines Mobiliare, fo wie die Babe feiner Mutter verlor. Da die Sauptgebaube nur febr gering in ber Feuertaffe verfichert maren, fo blieb ibm tein anberes Mittel übrig, ale bas Gut an feinen Nachbar, ben Grafen Dubren auf Ober-Schonau, ju vertaufen. Er ging nach Berlin, machte feine Unfpruche auf Civilverforgung geltenb, wurde burch ben Minifter bes Innern, von Rochow, im Berbft beffelben Jahres jum Erefutiv-Polizeibeamteten bem Polizeiprafibium über= wiesen, machte fein Gramen nach Erlernung bes Dienftes bei bem Polizeitommiffar Rablow und es wurde ibm am 19. Marg 1835 bas 23. Polizeirevier gur Berwaltung als Polizeitommiffarius mit 500 Thaler Gehalt übertragen. Um 16. Mai 1843 murbe er ale Sauptmann im 20. Land. wehrregiment einrangirt und im 3. 1844 nach ber Frieb. richftabt verfest, wo er bas 17. Polizeirevier gur Bermal. tung mit einem Gehalt von 600 Thir. und 100 Thir. perfonlicher Bulage erhielt. 2m 30. Nov. 1845 feierte er feine filberne Sochzeit. 3m 3. 1846 ftarb feine Mutter im 82. Jahre in Beneberg. Auf Diefe Trauernadricht reifte er fogleich mit feiner Frau borthin, um auch jugleich bas Bab Machen ju gebrauchen. In dem verhängnifvollen 3. 1848 hat er viel, febr viel Butes für feinen Ronia und Baterland gemiret, burch fein energifches Ginfdreiten am 18. Dary fo manches Unglud verhutet, namentlich für bas ibm anvertraute Polizeirevier, mo er viele aufgeregte Gemuther beruhigte, burch feine Umficht und fein fonelles Sandeln Gelegenheit gefunden, fo manchen ruchlofen Plan ber Emporer ju gerftoren. Der polnischen, frangofifchen und ruffischen Sprache machtig, murbe es ihm möglich, bas geheime Treiben ber entlaffenen Polen, welche ben

Umfturg ber Monarchie bezwechten, fennen gu lernen, und benfelben burch zeitige Borfebrungen entgegenzuarbeiten. Er murbe von der Demofratie gefürchtet, und fam oftmale burch fie in Lebensgefahr. Bei ber Erfturmung bes Ministerhotels in ber Bilbelmeftrage feines Reviers, bat er burch feine Unerschrockenheit und Umficht viel Unglud verhütet; 2 Ragenmufifen wurden ihm gebracht und es war ernftlich barauf abgefeben, ibn aus bem Bege gu raumen. Die Demofratie hat fich auch fpater an ibm geracht, indem es ihr gelang, feine Borgefesten gegen ibn einzunehmen und es ju hintertreiben, bag ibm feine Auszeichnung für alle feine Aufopferung ju Theil warb. Bei ber Organifirung ber Polizei fah er fich übergangen; es wurde ihm Alles angethan, mas ihn frantte und ibn zwingen follte, um feinen Abicbied nachzusuchen. Es mar auch fein Bille, 1854 aus bem Dienft gu fcheiben und fich jur Rube ju fegen, ba bie vielen Rrantungen fein Leben berbitterten. Unbere mar es aber im Rathe ber Borfebung beichloffen. Er ftarb an einem nervofen Gallenfieber burch eine beftige Alteration im Dienfte, ba er bis jum letten Mugenblid ibn berfeben mußte, an einer ploblich eingetretenen Dierenlahmung. Der lebenbige Gifer für feinen Ronia gestattete ihm nicht, fich bie nothwendige Rube ju gonnen. Gein unerschütterlicher Rechtefinn und fete gleiche Chrenhaftigfeit, bat ibm nur Feinde jugezogen. Go unbeugfam, ale er fur Recht und Gefet mar, eben fo bingebend und gemuthvoll mar er, wo es galt, follegialifche Gefinnungen ju bethätigen, ober ben Leibenden ju belfen. Jeber fant Rath und Silfe in ber Roth bei ibm. Er binterließ eine ibn tief betrauernbe Gattin, mit ber er 32 Sabr 2 Monate in einer bochft gludlichen, ob. icon kinderlofen Che gelebt bat; er mar ein bankbarer Cobn, ein liebevoller Gatte und ein vaterlicher Freund feiner Gefdwifter, bie er alle mit unendlicher Liebe um. fafte, und in bem lebten Augenblid noch alle um fich versammelt fab, um feinen letten Athemgug in ihrem Beifenn auszuhauchen. Die voß'iche Beitung widmete ibm einen ehrenvollen poetischen Rachruf, sowie auch andere öffentliche Blätter in vorzüglich anerkennenber Beife feiner gebachten.

### can marrit et 1282. Joseph Sain, mand guttaut

Bei 267 bie t. t. Rath und Minifterial - Gefretar ju Bien; 18951 geb. ben 2. Juli 1809, geft. ben 26. Dec. 1852 \*).

S. wurde ju Brunnereborf bei Raaben geboren. Rach absolvirtem erften Jahrgange ber Philosophie trat er aus Borliebe für mathematifche Studien bei bem erften Artillerieregiment ale Unterfanonier ju Prag am 28. Dov. 1828 freiwillig ein, und ward 1844 Unterlieutenant im Bombarbiertorpe und jugleich Professor ber Gevarabbie und Gefdichte, nachbem er ale Rorpe-Unterofficier, Mififtent ber Profeffur biefer beiben Gegenstände und auch jener ber boberen Mathematik gemefen. Unter bem verftorbenen Littrom \*\*) abfolvirte er ale Unterofficier ben vollständigen Rurs ber theoretischen Aftronomie und unter Desmall bie amei Sabrgange ber hoberen Mathematif an ber wiener Univerfitat. 3m December 1848 trat &. in Staatebienfte über und amar ale Ranglift bee f. f. General-Rechnungs. Direftorium mit ber Dienftleiftung im ftatiftifden Bureau, mo er ein Sabr barnach jum Softonciviften und im Dovember 1849 jum Minifterial . Gefretar vorrudte. feine Leiftungen laffen wir ben Referenten in ber "Biener Beitung" fprechen, ber ba fagt: "Geine ausgesprochene Reigung gu ftatiftifden Stubien und feine ausgezeichneten matbematifden Renntniffe befähigten ibn gang borguglich gu biefer Dienftleiftung, in welcher er mit Benugung bes reichen im ftatiftifchen Bureau aufgestapelten Daterials und unter ber Unleitung feines Borftanbes, bes Direktore ber abministrativen Statistit, Sofrathe Czoernig eine berporragende Ausbildung gewann und biefelbe burch feine gebiegenen Leiftungen bethätigte. Er murbe balb ber borauglichfte Mitarbeiter an ben fpateren Jahrgangen ber Tafeln ber Statistit, fowie an ben bon jenem Bureau berausgegebenen "Statistifchen Mittheilungen" und betheiligte fich an ben Borarbeiten ju bem ethnographischen Geine fdriftstellerifche Laufbahn mar turg, aber Berfe. bie von ihm gelieferten Berte laffen ertennen, welche Bereiderung bie Biffenfchaft burch ibn erwarten fonnte, wenn ibm ein langeres Leben gegonnt gewesen mare. Roch mabrend feiner militarifden Bermenbung lieferte er bie umfang. reichen Berechnungen gu bem Berte bes Prof. Dr. Petwall über Ratoptrif. Unmittelbar nach feinem Uebertritt aur

<sup>\*)</sup> Rach ofterr. Beitungen.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 18. Jahrg. b. R. Retr. &. 1129.

Direktion ber abministrativen Statiftit gab er bie "Reine und Militargeographie", welche er im Auftrage bee ba= maligen Oberften Juttner gefdrieben, beraus und erwarb fich bamit ben Beifall ber Sachtunbigen. Borguglich aber mar es fein "Sandbuch ber Statistit bes ofterr. Raiferftaates", welches bie Aufmerkfamteit aller Freunde bes Baterlantes und ber Biffenschaft auf fich jog; bie Grund. lichkeit ber Behandlung bes maffenhaften Stoffes, welcher ibm burch bie Sammlungen ber Direktion ber abminiftrativen Statistif bargeboten murbe und ben er burch eigene Forschungen noch vermehrte, sowie die lichtvolle flare Darftellung ber bie Gegenwart charakterifirenden Buftanbe bes Raiferstaates verlieb biefem Berte einen besonderen bon allen fritischen Stimmen bes In = und Auslandes aner. Pannten Berth. Daffelbe ift ingwischen fo weit vorgerudt, baß bas hinterlaffene Manuffript beinahe gur Bollenbung ausreicht, wie auch bie Bortebrung getroffen ift, bag es jebenfalle baldigft jum Schluffe gebracht wird. Unermubete Thatigfeit jog ihm ein langwieriges Leiben gu, welches S. im fraftigften Alter bem Leben entrig. Geine trefflichen Beiftes = und Bergenseigenschaften fichern ibm ein theures Gebachtniß bei feinen Umtegenoffen und allen jenen, bie ibn näher kannten."

\* 283. Georg Konrad Daniel Hermes, Pastor zu Bargum im Schleswig'schen;

geb. b. 16. April 1790, geft. b. 27. Dec. 1852.

S. ftammte aus einer alten Prebigerfamilie. Meltervater, Daniel Bermes, war Prediger gu Trebenau in ber Utermart, fein Grofvater, Johann Daniel Bermee, tam ale Ranbibat ber Theologie nach Solftein, marb 1740 Ratechet in Barmftebt, 1749 abjungirter Paftor in Banbebet, 1752 ber erfte Prebiger an ber neugestifteten Rirche Bornerfirden, 1756 ameiter und 1765 erfter Daftor au Barmftebt und ftarb 1780. Deffen Gobn , Chrift. Daniel Bermes, ber Bater bes Unfrigen, marb 1784 Buchthaus. prediger in Gludftabt, 1788 Diakonus in Schenefeld im bolft. Umte Rendeburg und 1801 Rompaftor in Elmeborn, als welcher er 1818 farb. Bon feinen beiden Gobnen ward unfer S. in Schenefelb geboren. Rach erhaltener guter Schulbilbung auf einer Gelehrtenschule wibmete er fich feit Dichaelis 1810 gleichfalls ber Theologie. Dichae. lie 1815 ftellte er fich bem theologischen Umteramen in Gludftabt und erhielt in bemfelben ben britten Charafter

mit Auszeichnung. Er wirkte nun noch einige Jahre als Hauslehrer, bis er am 23. Januar 1819 zum Paftor in Bargum an ber schleswig'schen Westküste von der Gemeinde erwählt wurde. Hier wirkte er nun seine ganze übrige Lebenszeit als treuer Arbeiter im Weinberge bes herrn. Er starb nach längerer Kränklickeit im 63. Lebensjahre zu ber oben bemerkten Beit und hinterließ als Wittwe Wilsbelmine, geb. Roch, eine einzige verheiratbete Tochter und seinen jüngeren Bruder, Johann Christian Gottlieb, der als Dr. med. et ohir. und praktischer Arzt in Altona thätig ift. Altona.

### 284. Karl Ernst Jarce,

t. f. Rath in ber Staatstanglei ju Bien; geb. ben 10. Dft. 1801, geft. ben 27, Dec. 1852 \*).

Bu Dangig bon protestantifden Meltern geboren, bezog 3. im Jahr 1819 bie Universität ju Bonn, 1821 ju Gottingen, mo mebere feiner miffenschaftlichen Abbandlungen akademifche Preife erhielten. 3m 3. 1825 trat er von ber lutherifden Ronfession gur tatholischen Rirde über. Bald nach feinem Uebertritt gur fatholifden Rirde babilitirte fich 3. ju Bonn ale Docent ber Rechtemiffenschaft, trat jeboch nach einiger Beit bon ber akabemischen Laufbabn gurud und begab fich mit dem Profeffortitel, ben man ibm bei feinem Ausscheiben bewilligte, nach Roln, um bort als Abbotat ju prafticiren. Die Liebe jur frühern Thatigfeit mochte aber von Reuem in ibm ermachen, benn er bielt nicht lange barauf um bie Erlaubnig an, als akabemifcher Lehrer wieder aufzutreten. Unter ber Bedingung einer Orteveranderung und ohne ihm die Aussicht auf Gehalt gu eröffnen, murbe ibm enblich bon Geiten bes preug. Mini= fterium gestattet, an ber Universität ju Berlin ju bociren. wo er namentlich in feinen Borlefungen über bas Kriminal= recht ein nicht unbeträchtliches Buborerpersonal um fich verfammelte, bas fich burch feinen flaren, bunbigen Bortrag und burch bie Dialettit feiner verftanbigen Forfdung angezogen fühlte. Infofern er auf die ftarre Rube abfoluter Staateformen hinwies, tonnte man ibm in Preugen allerbinge einen Birtungetreis biefer Urt eröffnen; nur wer ibm tiefer bis auf die Bafis feiner Lehren folgte, mußte gar mobl bemerten, daß Das, mas psychologischer Scharf.

<sup>\*)</sup> Rach bem "Ronversatione . Lexifon b, neueften Beit u. Literatur."
2. Bb. G. 576 u. meberen öffentlichen Blattern,

finn und hiftorifde Treue ichien, oft nur ein ichielenber Abvotatenwig mar, fich lediglich auf bie unerschutterliche Unzuganglichkeit tatbolifder Dogmen ftuste und alle Beweglichkeit feines prufenden Gedantens bor biefem fteifen Sintergrunde nur beiber fpielte. Befonbere mar ce, außer ber Schrift : "Die Juliusrevolution in Frankreich" (Berl. 1830), bas im Oftober 1831 begonnene "Berliner politifde Bochenblatt", wo 3. bon bebeutenben Ariftofraten. bie in ihm ben verftanbigen Dialeftifer begunftigten, mit anfehnlichen Mitteln unterftust und auf bas rubeliebenbe, ber Reuerungssucht mube geworbene Publitum rechnenb, feinen Rampf gegen alle Bewegung, im Reiche ber Geichichte wie im Bezirte bes Gedankens, vollauf entwidelte. Bielen ichien biefe Eröffnung bes Streite gegen ben Libe. ralismus ber Beit, gegen die boltrinare Sucht, nach flüchtig erhafdten Abstraftionen Berfaffungeformen gufammengufeben und politifche Lufticbloffer ju bauen, nicht nur groß. artig, fonbern auch fubn; allein bie Cebnfucht nach bem Beharren auf ben veften Formen biftorifder Entwidelung war schon bamale lebenbig genug geworben und bie Geschichte bee Liberalismus schien fich fur ben Augenblick einem kläglichen Abschluß zu nabern. Frankreich schlug fich bamale gerabe burch bie Schmalerung einer ber brei Staatsgewalten, ber Pairie, eine tiefe Bunbe, mabrenb ein großartiger Minifter bie Revolution in ihr Ufer gurud. gubrangen fucte; in Belgien mar ein obumächtiges Bemifc von Biberfinnigfeiten ; in England fampften bie Ariftofraten für bas alte Bertommen; für Portugal ent. warf Don Pebro ben Plan, feinem Bolte einen Liberglis. mus aufzunöthigen, ben man bort weber fennt noch wunfcht; Griechenlanbs Lage zeigte, wie ein Bolf ohne vereinenden Mittelpunkt eines Berricherhauptes untergeben konne; Polen mar ber innern Swietracht nicht minber als bem Schwerte bes außern Siegers anheimgefallen: ba erft eröffnete 3. feinen Felbjug gegen ben Liberalismus, bas gefunde germanische Leben ju gerftoren brobte. bie Stimmung bes Publifum war gegen Enbe bes 3. 1831 noch vag und ichwantend und 3.'s Berbienft blieb immer noch groß genug, mit hiftorifder Bestimmtheit und affertorifder Bestigkeit nicht minber ale mit farkaftifder Bitterfeit ben Despotismus und bie Luge, bie unter ber Larve bee Liberalismus oft genug einberfcleichen, in ibrer gangen Bloge aufzubeden, über bie theoretifcheboftrinellen politischen Spekulationen bie Beifel gu ichwingen und bie flache Sohlheit bes matteopfigen und boch trunfenen Be-

fafele bon gang abstrafter Freiheit zusammenzufturgen. bas bie Gebnsucht ber Boller belügt und bas Biel ihrer Buniche burch eine vorschnelle Geburt in die noch unreife Gegenwart hereinzerren möchte. Raumen wir 3. vollauf ein, bag er bie Schattenfeite bes Liberalismus fo buntel und fcmarg, wie fie ift, gezeichnet bat, fo gereicht es ibm jeboch jum größten Borwurf, bag er für die Lichtfeite beffelben blind ift, mithin feine Beit und ihre großen Grfcheinungen mietannte. Jebe Reform, auch wenn fie auf Die gesemäßigste Beife in's Leben trat, war ibm verhaßt und bieg ihm Revolution. Bas g. B. in ber badifchen Rammer über bie Aufhebung bes Behnten burch Rotted in Unregung gebracht murbe, nannte man im "Berliner politifden Bochenblatt" fcreiende Billfur, jeboch nur fo lange, bie es bie bortige Regierung bestätigte ; fobalb ber Regent fanktionirte, fo fcwieg 3. 3war hatte er auch gegen liberale Fürften eine faft ftebenbe Rebenfart, inbem er fagte: "Benn die Großen, felbft Konige mit ber Revo. lution bublen"; aber er wendete pfiffig genug diefen granbiofen Ausspruch auf feinen bestimmten Fall an. Jeber Preuße jedoch, ber ba weiß, baß auf ben Billen feines Monarchen bem Abel bie Steuerfreiheit genommen, ben Stäbten bie Freiheit, eigne Obrigfeiten felbft ju mablen, eingeräumt und bie bauerlichen Berhaltniffe regulirt wurben, muß ober mußte fich emport fublen, bag im Schoofe feiner Sauptstadt bergleichen Rante geschmiebet merben fonnten. 3.'s Stellung ju Preugen mar burchaus ein Dis. verhaltniß, aus welchem ibn eine Berufung nach Bien im Berbft 1832 befreite. Es mußte einem Manne, ber nach feiner Gefinnung Defterreich angeborte, leicht fenn, einen Staat ju verlaffen, wo feine Thatigkeit immer etwas Schielendes an fich tragen mußte. Seitbem arbeitete 3. in ber f. f. Staatetanglei bie gum 3. 1849. Gelbft noch nach feiner Entfernung von Berlin war 3. einer ber tha. tiaften Mitarbeiter bes berliner polit. Bochenblattes geblieben. Erft bie fogenannten folner Birren, bie Ungeles genheit bes Ergbifchofe Drofte = Bifchering \*), trennten ibn von ben Gefinnungegenoffen, die es nunmehr bedentlich fanben, unter bem Banner bes Konvertiten in ber Sauptftabt bes protestantischen Preugen Reaktion ju treiben. 3. feste feinen Rampf in ben munchener polit. Blattern fort. Schon im 3. 1849 zeigten fich bie erften Spuren feiner Rrantbeit. einer unbeilbaren Waffersucht.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 23. Jahrg, bes R. Retr. S. 788.

## william \* 285. Benedift Alex Beligaus,

tonigi, preus. Land = und Stadtgerichte = Direttor und Kreisgerichterath ju Rietberg (Befiphalen);

geb. ben 10. April 1779, geft. ben 28. Dec. 1852.

Gr mar ber Cobn bes fürftlich taunis rietberg'ichen Regierungerathe, Frang Bengel Peligaus ju Rietberg in In feiner Baterftabt empfing er auf bem Weftphalen. bortigen Gymnafium ben erften Unterricht und eine fichere Grundlage feiner miffenschaftlichen Bilbung. Dann ging er nach Munfter, um auf ber bortigen Atabemie feine Borftubien gu beenben und fich gum Besuche ber Univerfitat vorzubereiten. Auf ber Georgia Augusta ju Gottingen ftubirte er nach bem Beisviel und bem Buniche bes Baters. mit bem eigene Deigung ausammentraf, bie Rechtsmiffen-Schaft. Um Oftern 1799 verließ D. als 20jahriger Jungling bie Univerfitat und trat bald nachher als Ranglei . Affeffor und Regierungsaftuar bei ber Regierung ju Rietberg in ben Juftigbienft ein. Ale bie fruber reicheunmittelbare Grafichaft Rietberg mebiatifirt und bem Ronigreich Beft-phalen einverleibt wurde, wurde D. am 1. April 1808 ale Friedenerichter in feiner Baterftabt angestellt, welchen Poften er bis gur Auflofung bes meftphälifchen Ronigreichs Die Graffchaft murbe nun preufifd und in Rietberg ein gant : und Stadtgericht errichtet, bei meldem er im 3. 1815 ale Affeffor eintrat, im 3. 1818 aber jum Direktor ernannt wurbe. Diesem Umte ftanb er vor, bis bei ber neuen Juftigorganisation im 3. 1849 bas Land. und Stadtgericht ju Rietberg aufgeloft und ftatt beffelben, eine bem Rreifgerichte ju Bielefelb untergeordnete Gerichte. beputation bafelbft errichtet murbe. Seit Jugend auf in feiner Baterftabt wohnhaft, wollte er fie im 70. Jahre nicht mehr berlaffen. Er blieb als Rreisgerichtsrath und Borftand ber Gerichtebevutation bafelbft. Seinem Berufe wibmete er fein Leben bis jum Tobe. Strenge Rechtlichteit, treue Pflichterfüllung, ausbauernber Aleif und ein beforgtes, oft an Mengftlichkeit ftreifenbes Streben, feinen vielfachen Gefchaften ftete ju genugen, maren ihm eigen. Seine Leiftungen wurben wieberholt ehrend anerkannt. Um 6. August 1849 beging er feine 50jahrige Dienstjubel. feier, welche burch Berleihung bes rothen Ablerorbens und burch Gratulationefdreiben feiner bochften und boben Borgefesten, fowie burch bie Theilnahme feiner Ditburger auf eine für ben Bubelgreis überaus ergreifenbe Beife berherrlicht wurde. Seine letten Jahre wurden durch häufig wiederkehrende körperliche Leiden getrübt; doch vermochten diese nicht, seiner bis zum letten Lebenshauche unermüdlichen amtlichen Thätigkeit hinderlich zu werden, wenn gleich bei seinem vorgerückten Alter ihm im letten Lebenstiahre ein hilfsarbeiter zur Seite gestellt worden war. P. starb, tief betrauert von seinen Hinterbliebenen und hochgeachtet von seinen Mitburgern, benen er stets in der langen Lebenszeit mit Rath und That ein treuer Freund gewesen.

### 286. Anton Freiherr von Buchner,

t. t. General der Ravallerie, Großtreuz des Ordens der eisernen Krone, Kommandeur des Maria-Theressen- und des Leopold-Ordens, Indader des Mittige-Berd.-Kreuzes, Ritter des f.russ. Ex Georgs- u. des St. Wladimir. Ordens 4. Klasse, Großtreuz des fapfil. St. Gregor- und Kommandeur des f. sicilianischen St. Georgs-Orden der Wiedervereinigung, geh. Kath, wweiter Kapitan der ersten Arcieren-Leibgarde und Inhaber des 3. Ins.- Regiments, zu Wien;

geb. im Sahr 1779, geft. ben 28. Dec. 1852 \*).

Bu Schemnig von abeligen Meltern geboren, betrat v. D. bie Laufbahn im 20. Lebensjahre als Garbe und Unterlieutenant bei ber bestandenen ungarifden Leibgarbe, rudte 1801 gu bem 5. Chevaurlegere Regiment Rinety gur Dienstleiftung ein und machte mit bem Regimente ben Relbaug in Deutschland 1805 ale Oberlieutenant mit. 3m Sahr 1809 finden wir ibn ale Rittmeifter bei ber großen Armee in Thatigfeit und im Muguft 1813 mit feiner E8. Pabron bem Rofaken : Settmann Platow jugewiesen, mit welchem er mehere glangenbe Befechte bestand. Jenes bei Altenburg am 28. Gept. und bie unmittelbar barauf er. folgte Ginnahme von Beig, wo v. P. mit feiner Gefabron gegen bie feindliche Uebermacht nicht nur perfonlichen Muth bewies, fonbern auch nach bem Beugniffe bes Urmees Dberfommandanten Felbmarichall Fürften Schwarzenberg, burd Ginficht und Entschloffenbeit fich bervorgethan und bie glangenben Unternehmungen Platow's freiwillig unterftust batte, verdienen namentlich hervorgehoben gu mer. ben; benn biefe Thaten waren Beranlaffung, bag ibm fomobl bas Ritterfreuz bes Maria Therefien : als auch jenes bes George - und Blabimir. Orbens ju Theil murbe. and the party of the Chrystophe Story and the story

<sup>\* \*)</sup> Rach öffentl, Blattern, der gene bergereit in general

Alle nach ber Schlacht bei Rulm bie ofterr. beutiche Legion errichtet wurde, erhielt v. D. im Januar 1814 bie Gintheilung als Major babin und murbe in bem Urmeeforps bes Generale Grafen Bubna") verwendet, bei Reducirung ber Legion aber (April beffelben Sabred) quatalis gu Lothringen Ruraffier Dr. 7 eingetheilt. 3m 3. 1815 ftanb v. D. bei bem Ravallerie : Referveforpe bee Relbmarfchalls Lieutenant Grafen Doftig \*\*), fam bann gu Raifer Chevaurlegers und nach Oberitalien in Garnison, 3m 3, 1821 jum Oberftlieutenant beforbert und in ben Freiherrnftand erhoben, marb er bei ber Offupation in Reapel thatia und brei Sabre barnach jum Oberften ernannt. Das Des giment batte die ehrenvolle Bestimmung in ber Sauptstadt bes Konigreiche beiber Sicilien einen Theil ber Befatung au bilben und blieb bafelbft bis zu bem Beitpunkte, mp bie kaiferl. Truppen Reapel zu räumen batten (1827); p. D. rudte nun, mit bem Rommanbeurfreuge bes ficilianifchen St. George-Orben ausgezeichnet, nach Dabua ab, mo ibn im Februar 1832 bie Ernennung jum Generalmajor und Brigabier traf. Sier blieb er auch noch einige Beit nach feiner Borrudung jum Feldmarfchall : Lieutenant (1839). Gine 25jabrige Bermenbung bei ber Armee in Italien batte ibm in bem in jener Epoche wenig bewegten Golbatenleben Belegenheit geboten, die Theorie bes Rrieges genau ju ftubiren, bie er fpater in Giebenburgen, bem Schauplate feiner hervorragenbften Leiftungen, wenn auch minber gludlich aber gewiß rubmlich, in ber Wirklichkeit erproben follte. Roch im Oftober 1839 erhielt v. D. ale Beweis bes faiferl. Boblwollens bas Rommanbeurfreux bes Leopolb :, und fur erspriefliche Dienfte im Rirchen: ftaate bas Groffreug bes beil. Gregor: Orbens; im 3. 1840 Die Inhaberoftelle bes 3. Inf. : Regimente und Die Ernen. nung jum Soffriegerathe. Rach fechejabrigem organischen Birten bei ber oberften Militarbeborbe murbe ibm bas Generalat in Siebenburgen, unter Berleibung ber gebeimen Rathewurde anvertraut. v. P. hatte fich in Diefer Proving bie Liebe und bas Bertrauen ber Golbaten fomobl, ale ber Bevolferung ju erwerben gewußt; Erftere hingen an ibm mit aller Singebung. Rur baburch wird es erflärlich, bag er in ber brangvollen Epoche ber Jahre 1848 und 1849 mit einem geringen Säuflein ber anstürmenden Revolution Wiberstand zu leiften vermochte. Da wir eben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 3. Jahrg, des Netr. S. 6i2.

bie Rriegeführung unter feinem Rommanbo gu fchilbern versuchen, fo verweifen wir auf biefen Urtitel und wollen von feinen einnehmenben und ausgezeichneten perfonlichen Borgugen bas Gine bemerten : bag er nach bem Musfpruche Aller, Die unter feiner Leitung ftanben, ale ber tapferfte Solbat geehrt murbe; benn mehr ale einmal führte er mit gezogenem Degen feine Bataillone unter bem berbeerenbften Feuer bem Feinde entgegen! - Satte er auch bem überlegenen Begner bad Keld raumen muffen, fo ges ichab bieß erft, ale jebe Möglichkeit eines Biberftanbes gewichen und v. P. felbst physisch gebrochen war, und fo anertennend ibn ber Monarch mit ber Beforberung gum General ber Ravallerie (13. Märg 1849) mit ber Berleihung des Rommandeurfreuges vom Maria Therefien Drben (für bie Schlacht bei hermannstadt, 21. Jan. 1849) und bes Groffreuges bom Orden ber eifernen Rrone ehrte, ebenfo gerecht wird die Befchichte fein Birten in jener prufunge. ichmeren Beit ju murbigen wiffen. 3m Geptember 1849 jum 2. Rapitan ber Arcieren : Garbe ernannt, murbe ibm im Ottober die Gouvernementoftelle in Benedig angeboten; er bat jedoch, bem erfteren Doften vorfteben ju burfen, ba forperliche Leiben ibm jebe anftrengenbe Dienftleiftung verfummerten. Go brachte er bie letten Tage abmechfelnb in Wien und auf feinem Gute bei Funffirchen gu, bis ein wieberholter Schlagfluß ein Leben enbete, welches reich an Thaten, einen eigenen Biographen verbient; benn v. D. bilbet ein Stud aus ber Geschichte Defterreiche neuefter Beit. Geine fterbliche Sulle wurde gur Beifegung in bie Familiengruft nach Ungarn abgeführt.

# \* 287. Georg Julius v. Langenschwarz, turfurfit, beffischer Generalmajor zu Kaffel; geb. d. 24. Juni 1764, geft. d. 29. Dec. 1852.

v. 2., geboren zu Neetershausen im Kreise Rothenburg, im Kurfürstenthum heffen, trat den 11. Marz 1776 als Fahnjunker in das kurhess. Regiment v. Stein, in welchem sein Bater damals als hauptmann ftand. Es bildete dieses Regiment einen Theil der 12,000 Mann, welche von Landgraf Friedrich II. gegen Subsidien der Krone England in dem Kriege gegen ihre amerikan. Kolonieen überlassen wurden. Die 2. Division dieses hilfstorps unter Kommando des Generallieutenant v. Knyphausen wurde den 3. Juni 1776 zu Rigebüttel eingeschifft, lief den

18. Det. im Safen von Remport ein und trat bier mit ber 1. Division vereint unter bie Befehle bes englischen Generale Some. Die Ginnahme bee Fort Bafbington (von Georg II. in Folge ber von ben beff. Truppen babei bewiesenen Tapferkeit von ba an Fort Anyphausen genannt) am 16. Dov. 1776 war bas erfte Gefecht, an melchem v. 2. Theil nahm. Den 15. Dec. 1778 murbe er jum Sahnrich und ben 11. Febr. 1782 jum Gefondlieutenant ernannt. Rach bem am 21. Jan. 1783 gefchloffenen Frieden murben bie furheff. Truppen gur Rudfahrt in ibr Baterland ben 30. Juli im Safen von Salifar eingeschifft und rudten ben 18. Oft. im Rurfürstenthum wieber ein. v. L. wurde alebald nach Reducirung biefes Rorps jum Grenabier - Regiment b'Ungelelli, ben 18. Dec. jeboch auf fein Rachfuden, weil bie Garnifon biefes Regimente ibm nicht hinreichend Belegenheit gu feiner ferneren Ausbilbung bot, in Ermangelung einer Lieutenanteftelle ale Fahnrich jum Barbe-Grenabier-Regiment verfest, in welchem Regis ment er ben 7. Febr. 1785 wieber jum Gefonblieutenant 3m 3. 1789 murbe er jum Regimente . Abjutanten und ben 21. Jan. 1791 jum Premierlieutenant ernannt. 3m 3. 1792 nahm er Untheil an bem Felbzug in der Champagne und wohnte bier ben Gefechten im Balbe von Aragogne (bei Clermont) bei Gennecourt , Sammont (bei Longmy) und bem traurigen Rudzuge ber beutschen Truppen über ben Rhein bei, fowie ben 2. Dec. beffelben Jahres ber Ginnahme von Frankfurt a. D., bei welcher besondere bas Barbe . Grenadier : Regiment fich ruhmvoll auszeichnete. Den 6. Jan. 1793 mar er bei ber Ginnahme bon Sochheim (burch bie Preugen und Seffen) jugegen. Babrend ber barauf folgenben Belagerung von Maing (vom 23. März bie 22. Juli 1793) hatte v. E. Gelegenheit, burch Beifteegegenwart und entschloffenes Sanbeln gur Bereitelung eines im Fall bes Gelingens fur bas Belage= rungeforpe febr gefährlichen Unternehmens eines Theils ber Befagungemannschaft wesentlich beigutragen. Gine Schange, beren Befig fur bas Belagerungetorpe von großer Bichtigfeit war, war von ben frangof. Truppen burch Ueberfall genommen und nur burch bie unverzögerte Biebernahme berfelben , welche v. L. ale Abjutant eines fast gang blinden Kommanbeurs anordnete, wurden bie feindlichen Rolonnen, noch che fie ben bereite errungenen Bortheil benugen und fich in ihrer bedeutenden Starte entwideln tonnten, an ihrem Borbaben verhindert. v. 2. erhielt fpaterbin in Folge biefer tapfern That ben Militar=

perbienstorben. In berfelben Belagerung bei einem Ungriff auf bas Dorf Roftheim erhielt er einen Souf burch ben Stiefel, ohne jedoch felbft baburch verwundet worden ju fenn. Bei bem balb nach' ber Rapitulation ber Beftung Maing erfolgenden Ausmarich eines beff. Rorve unter Beneral v. Sanftein nach Flanbern (um bafelbft ju bem Rorpe bee Bergoge von York ju ftogen) murbe v. 2. bem Brigabe-Kommanbeur Oberft v. Burmb ale Abiutant beigegeben, auch bon bemfelben, nachbem er ben 16. Dai 1794 gum Sauptmann beforbert worden und somit in ber Stellung ale Brigade : Abjutant nicht länger verbleiben fonnte, fpaterhin öfter gur Dienftleiftung ale Abjutant bei ibm kommanbirt. In den Feldzugen in Klandern von 1794 und 1795 nahm v. 2. Untheil an ben Befechten bei Premont (während ber Belagerung von Lambercy) Abecon, Doudy, ber Schlacht bei Tourcoin, ben Gefechten bei Medeln, Boftel, Bommel, Thiel, Buren, Bentheim, Rad bem am 28. August 1795 ju Bafel zwischen Frankreich und Preugen und Rurheffen gefchloffenen Geparatfrieden mar-Schirten bie furbeff. Truppen im November in ihr Baterland gurud. 3m Jahr 1805 erhielt v. 2. vom Rurfürften Wilhelm 1. ben Auftrag, ben Grafen Bilhelm, alteften Sohn ber Frau Grafin v. Beffenftein, ju unterrichten und beffen Führer zu fenn. Den 23. April avancirte er gum Major im Regiment Garbe, tam aber nach ber am 1. Nov. erfolgten Befitnahme von Rurbeffen und Auflofung ber Purbeff. Truppen gleich allen benjenigen Officieren, welche feine Dienfte unter ber frangof. = westphalifden Regierung nabmen, in Gefangenschaft nach Luremburg. . v. 2. fcblug bie vortheilhafteften Bebingungen bes frangof. Gouverneurs, gleichwie eine ihm angebotene Stelle eines Bataillons. kommanbeure in würtemb. Diensten aus, aus Anbanalich. feit an feinen Landesfürften und in ber hoffnung, bag eine gunftige Benbung ber Dinge Diefen wieber in ben Befit feines Landes bringen werde. Rach einer breigebn. monatlichen Gefangenschaft im December 1807 baraus ent. laffen, kehrte er nach Raffel gurud, und weil er fich auch da, wo freilich auf Wiederherstellung bes Rurfürstenthums fast alle Aussicht geschwunden war, noch immer nicht entfcliegen wollte, Dienfte zu nehmen, ging er nach Efcwege ju feinen Bermandten. 2m 3. Marg erhielt er 1808 ben Befehl, fich alebalb bei bem Kriegeminifter gu melben. Da er wohl vermuthen konnte, daß dieß feine Unstellung bebetreffe, begab er fich guvor, um wenigstene bas lette Mittel nicht unversucht zu laffen, ju bem Gefchafteführer bee Rur-

fürsten in ber Abficht; burch benfelben ben Rurfürsten au bewegen, ibm, wenn auch nur ein geringes Bartegelb guaufichern, in welchem Kalle er Willens fen, feine Dienfte au nehmen. v. 2. hatte nicht die Mittel, um ohne Unftellung leben ju konnen, und ba ibm die erbetene Buficherung nicht ertheilt wurde, entschloß er fich, bie ibm angetragene Stelle ale Rommanbeur ber Grenabiergarbe anzunehmen. Die mangelhafte Disciplin, welche er bei Uebernahme biefes Regimente vorfand, wich balb einer befferen, worüber ibm ber Ronig feine befondere Bufriedenbeit ju erkennen gab, ibm ben Ritterorden beiber Sicilien verlieh und ihn ben 25. April 1809 jum Oberften ernannte. 3m Juni 1809 marfdirte ein Rorpe weftphalifder Trup. ven (barunter bie Grenabiergarbe) unter Unführung bes Ronigs Jerome nach Sachfen (bis Plauen) gegen bie Defterreicher, ging jeboch alebalb, nachdem bie öfterr. Armee von Napoleon bei Inaim gefdlagen, wieder - bas Barbe-Grenabier-Regiment nach Raffel — jurud. Den 15. Nob. 1809 erhielt v. L. vom Könige bas Prabifat Baron und ben 26. Jan. 1810 ben Orben ber westphälischen Rrone. Da v. 2. von Jugend auf bem Militarftand angebort und angebangen batte, fo mar ibm feine Ernennung gum Maréchal de logis und Adjoint supérieur, obaleich ein Beweis ber fonigl. Gnabe, nicht erwunscht und murbe auch feinem Bunfche, bem aftiven Militarbienfte nicht entzogen ju werben, willfahret. Den 20. April 1811 murbe er jum Brigabegeneral und ben 3. August jum Kammerheren bes Königs ernannt. In bemselben Jahre erhielt er ben Auftrag gur Organisation meherer Marschbataillone (gu Salberftabt, Quedlinburg), bes 2. und 8. Linieninfanterie-Regimente zu Rorbhaufen, fowie gur Inspettion über bie 1. Militarbivifion. Den 31. Marg 1813 erhielt er bas Rommando über die beutschen Truppen ber Befagung ber Beftung Magdeburg. Der Raifer Napoleon bezeigte ibm bei einer Inspettion biefer Beftung perfonlich feine Bufriedenheit mit bem Bustande biefer Truppen, benen, als aus ben Kontingenten vieler fleiner beutiden Stagten be= ftebend, bieber Gleichförmigkeit fowohl in ber Inftruktion, als in Bewaffnung und Ausruftung bedeutend gemangelt batte. Nach ber Schlacht bei Leibzig jedoch murden bie beutschen Truppen ber Befagung Magbeburge aufgeloft. Die ibm weiter angebotene Stelle eines Brigabegenerals lehnte v. 2. ab und reifte nach Raffel gurud, wo auch ber Rurfurft bereits wieder eingetroffen mar. Die allen Den= jenigen, welche in bem westphälischen Dienste eine bobere Charge bekleibet, ber Gintritt in bas neuorganifirte beffiiden Rorpe, nur mit bem Grabe gestattet murbe, welchen fie bis gur Auflösung innegehabt, murde v. 2. ale Dberftlieutenant jum Regiment Barbe gefest. Den 10. 3an. 1816 avancirte er jum Oberften und wurde Rommanbeur biefes Regiments; ben 19. September 1819 murbe er gum Rommanbeur ber Leibbrigabe ernannt und erhielt bas Rommanbeurfreug 2. Rlaffe bes Sausorbens vom golbenen Lömen, ben 14. Oftober 1820 die 1. Klaffe biefes Orbens. 2118 Regimentekommandeur führte er eine Menage in bem Regiment ein, wodurch viele bis babin noch bestandene Uebelftanbe beseitigt murben; auch errichtete er eine Regis mente Lebranstalt, in welcher Golbaten und Unterofficiere Belegenheit fanden, fich weiter auszubilden. Den 1. Marg 1821 murbe b. 2. an ben fonial. Sof ju Berlin gefandt, um bas am 27. Februar erfolgte Ableben bes Rurfürften Bilhelm I. anguzeigen. Der Ronig, welcher fich feiner noch aus ber Ginnahme bon Frankfurt und ber Belage. rung von Maing erinnerte, verlieb ibm ben St. Johanni. ter Drben und beschenfte ihn mit einer Tabatiere. Den 25. Märg 1821 murbe v. 2. bem Rurpringen - bem gegenwartig regierenden Rurfürsten Friedrich Bilbelm 1. - ale Begleiter beigegeben. Gein Austritt aus bem aftiven Militarbienfte murbe von allen feinen Rameraben auf. richtig bebauert und ihm von ihnen jum Beweis ihrer Unbanglichkeit ein ehrenvolles Gefchent überreicht, wie bieß auch bei feiner Berfepung aus bem Militarbienft zu einer Sofdarge im 3. 1810 von ben Officieren feines Regiments gefchab, indem ibn biefelben mit einem Ritterschwerte befcentten. 3m Geptember beffelben Jahres verheirathete fich v. 2. mit Fraulein Ernestine v. Urff, einer Tochtet bes bamaligen Gouverneurs von Raffel, Generallieutenant v. Urff. 3m Juni 1822 begleitete er ben Kurpringen auf einer Reise burch bie Schweig, wurde jedoch balb nach erfolgter Rudfebr von biefer Stelle entbunden und als Dbervorfteber bei ben Stiftern Raufungen und Wetter verfett; eine Ungnabe, bie er, nach 46jabriger untabelhafs ter und mit treuer Unbanglichkeit an fein Fürftenhaus geleisteten Dienstzeit, wohl nicht verdient batte und bie für einen Chrenmann um fo frankenber fenn mußte, ba fie Urfachen entsprangen, vor beren Ginwirkungen und Kolgen ein treuer, unbescholtener und vorwurfsfreier Diener ficher fenn follte. Bon feinem bieberigen Gehalte von 1800 Thirn. nunmehr auf den bon 800 reducirt, fab er fich genothigt, bas Anerbieten seines ebenfalls furz zuvor in abnlicher

Beife (mit einem Rubegehalt von 666 Thalern) außer Dienst geseten Schwiegervatere anzunehmen und ju ihm auf eines von beffen Gutern ju gieben. Im ruftigften Allter und in ungeschwächter Beifted = und Rorperfraft bem Stande entzogen, bem er von Jugend auf mit Leib und Geele ergeben und welchem er noch lange Jahre ein tha. tiges und nugliches Mitglied batte feyn fonnen, fuchte er im Rreife feiner Familie und im Genuffe ber Borguge. welche bas Landleben gewährt, einige Entschädigung für die ihm geworbene Burudfegung. Die Erziehung feiner brei Rinder, welcher er fich auf bas Baterlichfte widmete, füllte ben größten Theil feiner Beit aus. Roch mußte er ben berben Berluft erleiben, ben ihm ber Tob feiner über Alles geliebten Gattin bereitete; fie ftarb an einem Nervenfieber im 31. Jahre ihres Lebens. Nach erfolgtem Tobe auch feines Schwiegervaters, und ba feine beranwachsenben Rinder einen ausgebehnteren Unterricht erforberten, entfclof fich v. E. im Ottober 1835, wieber nach Raffel gu giehen. Der Rurpring und Mitregent, welcher ibm auch nach feiner Berabichiebung unverandert gewogen blieb, ernannte ibn im 3. 1832 jum Generalmajor à la suite und erhöhte noch im Jahr 1843 feinen Rubegehalt auf 1125 Thaler. b. &. erfreute fich bis in fein bobes Alter von 88 Jahren 6 Monaten, in welchem er in Folge einer ploblich eingetretenen Schwäche ftarb, einer borguglichen Befundheit und best freien ungehinderten Gebrauches aller Beifted = und Rorperfrafte, wohl in Folge ber fruben 216. bartung im Militarbienfte, ale auch feiner ftete febr foliden und mäßigen Lebensweife. In feinem vorgerudten Alter faft aller feiner früheren Freunde beraubt, fand er bennoch unausgesett Beschäftigung für feinen ftete thatigen Beift, ben er faft bis jum letten Augenblid in ungeschwächter Rraft behielt. Den größten Theil feiner Beit verwandte er auf Lekture, wobei ibm feine Sprachkenntniffe - englisch und frangofisch - febr ju Statten tamen; tägliche oft febr ausgebehnte Spaziergange maren ibm Bedurfnig und eine große Erholung , auch ale ein großer Berehrer ber Dufie verschaffte er fich manche vergnügte Stunde, ba er felbit noch im Stande mar, Flote gut zu fpielen. Er ftand fruh auf, lebte außerft maßig und brauchte nur wenig fremder Bilfe ju feiner Bebienung bis ju feinem Ende.

\* 288. Frau Josephine Weiß, geb. Maubry, Balletmeisterin zu Wien;

geb. im Jahr 1805, geft. ben 30. Dec. 1852.

Diefe in allen Sauptstädten Europa's befannte Frau mar von unbemittelten Meltern in Wien geboren, als Tangerin fur bas jofephftabter Theater gebilbet morben und hatte fich mit einem Schauspieler nieberen Ranges verebelicht. Da es ihre Aufgabe mar, junge Dabchen in ben Anfangegrunden ber Tangeunft für bas Ballet gu bilben, tam ibr ber originelle Gebante, bag es bie Schauluft reigen und gewinnreich werben fonnte, mit einer Schaar funftlerifc abgerichteter Rinber bie Belt ju burchziehen und theatralifche Borftellungen gu geben. Shre erften Berfuche in Bien gelangen. Darauf burchjog fie Gub-und Nordbeutschland, ging nach Paris und London. Schnell erwarb fie ein beträchtliches Bermogen und refrutirte ibr Ballettorpe burch allerlei Liften und Berfprechungen, bag bie ibr überlaffenen Rinder burch fie eine bebeutenbe Musftattung bei ibrem einstigen Austritt aus ber Tanggefellichaft erhalten follten. - Go ergoblich nun auch Schauspiele breffirter Rinder bem überreigten Publi. tum fenn, fo viel man auch bie Runft folder affenmäßiger Abrichtung bewundern mochte: ebenfo tiefes Mitleid, fo gerechte Indignation erregte boch biefer Diebrauch findlicher Wefen bei allen bentenben und fühlenben Menfchenfreunben. Mogen auch die Mittheilungen über die Torturen und Budtmittel, welche Frau 2B. bei ihren Schulerinnen anjumenben pflege, übertrieben, mogen auch bie Ungaben, bag fle ben Rinbern ben beften Unterricht in ihren Freiftunden angebeiben laffe, ber Babrbeit gemäß feyn : es ift und bleibt eine Berfundigung an ber Menschheit, eine gablreiche weibliche Jugenb ihrem eigentlichen Beruf in folder Beife zu entfremben und biefe Kinber zu blogen Genugmitteln berabzumurbigen. Die felbftfüchtige Spetulantin ftarb an einem Leibesichaben mit hinterlaffuna eines Bermogens von ungefahr 200,000 gl., welche jum Theil auf ihren noch lebenden Chemann, jum Theil auf einen nachgelaffenen Gobn übergeben werben. ficherung, bag jebes Dabden ihres Ballettorpe ein Rapital von 800 Rl. und eine Aueftattung erhalten werbe, fceint nach allen Radrichten, wie wir fcon andeuteten, eine trugerifche Lodfpeife gemefen ju fenn, woburch fie Rinber 289. v. St. Paul. — 290. Frhr. v. Bibra. 857

aus allen Lanbern , felbft aus Umerita , an fich gefeffelt batte. Ber wird ber Berlaffenen fich annehmen? B. Sain.

\* 289. .... von St. Paul,

ehemal, Sauptmann in ber ichlesm. bolftein'ichen Armee, gu Berlin; geb. im Sahr 1803 (1), geft. im Rov. 1852.

Geboren zu Berlin (?), studirte er, nachdem er sich eine gute Schulbildung erworben hatte, die juristischen Bissenschaften, vertauschte dieses Studium aber später mit der militärischen Laufbahn. Aber auch diese verließ er wieder und lebte dann, nachdem er seinen Abschieß er wieder und lebte dann, nachdem er seinen Abschieß genommen, als Schriftseller und Censor in Köln und nach dem März 1848 in Berlin als Privatmann. Im Laufe des schlesw. holstein'schen Krieges trat er in die schlesw. holstein'sche Armee ein. In der Schlacht bei Idstedt erhielt er eine lebensgefährliche Wunde und schied nach Beendigung des Feldzugs als Hauptmann aus der Armee. Er starb, noch nicht 50 Jahr alt, zu Berlin in den ersten Tagen des December 1852 und ward am Morgen des 10. Dec. auf dem schöneberger Kirchhofe zur Erde bestattet. Unter dem kleinen Trauergesolge demerkte man Brund Bauer, Mar Stirner, Scherenberg und Pernice-Smith.

Nachtrag.

#### \* 290. Dtto Freiherr von Bibra,

Staatstath und Romthur bes bergogl. fachfen ernefiin, hauserbens ju Meiningen;

geb. ben 10. Bebr. 1803, geft. ben 15. 3an. 1852.

v. B. war geboren als ber erfte Sohn bes Kammerberrn und Kammerbirektors Freiherrn Karl v. Bibra in Bibra, und ber Frau Amalie geb. Freiin v. Weibenbach. Nachdem er fich auf bem Symnasium in Meiningen für bas akabemische Studium vorbereitet hatte, bezog er die Univerfitat Jena, fpater Erlangen, um fich bem Stubium ber Rechtswiffenschaft zu widmen; nach beffen Bollenbung er einige Beit bie abvokatorifche Praris in Meiningen aus-Um 23. Oftober 1827 wurde er ale Affessor in bas Dber Landesgericht in Silbburghaufen berufen und am 2. April 1831 jum Rath bei bicfem Berichtehofe beforbert. 3m Jahr 1835 folgte er einer unter bem 2. April an ibn ergangenen Berufung ale vortragenber Rath im bergogl. Lanbesministerium, welche Stelle er, nachbem ihm am 17. Dec. 1839 unter ehrenber Unerfennung feiner Berbienfte ber Titel als geb. Justigrath beigelegt worden mar, bis jum Jahr 1841 belleibete. Um 4. Oftober gebachten Sabres wurde ibm bas burch ben Tob bes Ronfiftorial. bireftore b. Uttenboven erledigte Prafibium bes Ronfifto: rium in Silbburgbaufen übertragen. Gieben Jahre binburch wirkte er in biefer Stellung, ju ber ibn befonbere neben anderen preiflichen Gigenschaften fein religiod.firchlicher Ginn geeignet erfcheinen ließ, auf's Segenereichfte. Rachbem biefe Bwifdenbeborbe zugleich mit ber fruberen Regierung, in Folge ber Bewegungen bes Sabres 1848, bei ber von bem Ministerium Spefhardt ausgebenden neuen Organisation aufgehoben worden mar, jog v. B., jur Disposition gestellt, wieber nach Meiningen. icon im Oftober 1849 begann er eine neue, viel wichtis gere Thatigfeit. Das Ministerium von Spegbardt trat ab und v. Wechmar erhielt ben Auftrag, ein neues zu bilben. In biefest trat v. B. junachft proviforisch, aber icon bom 18. Dec. an befinitiv mit bem Titel Staatsrath, ale Departemente-Chef ber Juftig und bes Rultus ein. In biefer Stelle mar er bis wenige Stunden vor feinem Tobe unermubet thatig und wird namentlich ale Chef bee Rultus, wogu er besonbere burch bie in ber frubern Stellung erworbene genaue Renntnig ber firchlichen Berhaltniffe und Perfonen vorzugeweise befähigt mar, ichwer zu erfeben fen. Deben biefer feiner faatsamtlichen Thatigkeit muffen wir feines Wirkens auf ben Landtagen in rühmenbfter Unerfennung Erwähnung thun. Geit bem Jahre 1832 war er, pon bem Stande ber Rittergutebefiger gemähltes Mitglied ber meining'ichen Rammer und wirfte namentlich burch feine juriftifden Renneniffe bochft erfprieglich. Aber feine glangenbfte lanbftanbifche Thatigfeit entfaltete er nach bem Ausscheiben bes gebeimen Rathes v. Baumbach ale Land. marschall. Es gemahrte einen Genug, ju beobachten, wie meifterhaft er es verftanb, ben oft febr chaotifchen Stoff ber Berhandlungen mit ebenfo viel Klarbeit als Gewandt:

beit ju ordnen und bie Fragen gu ftellen, mit bem feinften Saft unnuge Reben abgufdneiben und mit ber größten Rube und Besonnenbeit leibenschaftlichen Aufwallungen au begegnen. Die als Landmarfchall gemachten Erfahrungen tamen ihm in bobem Grabe gu Statten, ale er fich in ber Eigenschaft bes Staaterathes ben Bogen unferer mandmal etwas fturmifden nachmärzlichen Rammer aus. fegen mußte. Da that bie früher von ihm gewonnene und bethätigte Rlarbeit, Gewandtheit, Rube und Befonnenbeit recht noth. Und wir hatten mehrfache Belegenheit, Diefe Gigenschaften im glanzenbften Lichte zu beobachten. Bie fein öffentliches Leben, fo war auch fein baueliches mufter. baft. Um 5. Det. 1829 hatte er fich mit Fraulein Marie Antonie v. Uttenhoven vermablt. Gieben Rinber entfproften biefer gludlichen Che, von benen zwei bem Bater im Tobe vorangegangen find. Geit meheren Jahren marb b. B. von Beit ju Beit von forverlichen Leiben beimgefucht. aegen bie er mehrfach in Babern Silfe fuchte. Die ftattgefundene Geftion hat ergeben, baf fie in einer außer. gewöhnlichen Erweiterung bes Bergens und in ber Berbartung der Leber ihren Grund gebabt haben. Doch gerade in ber letten Beit bor feinem unerwarteten Tobe ichien fein Befundheiteguftand befriedigenber. 2m 15. 3an. arbeitete er noch bis gegen Abend auf feinem Bureau und weilte bann noch beiter und anscheinend wohl in einem befreundeten Familientreife. Rach Sause gurudgetebrt, traf ihn ein sofort töbtlicher Schlagflug. Seine irbifchen Ueberrefte find nach Bibra gebracht worben, um bort in ber Familiengruft beigefest ju werben. Bablreiche Freunde und Berehrer bes Berftorbenen begaben fich borthin, um bem Montage, ben 19. Jan., Bormittage ftattfindenben feierlichen Leichenbegangnife beizuwohnen.

# \* 291. Dr. jur. Friedrich Wilhelm August v. Kerften,

herzogl. anhalt-bernburg'fder geh. Rath, Rommandeur und Ritter vieler boben Orben, ju Bernburg;

geb. ben 19. Dec. 1773, geft. ben 25. 3an, 1852.

Die Aeltern bes v. R. waren ber fonigl. preuß. unb fürfil. anhalt-bernb. Poftmeifter, Friedrich Albrecht Kerften zu Bernburg und bessen Gattin, Friederike geb. Grafhoff. Bevor ber Bater jedoch die Anstellung als Postmeister 1788

erhielt, bewirthichaftete er eine Beit lang in Grona (einem Dorfe bei Bernburg) fein bafiges Landgut und bier in Grona mard unfer b. R. ale bas mittele von brei Gefcwiftern geboren; bier murbe er tonfirmirt und jum Somnafium in Bernburg vorbereitet. Dach erlangter Reife bezog er im 18. Jahre feines Altere bie Univerfitat Salle, wo er burch feltene geiftige Begabtheit begunftigt, feine juriftifden Stubien vollenbete. Nach Bernburg gurudgefebrt, murbe er nach mobibeftanbener Prufung, 22 Jahre alt, ale Regierungereferendarius angestellt. 3m 3. 1796 tam er nach Barggerobe, wo ibm die Recepturgefchafte furge Beit übertragen murben. Beil aber fomobl fein Ueberfluß an Juriften bamale im Lande mar, ale auch und noch mehr, weil er burch Schnelligfeit und Scharfe im Urtheil, verbunden mit einer leichten geiftigen Beweglich. feit ben Blid feines Fürften auf fich gelenkt hatte, fo wurde er 1799 gur Beforgung ber Aftuargefchafte bei bem bortigen Juftigamte jum Juftigfommiffar in Barggerobe erhoben und ein Jahr barauf nach Denfionirung beo Sof. rath Steiner, jum Juftigamtmann gu Barggerobe und Guntereberge und Juftitiarius bes fürftl. Forftamtes, ber Bergwerks : und Gifenbutten . Rommiffion mit Gis und Stimme ernannt. In Diefer Stellung, 1808 mit bem Titel Forstrath belegt, erwarb er fich fowohl die Buneigung feines Fürften, ale namentlich in ben Rriegejahren 1806 und 1807, wo er felbft mehrfach in Lebengefahr gerieth. auch eine ungemeine Liebe feiner Umteinfaffen. Unter'm 8. Marg 1816 murbe er gum Regierungerath mit Gis und Stimme in bie bergogl. Lanbedregierung nach Bernburg berufen. Er erhielt bier namentlich bie Bermaltung ber Landespolizei. Que Unbanglichkeit an feine theuren Barggeroder wirkte er befondere fur bie burch ben Brand am 30. Oft. 1817 verungludten Bewohner jener Stadt. Durch Berwenbung nach allen Geiten wendete er ihnen außer ben Naturalien eine Gelbsumme von gegen 12,000 Thaler gu. Bei bem ihm eigenthumlichen rafchen Ueberblick aller Berbaltniffe eignete fich v. R. aber auch febr gut zu biplomatifden Bermenbungen und fein gurft, ber feine Brauch: barteit barin wohl zu ichagen wußte, bat ibn oft zu folden Miffionen, namentlich bei bamaligen Familienangelegenbeiten bes bergogl. Saufes ausgewählt. Begen des von ihm 1823 gwifden Unbalt = Bernburg und Dreugen abgefcbloffenen Steuervertrage empfing er ben rothen Ablers orden 3. Rlaffe. 3m Jahr 1828 wurde er jum gebeimen Regierungerath ernannt und in ben Abelftand erhoben.

Drei Rabre fpater jum Prafibenten ber Lanbebregierung beforbert, erhielt er jugleich bas Direttorium ber in bems felben Sabre vom Bergog Mlerius") errichteten Civilbieners Bittmen . und Baifenanftalt und ein Sahr fpater ben Borfit in bem neugeschaffenen gebeimen Ronferengrathe In biefer boben und einflugreichen Stellung entfaltete b. R. feine Thatigteit nach Innen und Augen, wie nur ein Mann in Diefem gereifteren Lebensalter, reich an Erfabrungen, burch die Rube und Rlarbeit feines Muges geleis tet und von bem ebelften Billen belebt ju entfalten vermag. Um 28. Mai 1845 feierte v. R. bas 50jabrige Jubelfeft feines Staatebienftes. Bablreiche Beweife ber Enabe bes bergogl. Saufes, fowie aus allen Theilen bes Landes famen ibm an biefem Tage ju. Außer vielen und reichen Gefcbenten empfing ber Jubilar ben Gebeimerathe. Titel unb bie goldene Debaille fur 50jabrige Dienfttreue; ber Ronia bon Preugen fendete ihm ben Stern gum rothen Ablerorben 2. Rlaffe; bie Juriftenfalultat Salle bas Ghrenbiplom ale Doftor beiber Rechte. Den fcmedifchen Rordfternorben batte v. R. icon im Sabr 1841 megen feiner Betheiligung bei Errichtung eines Denkmale ju Ghren ber beiben Schwebenkonige, Guftav Abolph und Rarl Johann. in ber Mabe bes anbalt'ichen Dorfe Goris, erhalten. Dit forperlicher und geiftiger Ruftigkeit lentte ber Gefeierte auch noch ferner bas Staatsruber und murbe vermoge politisch biplomatischer Beziehungen 1846 im December auch bom Ronige ber Belgier mit ben Infignien eines Gronofficiere bee Leopoldordene begnabigt. Go brach bas verbangnifvolle Jahr 1848 an. Gine ber wichtigften Beranderungen in ben Staateeinrichtungen bee anhaltsbernb. Landchens war unter'm 24. Juli bie Auflofung bes bergogl. geheimen Ronferengrathes und ftatt beffen bie Ginfegung eines Staatsminifterium, worin v. R. bie Stelle eines Prafibenten einnahm. Cowie es bas Schidfal aller beutiden Minifterien bamale aber war, verbrangt ju merben, fo erreichte auch biefes unter'm 13. Det. b. 3. feine Ends fcaft und v. R. wurde unter'm 14. Det. beffelben Sabres bom Bergog aufgeforbert, ein neues Minifterium gu bilben. Da ein foldes aus mehrfachen Grunden fofort nicht gufammengebracht werben fonnte, fo murbe v. R. auf fein Unsuchen ber fernern Dienfte im Staate mit bollem Behalte gnabigft entlaffen. Bon nun an wibmete er fich im Rreife einer liebvollen Gattin und zweier boffnungevoller

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. t. R. Refr. S. 238.

Entel, bem ftillen traulichen Familienleben. Ge ichien ibm jedoch am Orte feiner vieljährigen einflugreichen Birtfam. feit nach fo manchen von ber Beit bervorgerufenen Beranberungen nicht mehr gu gefallen; benn er vertaufchte feinen Bohnort Bernburg mit bem burch fein wohlfeiles und gefelliges Leben fo einladenden Berbft, mo er jedoch in gleicher Burudgezogenheit lebte, bis er an Alterfcmache entichlief. Gin prunklofes Begrabnig führte feine Webeine gur Rube und ein folichter Bogen in ber Rirchhofemquer mit bem Ramen bes Berftorbenen bezeichnet fein Grabmal. Gine Gattin, eine Tochter, ein Schwiegerfohn und brei Entel betrauerten feinen Berluft; benn aus ber mit Frieberife, zweiten Tochter bes Dberjagermeiftere v. Schlotheim im Oftober 1810 gefchloffenen Che war ihm nur eine Tochter geboren, die fich mit bem Rammerberen v. Bellfelb verheirathet hat. Cowie v. R. burch die Gaben feines Berftanbes fich auszeichnete, nicht minber reich war er bom Schöpfer mit Gaben bes Bergens und Gemuthes bebacht, wogu fich noch ein ebenfo gutes Gebachtniß gefellte. Bon Ratur gu einer ftete beitern, launigen, nicht felten pon treffendem Bis begleiteten Stimmung war er ein febr munterer und angenehmer Gefellichafter. Much herrichte in feinem Saufe febr viel Milbthatigfeit gegen Urme und Nothleidende, fowie große humanitat gegen Untergebene ein besondere hervortretender Charaftergug mar. Rounte er baber nicht Jebem in feinen Bunfchen und Bitten immer Benuge leiften, fo lag es weniger in feinem Billen, ale in andern oft unüberwindlichen Sinderniffen und muß bas Urtheil beshalb febr rudfichtevoll fenn. Mus allen Rreifen, in benen er jemale gewirft, begleitete ibn beshalb noch bis in bas fpatefte Alter eine große Unbanglichkeit, was fich bei feiner Jubelfeier febr lebendig bethatigte. Bon Rorper febr groß, boch nicht gerabe fraftig, tonnte v. R. bei folden vielen und anhaltenden Unftrengungen nur burch eine febr geregelte Lebensweise fo alt werben.

#### 292. Peter Haberthür, fath. Pfarrer zu Bettlach (Schweiz); geb. den 24. Oft. 1803, gest. den 3. Febr. 1852\*).

S. wurde zu Breitenbach, einem Dorfe im folothurn's ichen Amte Dorned, geboren. Das Schidfal, ober beffer,

SPACE SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

<sup>\*)</sup> Rirdenzeitung fur bie tath. Comeig. 1852., Dr. 8.

Gottee Rugung führte ben Anaben frub nach Solotburn. wo er Gelegenheit hatte, fich ju einem eblern Berufe aut. gubilben. Bon ber fogenannten Principien : ober Borbereitungsschule an, in die er im J. 1816 trat, machte er alle Kurse des Gymnasium und Lyceum zu Solothurn burch. Er ftubirte mit ungemeinem Fleife und machte einen bemfelben entfprechenben Fortgang, obicon er Un. fanas mit mander Roth und Bedrangnis und mitunter auch mit Rranflichkeit ju tampfen batte; fast überall er= rang er fich einen Plat unter ben Erften und trug manch fconen Preis bes Fleißes und Fortganges babon. feine Aufführung mabrend ber Studienjahre betrifft, fo erwarb er fich von allen feinen Lebrern bas Beugniß eines frommen, in feinen Sitten untabelhaften Junglinge. 3m 3. 1827 vollendete er feine theologischen Studien und ging in bas Seminarium ju Freiburg in ber Schweiz, um fich bafelbft zum priefterlichen Stanbe porzubereiten; bafelbft empfing er auch im 3. 1828 bie beiligen Beiben. Er wurde auch fogleich in bie Seelforge eingeführt, indem er ale Bifar nach Buren zu bem alten und franklichen Pfars rer und Bicebefan Deter fam. Spater murbe er in gleicher Gigenschaft bei bem ebrwurdigen und unvergeflichen Pfarrer Müller in Biberift, angestellt. Bar &. in seinen Stuer fich ale junger Priefter burch ungeheuchelte Frommig. feit und unverdroffenen Gifer in ber Seelforge aus. Doch immer gebenten die Pfarrgenoffen bon Biberift feiner in Liebe, und ale er Pfarrer geworben, erhielt er von ihnen thatfächliche Beweife ihrer Uchtung und ihrer Dantbarkeit. 3m 3. 1830 ernannte ibn bas Stift ju Solothurn als Rollator jum Pfarrer von Bettlach im Umte Colothurn: Lebern und er fant biefer eben nicht reich botirten Pfarrei bis an feinen Tod bor, ohne je ben Bunfch ju außern, auf eine reichere Pfrunde beforbert ju werben. Wohl flieg bieweilen in ihm ber Gebante auf, als Diffionar nach Amerita zu geben, weil er glaubte, bort finbe fich ein weiteres Feld fur feinen Gifer, ober bort fen größerer Dan. ael an fatholifden Beiftlichen; aber er horte bie Gegen. grunde, die ihm feine geiftlichen Freunde vorlegten, willig an und gab benfelben gerne nach. Bettlach war alfo für ben Seligen ber Beinberg, ben er pflegen und bearbeiten follte; und er bearbeitete ihn mabrend feines zwanzigiahe rigen Wirkens eifrig und unverdroffen und nicht ohne fegenbreichen Erfolg. 2018 Religionblebrer erfüllte er treu feine Pflichten; ohne bie wichtigfte Urfache unterließ er

nie, weber bie Predigt noch bie Chriftenlebre, bereitete fich immer mit Ernft gu feinen religiofen Bortragen vor und flehte jedesmal mit Inbrunft, daß der Gerr ba, wo er pflanze und begieße, ben Gegen und bas Bachsthum gebe. Im Beichtftuble und im Krantenbefuche mar er unermubet und wie überbaupt in allen feinen priefterlichen Funktionen, fo mar ibm auch bier aller Mechanismus und Schlendrian jumiber und er that Alles mit Ernft und erbaulichem Gifer. 216 Liturg fant er am Altare bes Beren mit jener ernften, wurdigen, frommen Saltung, mit welcher bas Beilige behandelt werben foll; und biefe Burbe mar nichte Erfunfteltes, fie tam von feinem lebenbigen Glauben und von ber innigen Anbacht feines Bergens. Es war fein beständiges Denten und Gorgen, wie er ben Gifer ber Pfarrfinder rege erhalten, bie Guten ftarten, bie Lauen aufweden konnte. Um bei ber Jugenb Frommigkeit, Sittsamkeit und überhaupt die biefem Alter auftebenben Tugenben ju forbern und ju fichern, führte er bie fechesonntägige Undacht jum beil. Alopfius ein. Um bie Ermachsenen jum öftern Empfang ber beil. Gaframente ju bewegen und jum Gifer im Guten ju ermuntern, errichtete er bie fo weit verzweigte Brubericaft vom Bergen Maria. Ueberhaupt mar S., wie im eigenen Leben und Banbel, fo auch in feinem priefterlichen Birs fen bis zur Mengitlichkeit gewiffenhaft. Wie firchlich fein Sinn gemefen, geht icon baraus gur Genuge berbor, bag ibm auch bas Unwesentliche in firchlichen Dingen burch bas Alter ober bie firchliche Ginfepung fo ehrwurdig mar, baß fein Urtheil barüber Manchem gu einseitig fcheinen mochte. Dem Berewigten fehlten mancherlei Beimfuchungen und ichwerere Prufungen nicht. Sarte Schlage trafen feine Bermanbtichaft und luben einen großen Theil ber Sorge für vermaif'te Bruberkinber auf feine Soultern. S. that, mas er fonnte; ja, wir burfen fagen. er that mehr, ale er gu thun verpflichtet mar. Die Bermaif'ten fanben in ihm einen zweiten Bater. Die Dugeftunden, bie ihm die Pfarrgeschäfte übrig ließen, bermenbete er, um fie gu unterrichten; von feinen Depoten wirkt bereits einer ale Beifflicher, ein anderer ftubirt gu Freiburg im Breisgau. Bie ein liebevoller Bermanbter, fo mar er auch ein warmer Freund. Für feine ebemaligen Lebrer und für feine geiftlichen Mitbruder, mit benen er im innigern Bertehre fand, batte er Alles gethan und Alles bingegeben. Geine einzige, ober wenigstens feine liebste Erholung war es, seine Freunde bei fich au feben,

ober fle ju besuchen und fich mit ihnen mit ber offenbergig. ften Bertraulichkeit ju unterhalten. Aber auch bei folden Befuchen burfte man fich barauf gefaßt machen, bag er bas Gefprach auf ernftere Dinge leitete, von feinen Freuden und Leiben ale Geelforger fprach, ober bie Anwesenden um ibre Unficht über biefen ober jenen Paftoralfall befragte. Ginen großen Theil feines priefterlichen Lebens war S. von Krantheiten geplagt. Lange Beit Plagte er über Bruftbeschwerben; fpater tamen Dagenleiden unb Befcwerben bes Unterleibes, bie fo junahmen, bag fie bie ernftlichften Beforgniffe erweden mußten. Das Uebel ichien aber ber Runft ber Mergte ju weichen; benn er fublte fich beffer, und wenige Sage por feinem Sinfcheiben fandte er an feine Freunde bie troffliche Runde, es gebe mit ibm gut und er febe einer volltommenen Genefung entgegen. Aber biefes Gefühl bes Befferfenns mar, wie es leider! oft ber Kall ift, bas Borgeichen bes nabenben Todes. Um Fefte ber b. Lichtmeg las er bie Fruhmeffe, wohnte bem nachmittägigen Gottesbienfte bei und banfte am Schluffe beffelben bem gefammten Bolle für bie ibm mabrend ber Beibenstage feiner Krankbeit ermiefene Theilnahme und Fürbitte, ermahnte alle ju neuem Gifer im Guten; auch er werbe mit erneuter Rraft feines beiligen Umtes pflegen und für bie Bohlfahrt und bas Beil feiner geliebten Pfarrfinder arbeiten. Diefe Borte, bie ber Pfarrer mit ficht-barer Ruhrung fprach, und von welchen bie Buhörer auf's Dieffte ergriffen murben, maren bie letten, welche bie Pfarrfinder aus bem Munde ihres verehrten Seelenbirten vernehmen follten. Um 3. Febr. las er noch bie b. Deffe und fühlte fich ben gangen Bormittag beffer; ale je in feinem Leben, wie er fagte. 218 feine Schwefter ibm ge. gen 12 Uhr bas Mittageffen brachte, fant fie ibn betenb bor bem Bilbe ber b. Jungfrau. Er feste fich bann gu Tifche und fing an, mit gutem Appetit fein Dahl ju geniegen. Aber balb borte bie Schwefter, Die fich wieber entfernt batte, ein Geräufch, eilte binauf und fand ibn pom Schlage getroffen, aber noch bei vollem Bewußtfenn. Er befahl, fcnell nach bem Beichtvater und bem Urgte gu fchiden; allein es war ju fpat, in wenigen Minuten war er eine Leiche, und bald berfundete bas bei folchen Trauerfällen übliche Geläute aller Gloden ben Pfarrgenoffen, daß ihnen ihr Geelforger entriffen fen. Wie febr ber Berftorbene geachtet und geliebt mar, zeigte fich am Begrabniftage, ben 5. Sornung. Dicht blos aus ber Pfarrei. fondern auch aus ben Nachbargemeinden ftromte ungeachtet R. Retrolog, 30. Jahrg. 55

ber außerft ichlechten Bitterung bas Bolt in Daffe nach ber Rirche in Bettlach , und ale bei ber Leichenrebe ber Prediger an die Borte erinnerte, bie ber Pfarrer gum lettenmal an feine Pfarrtinder gerichtet, fullten fich bie Mugen Aller mit Thranen und von mancher Seite borte man lautes Schluchzen. Es verbient bier angeführt gu werben, bag ber Gemeinberath von Bettlach nicht nur fur ben Pfarrer mabrent feiner Rrantheit und nach feinem Tobe bie größte Theilnahme bewiefen, fonbern auch mit allem Ernfte fich bafur verwendet bat, bag er einen mur-Digen Rachfolger erhalte. Babrent ber letten fiebengig Sabre batte die nicht reiche Pfrunde bas Glud, nur von amei Pfarrern beforgt gu werben. Pfarrer Bagi wirfte in ibr, ale in feiner erften und einzigen Pfarrei funfzig Jahre lang bis gu feinem Tobe; ibm folgte ber unvergeg. liche S., ber bafelbft zwanzig Sabre Pfarrer war und ein fo fcones Andenken binterlaffen bat. the State of the Francisco with the State of the

### \* 293. Karl Gottlob Tobt,

ton. fachf. geb. Regierungerath, ehemal. Mitglied ber proviforifcen Regierung Cachfene in ben Maitagen 1849, ju Ricebach bet Burich; geb. ben 20. Det. 1803, geft. ben 10. Mary 1852,

Die Perfonlichkeit biefes Mannes, früher getragen von ben politischen Parteien freifinniger Richtung, fpaterbin fortgeriffen bon ben Sturmen ber Ultrabemofratie, liefert ben Beweis, wie fcmer es ift, bei aller Gewöhnung an ehrenhafte Thatigfeit und tabellofe Befittung, obne Charafterftarte einen ficheren Weg burch's Leben einaubalten. Wir konnen feine Biographie nur in größeren Sauptumriffen geichnen; eine fpeciellere Darlegung wurde Die Berbeigiehung ber Geschichte bes politischen Umichwunges feines Baterlandes in dem legten Jahrgebent nothig machen. - I. war ein Boigtlander von Geburt. Gein Bater mar ein Mann, ber bei ber nieberen Ergiebigfeit feines angelernten Gewerbes - er mar Duffelinweber bon Profession - in anberen Sachern feinen Lebenbunterbalt suchte und fand. Er mar, je nach Beit und Umftanden, Drecheler, Gurtler, Tifchler, Uhrmacher u. f. w.; Die Sauptnahrungequelle für ibn und bie Geinigen murbe jedoch ber ichmunghafte Betrieb einer erpachteten Schentwirthschaft, in welcher auch ber Gobn Dienfte zu leiften batte. Das Stabtchen Auerbach, in welchem auch ber Sohn geboren mar, bot ihm Gelegenheit ju feiner ele.

mentarifden Ausbilbung, fowie gu feinem erften Untertommen. Seine wohlgefällige Sanbidrift gab ibm Gele. genheit, burch Schreiberdienfte ben erften Erwerb fich ju verschaffen. Gin Abvotat , ber einen folden Gehilfen beburfte, nahm ihn in feine Expedition und I. gewann bier fo viel Fertigeeit in juriftifden Formen und Formeln, daß fein Principal ihm rieth, auf der betretenen Laufbabn ju beharren, indem es ihm an gunftigen Erfolgen gewiß nicht fehlen werbe. Allein in ber Bruft bes fecheschniab= rigen Sunglinge erwachten gang andere Buniche; er felbft wollte bie Jurisprudeng erlernen, trieb mit bem größten Gifer die Elemente ber lateinischen und griechischen Sprache und erfreute fich folder Erfolge, bag er im 3. 1820 bas Gymnafium gu Plauen beziehen fonnte. Da bie paterliche Unterftubung nur eine febr geringe war, fo befriedigte er feine allerdinge geringen Bedürfniffe burch Unterrichte. ertheilung, Die ihm manches Saus öffnete und nebenbei einen, wenn auch färglichen, Chrenfold eintrug. Die Lehrer waren mit feinem Fleife und fittlichen Betragen wohl aufrieden; nur bem Reftor wollte fein altdeutscher Rod und haarschnitt nicht gusagen. Wohl porbereitet ging er gu Oftern 1824, ale 21jabriger Studiofue ber Rechtswiffenschaft, nach Leipzig. Gein Schulreftor batte recht geseben; es war etwas politischer Sauerteig in bem jungen Tobt. Denn in Leipzig mar er ein belebenbes Element einer Studentenverbindung mit folder Richtung, ber fogenannten Burfchenfchaft. Wir baben ichon anderwarte unfer Bedauern barüber ausgesprochen, daß bie akabemifche Jugend zu irgend einer Beit nach biefer Seite bin abgeirrt ift. Das "in Politit machen" pagt nun einmal nicht für unreife Junglinge, bie nur bagu ba find, um Etwas zu lernen. Gie ftreifen muthwillig ben Schmels von der Bluthe ihres Dafenns, verberben fich die Lernzeit und werden altbartig, ebe fie baju alt genug an Sabren find. Der fonft tabelfreie Student aus Auerbach murbe im 3. 1826 megen Untbeilnabme an verbotener Berbinbung mit dem consilium abeundi auf zwei Jahre bestraft. Da es ihm an Mitteln fehlte, auf bie Dauer Diefer Beit eine andere Universität ju befuchen, fo ging er in bie Beimath und ftubirte und reifte in engeren und weiteren Kreisen. Daß er fleißig gewesen fenn muß, beweist ber Umftand, baß, ale er nach Ablauf feiner Strafzeit wieder nach Leipzig gurudtehrte, um feine juriftifche Prufung gu besteben (Febr. 1829), er nicht allein die erfte Cenfur babon trug, fonbern auch bon bem borguglichen Buriften, 55 ¥

bamaligen Senior bes Schoppenftuhle, Dr. Bed ju Leip: gig, ju feinem Amanuenfis ertoren murbe. Er blieb in Diefen ihm angenehmen Berhaltniffen, bie ihn im 3. 1830 ber Stadtrath ju Treuen, auch einem boigtlanbifchen Städtchen, jur Uebernahme ber bafigen Stadtidreiberftelle abrief. Die Umficht und Energie, mit welcher er ben bort ausgebrochenen unruhigen Bewegungen jenes Sabres entgegentrat, verschaffte ibm einen gewiffen Ruf in ber Umgegend, und fo mablte ibn bie Stadt Aborf im 3. 1832 ju ihrem Burgermeifter; im folgenden Jahre jugleich jum Stadtrichter, ba ihr die Ausübung ber ftabtifden Gerichts. barteit guftant. Dbicon er fich gleich Unfange burch Uebernahme ber Redaftion bes "Aborfer Bochenblattes" einen weiteren Wirkungefreis verschaffte und namentlich feine liberalen politischen Unfichten geltend zu machen fucte, fo maren es boch immer nur febr befdrantte Bers baltniffe, in benen er feine allerdinge auf gemeinnubige Brede gerichtete, im Bangen anerkennenewerthe Thatig. feit außern fonnte und niemale wurde er ju einer allgemeineren Beachtung gelangt fenn, ale welche jeber Bermaltungebeamtete feiner Stellung erringt, wenn nicht bie politischen Bogen ber Beit ibn emporgetragen batten. -Die erften fonftitutionellen Landtage bes Ronigreiches Sachfen , gabm aus Gewohnheit und burch eigenthumliche Mifdung ihrer Mitglieder, trugen feine oder boch nur febr geringe oppositionelle Farbung; murbe getampft, fo war es meift ein Rampf ber Stande unter fich über laftige Gerechtsame, Angriffe bes britten gegen bie Bevorrechtungen ber Ariftofratie; Principienfragen tamen taum gum Borfchein. Auf bem Landtage 1836 erfcbien T., von feinem Bablfreife berufen, und mit ihm ein zweiter Boigt. lander, Abvotat v. Diestau aus Plauen; mit Beiben ichien ein neuer Beift ber Opposition in ben Standefaal einzugieben, fouf zwar noch feine Resultate, bereitete fie aber vor. Schon auf bem folgenden Landtage, 1839, wo I. wieder erfchien, mit ibm, an Diestau's Stelle, ber gleichgefinnte, vielleicht noch geiftesträftigere Abvotat Braun aus Plauen und ber britte oppositionelle Boigtlanber, Otto v. Wagborf, wurden bie Ungelegenheiten ber Preffe icharf besprochen, I. gum Berichterftatter ernannt und ber borgelegte Entwurf eines Prefgefeges fo liberal umgewandelt, daß die Regierung fich veranlaßt fand, ibn gurudzugieben. Den Untrag auf eine Udreffe, fcon bem vorigen Landtage vorgelegt, erneuerte I. wieberum bochft bringlich, obicon abermale vergebene. Erft

ber folgende Landtag, 1842, brachte ibm eine Majoritat: boch verfagte bie Regierung ihre Buftimmung. Seit biefem Landtage maren verschiedenartige große Bewegungen burch bas Land gegangen; Die Agitationen wegen eines endlichen Prefgefebes, die Forberungen bes mundlichen und öffent. lichen Gerichteverfahrene, Die firchlichen Ungelegenheiten Des Deutschkatbolicismus, ber Lichtfreunde: Alles hatte Die Bemuther aufgeregt. Saft in allen Städten maren Burgervereine entstanden, in benen der burgerliche Fortidritt gepredigt murbe; eine Denge Tageeblatter hatten bie gemeinfamen Ungelegenheiten mit mehr ober weniger Dagie gung, mit größerer ober geringerer Besonnenbeit besprochen (unter letteren bie von I. influirte "Umeife"). Go mar ber fünfte konstitutionelle Landtag berangenabt, von meldem man auf ber einen Geite ebensoviel hoffte, als man auf ber anderen fürchtete; er entschied Richte. Das einzige bleibende Resultat mar bie allgemeine Erbitterung eines großen Theiles ber Regierten gegen bie Regierung. bie Loderung aller Banbe bes Bertrauens, Die bauernbe Aufregung ber Gemuther bei icheinbar außerer Rube. Go nabete bas Sahr 1848; Die Erscheinungen von Außen brangen auf's Reue aufregend in die Daffen ein. Um 12. Darg biefee Sabres versammelten fich im Schutenbaufe gu Leipzig mehere Mitglieder ber gewichtvollften Oppofition bes letten Landtages; unter ihnen namentlich Tobt, Dberlander, Schaffrath, Joseph; mit ihnen bie Rubrer ber leipziger Bewegung: Blum'), Biebermann, Roch, Rlinger u. 2. Ohne alles Mandat, ohne alle und jebe Bes rechtigung gur Bornahme einer folden Babl, ernaunte bie gablreiche Bolkeversammlung auf ben Ruf aus Sep. penbeim und Beibelberg ju Bertrauensmännern in bas Borparlament Blum und Biedermann und, da Erfterer ablebnte, Tobt. Benige Tage barauf traten fammtliche fachf. Minifter jurud und es bilbete fich bas Minifterium Braun. Pfordten Georgi-Solgendorff. - Much ber Bunded. forberte von ben Regierungen bie Bufenbung von Bertrauensmannern, um eine neue Berfaffung ju bergthen, und bas fachf. Ministerium, welches in I. ben pornehmften Leiter ber bieberigen Opposition erachtete. betraute biefen mit ber wichtigen Miffion, mabrent nun Blum in bas Borparlament eintrat. Um feinem Gefanbten auch außere Geltung ju verschaffen, ernannte ibn bas Minifterium jum gebeimen Regierungerathe und er blieb

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 26. Jahrg. bes R. Retr. G. 911.

auch nach feiner Rudtehr minifterielles Organ bem ganb. tage von 1849 gegenüber. Bei ber allgemein berrichenben Stimmung lagt fic benfen , was ber am 18. Darg eröffe nete außerorbentliche Landtag ale Gegenftand feiner Beftrebungen fich auserfeben batte! Das Refultat bes bon ibm erpochten neuen Bablgefepes follte balb fich funb geben. Die Manner ber fruberen Oppofition vom Sabt 1845, Todt, Schaffrath, Joseph, Benfel u. A. maren bet ben neuen Bablen burch bie Ultra's von ber Linten als veraltet geachtet; Tafdirner unb v. Trutfdler") ftanben an ber Spige ber jungen Oppofition. - Doch wir laffen bie inneren flürmischen Berbanblungen biefer Rammern. biefes "Unverftanblanbtages", wie er in Sachfen genannt murbe, unberührt und wenden une ben außeren Greig. niffen ju, in beren Gefolge I.'s Schidfal feine lette Benbung nahm. Alle bie zahllofen Bereine Sachfene, unaufborliche Deputationen ber vornehmften Stabte bes Landes trieben die Regierung gur Unnahme ber in Frant. furt beliebten Reicheverfaffung, jur Ginführung ber Grund. rechte; am Deiften fturmte gur Erreichung biefes Bredes bie außerfte Linte ber aufgeloften Rammer, ber fich enb. lich, angfilich geworben, auch die gemäßigte Partei an-Run war fein Stillftand mehr gebentbar. Daffen ftanben auf, Barritaben murben errichtet, Buguge bewaffneter Saufen ftromten aus ben entfernteften Ge-Um 4. Dai begab fich ber Ronig, an genben herbei. Freiheit und Leben bebroht, nach bem Ronigstein. Tafdir. ner und feine Gefinnungegenoffen batten, abgefeben von aufregenber Thatigfeit unter ber aufrührerifchen Menge, boch einer bireften Ginmifdung in bie Leitung bes Muf-Jest marfen fie bie Daste ab. ftanbes fich enthalten. Tafdirner erflärte por versammeltem Stadtrathe Die Roth. wendigfeit einer "proviforifden Regierung Sachfens", rief bie noch anwesenden 19 Rammermitglieder jufammen, und forberte fie auf, bie Babl ber Mitglieder jener Beborbe Tobt, Beubner und im Ramen bes Lanbes ju mahlen. Tafdirner murben burch Afflamation gewählt, unter bem Belaute aller Gloden auf bem Baltone bes Rathbaufes bem verfammelten Bolte vorgestellt und biefe "Regierung" ale ju Recht bestebend öffentlich proflamirt. Tafdirner batte mit fluger Berechnung E.'s Babl berbeigeführt. Tafdirner I. mar, wie icon angeführt, bas haupt ber Opposition gemefen, gulest aber in bas linte Centrum gurudgebrangt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 27. Jahrg. bes R. Retr. G. 640."

worben; in ber Bahl feiner Perfon fcbien man alfo ber gemäßigten Partei Rechnung ju tragen. Ferner mar I.'s hervorragende Stellung im Staatebienft ale eines Mannes, ber bem Minifterium fo nabe ftanb, burch beffen Dunb eben erft die Rammerauflofung ausgesprochen worben mar, gang borguglich geeignet, ber entfernteren Bevollerung aberhaupt gu imponiren. Auf ber andern Geite war I. ju fdmad, um ber immer wilber einherbraufenben Stromung ber Revolution binreichenbe Billeneftarte entgegen. aufegen und unter ben wirbelnden Beitereigniffen mar ibm bas klare Bewußtfenn fo völlig verloren gegangen, bag er ju felbständigen Entschließungen nicht mehr ju gelangen vermochte; er war ein willenloses Werkzeug in Tafchirner's Sand. Schon am 5. Mai gur Befonnenheit erwacht, erfucte I. feinen Rollegen Beubner, für ibn gu unter. geichnen, und jog fich jurud. Dennoch erfchien er noch einmal Tages barauf um Mittag auf bem Rathhause und entfernte fich erft Abende beimlich aus Dreeben. Befannt. lich entwichen am 9. Mai auch die beiden anderen Mitglieder ber provisorischen Regierung. I. gelang es, bie Schweiz ju erreichen und bort perfonlich ficher ju fenn; allein die Sorge um die Ernabrung feiner gablreichen Familie und die Erziehung feiner jungeren Rinder qualte ibn unausgesett und rechnet man biefen ungludseligen Buftand ihm als Strafe an, fo hat er in ber That für feine Berirrung fcwer genug gebuft. Gin Beugnif für ben mabren Abel feines Bergens liegt in ben Unfichten, welche er über bie Benbung ber Dinge funbgab; es mar fein verbittertes, wohl aber ein mahrhaft geläutertes Uttheil. Gine lange und qualvolle Unterleibetrantbeit ging feinem Tobe boran.

B. Hain.

294. Franz von Hallwyl, e. t. Dberft auf Schlof Salmpl (Schweig); geb. im 3. 1777, geft. ben 11. April 1852 \*).

v. G. trat in früher Jugend als Page ber Kaiferin Ratharina in ruff. Dienste und machte einen Feldzug gegen die Perfer mit, in welchem er burch einen Pfeilschuß verwundet. Als Lieutenant bei den Garbe-Uhlanen bes Kaifers Paul nahm er seinen Abschied, da er von seiner

<sup>\*)</sup> Rach öffentlichen Blattern.

Mutter, einer geb. Grafin v. Sallwyl, aus öfterreich. Befdlechte, gur Bermaltung ber väterlichen Guter gurud. berufen murbe, weil fein alterer Bruber, ebenfalle jung und verheirathet, in Paris gestorben war. Die nachmals berühmten ruff. Generale St. Prieft u. 2. maren feine Dienftfameraden, und oft hat er fich in feinem Alter geaußert, bag er ohne ben Tob feines Brubers entweber tobt ober ruff. General fenn murbe. Beither lebte er, einige Reifen nach Wien abgerechnet , wo er wegen einer uralten Bermanbtichaft feines Gefdlechts mit bem Saufe Sabeburg von bem Raifer Frang von Defterreich \*) mit großer Aufmertfamteit bebanbelt murbe, auf feinem Goloffe. Dem Ranton Margau biente er in verschiedenen Stellungen. Seine Guter tommen an feine Reffen , Theodor v. Sall. mpl, Cohn bes jungeren Brubere, Rarl, ber fruber in preufifden . fpater ale Bataillonechef in nieberlandifden Diensten icon vor vielen Jahren geftorben ift. THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

#### \* 295. Johann Abam Beil,

Mitglied bes Senates ber freien Stadt Frantfurt a. D., großbergogl. beffifcher geheimer und bergogl. naffau'icher hofrath, Direttor ber Xaunuseisenbahn, Ritter vieler hoher Orben 2c. ju Frantfurt a. D.;

geb. ben 12. Dlov. 1790, geft. ben 10. Juni 1852.

B. vollenbete fein irbifches Dafenn nach furgem Rrantenlager in bem 61. Jahre feines Altere. Der Berftorbene war ber Sohn eines ichlichten, aber um feines offenen, bieberen Charaftere in feinem Rreife bodgeachteten Schmie. bemeiftere. Geine eigene vielseitige Bilbung, sowie fein feltened Weichaftstalent bantte er jeboch, nachft Gott, allein feinem unermubeten Streben nach einem boberen Stand. puntte. Er mar Autobibatt im ebelften Ginne bes Bortes. Mle Menfc war er in feinen bauelichen Berbaltniffen ein gludlicher und begludenber Batte und Bater. Diefes beweist die heranbilbung und die jegige achtbare Stellung feiner murbigen Rinder (2 Cohne und 1 Tochter) im burgerlichen Leben; fowie bie gerechte Rlage feiner troftlofen trefflicen Gattin. 218 Befcaftemann und Staatebeam. teter jeboch bat er fich einen beutschen, ja theilweife euro. paifden Ruf erworben. Buerft burch bie Ordnung bes Begrabnifmefene in Frankfurt und Grundung ber neuen Friedhofe, beren Entfaltung und fortbauernber Bericone-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 13. Jahrg, bes R. Retr. S. 227.

rung, mit ihren berrlichen Unlagen, Gebauben, Runftwerten und Rettungsanstalten, wie Deutschland faum gleiche aufzuweisen bat, bie anbern aber icon oft gum Mufter bienten; bann ale Direktor ber Taunuseifenbahn, gu beren Organisation und ftete weiteren Bervolltomm. nung bon ihrem Entfteben an bis ju feinem Tobe er Unglaubliches leiftete. Der richtige Tatt, Die fonelle Auf. faffung und facgemaße Musfubrung ber Ungelegenheit, welcher es galt, waren aber auch bei bem Berflarten im Befchäfteberfebr fo allgemein und ehrend anerkannt, bag felbft Manner, welche lange Beit binburch bie Bugel ber europaifden Gefdide mittenften, fich feines Rathes bebienten, ja ibn ihres vertraulichen Umganges wurdigten. Allein auch bier mar er gerabe, offen, felbft bismeilen braftifc, in feinen Meußerungen, ohne jeboch bie Berhalt. niffe, in welchen er fich bewegte, je gu verlegen. Er mar ale Chrift ein treuer Anhänger feiner - ber evangelifchen - Rirche. Ertreme maren feinem flaren, gefunden Ginne. ftete zuwider. Ihn ekelte eben fo febr bas beuchlerifche Pharifaerthum unferer Beit an, mit feinem Lippenbienfte, Phrafenfdwulft und feinen unlauteren Bemeggrunden tief im verftodten Bergen, bas er mit richtigem Blide fcnell burchichaute und häufig mit flaffischem Sumor geiffelte. wie bas gefehwidrige Treiben ber entgegengefehten Geften, welche unter bem Dedmantel bes Rirchlichen fich einer berwerflichen politifden Richtung foulbigmachen, ihm berbaßt war. Doch - beffer ale wir Gefinnung, Charafter, Leben und Birfen biefes ausgezeichneten Mannes ju fchilbern vermögen, giebt er fich felbft in folgenber tunftlofen, nur allgu bescheibenen biographischen Stigge.

#### Mein Leben.

Ich bin im Jahr 1790 ben 12. Nov. geboren. Mein Bater war ein wohlhabender Handwerksmeister in Frankfurt a. M., welcher keine Kosten scheute, seinen 4 Kindern eine gute Erziehung zu geben. Mein Bruder und ich erhielten in der deutschen, französischen und italien. Sprache Unterricht, welcher dom 10. Jahre an auch auf Muste won von wielem Berstande, den sie mit großem Bortheile zur Ausbildung ihrer Kinder verwandte. Schon in früher Jugend entwickelten sich in mir viele Fähigkeiten zu schriftlichen Arbeiten, ich begriff Alles leicht und war deshalb in der Schule steht früh ein Talent zum Schüler. Ebenso entsaltete sich sehr früh ein Talent zum

Beichnen; baber ich bei meheren Preisvertheilungen bie erften erhielt. Dein gutes Gebachtnig, verbunden mit einem febr fonoren Organ bestimmten mich gum öfteren, bei ben jabrlichen Dreisvertheilungen öffentliche Reben gu balten, welche ftete mit vielem Beifall aufgenommen murben, jumal es bekannt geworben, bag biefe Reben auch bon mir berfaßt maren! - 3ch barf übrigens nicht unbemertt laffen, bag ich einen febr lebhaften Charafter batte und auch ba an ber Spige ftanb, wo ein luftiger Streich ausgeführt wurde und ebenfo frub icon gern in die ichonen Augen ber Dabchen fab. - 216 bie Beit berantam, wo ich einen Beruf mablen follte, trat in dem fonft fo friedlichen Leben meiner Meltern eine Difftimmung ein, indem Beibe fich wegen meiner funftigen Lebeneftellung nicht einigen konnten. Meine Mutter bestimmte mich bem Priefterftanbe; mein Bater für ein Sandwert, womit fic für bie Folge ein Sanbel verknüpfen tonnte. Der Bufall, ber fo oft bie Stellungen ber Menfchen veftftellt, enticieb auch bier, weil ein Nachbar unferes Saufes, ein reicher, finderlofer Beinhandler, mich febr lieb batte und gu feinem bereinstigen Erben bestimmte, jedoch mit ber ausbrudlichen Bedingung, bag ich vor Ginfritt in feine Sand. lung bas Ruferhandwert lernen mußte, um alebann ale tüchtiger Beinbandler ichaffen ju tonnen. - Deine gute Mutter mußte nachgeben und fo trat ich benn in bie Lehre, begriff febr fcnell, ward nach 2 Jahren fcon freigefprocen und als tuchtig erkannt. Durch meinen Gonner erhielt ich nun eine febr gute Stelle im Auslande, wo mir meine praftifchen Erfahrungen trefflich ju Statten tamen und mir ale Reifenben für ein bedeutendes Befcaft von großem Musen maren. 3ch übergebe nun einen Beitraum von meberen Sabren, in welcher ich bas Unglud batte, meine gute, treffliche Mutter zu verlieren. Gie gab furg vor ihrem Sinfcheiben mir ihren Segen, bem ich auch gewiß Alles verbante, womit bie Borfebung mich in ber fvateren Beit fo reichlich beschentt bat. Gleich barauf verlor ich auch meine gute Schwester und mehere Jahre barauf einen Bruber. Den Schlufftein biefer Sterbefalle bilbete ber plogliche Tob meines Gonnere, welchen ich bereinft beerben follte, ber es aber unterlaffen hatte, binfichtlich meiner rechtsgiltig ju teffiren, fo bag in Folge beffen bas gange Bermogen an entfernte Bermanbte überging und ich bas Nachsehen hatte! - Die Greigniffe bes Sabres 1813 und 1814 bauchten Begeisterung und Liebe gum Baterlande in die deutsche Jugend. Es bilbeten fich überall

Bereine gum Gintritt als freiwillige Jager für ben Rampf gegen Frankreich und fo mar auch ich balb burch Ronnerio. nen babingebracht, in t. öfterreich'iche Dienfte ale Rabn. rich einzutreten; ich unterließ jeboch folches, weil mir eine gunftigere Belegenheit wurde, in ton, preug. Dienfte gu treten. Deine Sprachkenntniffe und fonftige Gemanbt. beit im Dienfte murben bald anerkannt, baber ich in die Militaradministration gezogen ward und barin bald von Stufe zu Stufe flieg. Mein Militarleben war reich an Abwechselungen, indem ich furz vor ber Ginnabme pon Paris in Gefangenichaft gerieth, in Folge einer Bermunbung in Paris liegen bleiben mußte und erft nach bem Ginmarich ber preuß. Truppen wieder gu meiner Brigabe Pam. Rurg vor bem zweiten Feldzuge, 1815, nahm ich meinen Abichieb, um in meiner Baterftabt mich bauelich niederzulaffen, weil mich ber von Jugend an gehegte Bunich nicht verließ, meiner Baterftabt nuglich gu feyn und derfelben meine Rrafte zu weihen. 3m 3. 1815 berheirathete ich mich und grundete einen Beinhandel, bei welchem ich mir viele Gonner erwarb; mich aber babei ftete mit wiffenschaftlichen Arbeiten befchäftigte. Diefe Reigung ging fo weit, bag ich unter frembem Ramen an meberen bellettriftifden Blattern mitarbeitete. Schon nach ben erften Jahren meines Ctabliffemente murde ich gu meheren ftabtifden Chrenamtern jugezogen, balb barauf jum Mitglied ber gefeggebenben Berfammlung, fpater gur ftanbigen Burgerreprafentation und im Jahre barauf (1826) in ben Genat gewählt. Jest war mein von Jugend an gestedtee Biel erreicht und alle meine Buniche maren erfüllt. Um gang unabhängig wirten gu fonnen, gab ich mein Gefcaft auf, lebte nun einzig und allein meinem Berufe und benutte bie wenigen freien Stunden gum fortaefetten Studium in Runft und Wiffenschaft. - 3d wirfte für meine Baterftabt mit allen Rraften und glaube namentlich burch bie Unlage ber neuen Friedhofe und Ginführung einer zeitgemäßen Begrabnifordnung, fowie mehere andere bem Gemeinwefen nubliche Grundungen im freund. lichen Undenken der Frankfurter ju bleiben. Dein unrubiger Geift wurde burch meine Berufegefchafte nicht geftillt, baber ich noch weitere Nahrung für benfelben fuchen mußte und fie barin fand, bag ich ein Landgut in ber Rähe Frankfurts ankaufte, bafelbst eine große Dampf-muble anlegte und bie Dekonomie auf eigene Rechnung betreiben laffen wollte, bis meine beiben Gobne biefes große Ctabliffement übernehmen follten. Außerbem legte

ich beinabe allein bie jetige Sochstraße in Frankfurt an, inbem ich in einem Beitraume von 8 Jahren 11 große Saufer erbauen ließ und nach und nach mit Rugen perwerthete. Dein Ctabliffement auf bem Gute bei Born. beim, befondere bie bafelbft errichtete großartige Dampf. muble und fonftige bamit noch verbundene Bilfegeschafte entsprachen ben gehegten Erwartungen nicht, baber ich raich eine bargebotene Gelegenheit benutte, bas Gut mit allen Bubeborungen an ben Baron bon Rothichild gu ber-Paufen. - Babrent biefer Borgange blieb ich eifriger Beobachter ber Erfindung und Entwidelung gemeinnübiger Unftalten, mit ber größten Mufmertfamteit Allem folgenb, was fich auf Runft und Biffenschaft bezog; namentlich intereffirten mich bie Fortidritte, welche aus bem in England auftauchenden Gifenbabnipftem für bie Induftrie bie. fee Landes fich ergaben. Der Bertauf meiner Immobilien machte mich jum herrn meiner Beit, welche ich zu Reifen in's Ausland benugte, befonders um babei bie neueften induftriellen Unternehmungen in Augenschein gu nehmen. Cbenfo fubr ich fort, meiner fruberen Liebhaberei nach. augeben, namentlich Mitarbeiter meberer bellettriftifden Blatter ju fenn; eine Gitelfeit, bie bei mir barum Rab. rung fand, weil meine fleinen Auffage, Rovellen, Gebichte ze. gern gelefen, vortheilhaft beurtheilt und mir febr gut honorirt murben. 216 in England bas Gifenbahnmefen veften guß gefaßt und bie Aufmertfamteit in Deutich. land erregt batte, ba murbe auch in mir bie llebergeu. aung veft, bag biefe neuen Schienenwege fur mein Baterland bon unenblichem Duben feyn mußten. 3ch folgte beshalb balb bem großen Publiciften Lift') in feinen Unfichten über Gifenbahnen, indem ich deren Bortheile in öffentlichen Blattern aussprach, und ale in Deutsch. land und Frankreich Gifenbahnen gebaut wurben, unternahm ich in meinem Gifer für biefen fo wichtigen Debel bes Beschäftelebens mehere Reifen, um mir bas anqueignen, mas mir nothig fchien, um barin nugen und um ale grundlicher Belfer babei wirfen gu tonnen. Balb barauf murbe ich jum Direktor ber Taunus . Gifen. bahn ernannt und legte beshalb meine Stelle als Mitglied bes Senates nieber, um mich mit allen Rraften bem Gifen. bahnmefen weihen ju konnen. 3ch bereifte gu biefem Bwed England, Frankreich, Belgien und bie meiften beut= den Staaten, fnupfte Berbinbungen mit englifden, - appoint surrous consistent and sharped and

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 24. Sahrg. b. Retr. S. 779.

frangofifden und belgifden Ingenieuren an, trat balb ale Schriftsteller im Bebiete ber Gifenbabntunde auf und gwar mit foldem Erfolge, bag ich nad Berlauf meherer Jahre von Rufland, Defterreich, Danemart, Preugen, Belgien, Sachsen, Beffen , Braunschweig , Raffau Orben und Titel als Unerkennung meines Strebens und Birtens erhielt! Babrent biefer Beit murben mir mehrmale febr glangenbe Unerbietungen gemacht , in auswärtige Dienfte ju treten, welche ich aber nicht annahm, um meine unabhangige Stellung nicht zu verlieren, welche mich in fo viele Berührungen mit Fürften und beren Regierungen brachte und ju vielen ebrenden Unertennungen führte. 3ch barf bier namentlich nicht bie Bute und bas Boblwollen bes Fürften Metternich unberührt laffen, ber mir ftete Beweife feiner Achtung gab und bei meinem alljährlichen Aufent. balt in Bien auf bas Chrenvollfte bethätigte. Der Sturm bes Sahres 1848 und bie baraus fich ergeben habenben Folgen haben mein Biel verrudt und mein Birten gelabmt '), weil ich nicht gleichen Schritt mit ber Beit halten und mit beren Tenbengen mich nicht befreunden fann! -Seit diefer Beit bin ich rubig, febr rubig geworben , babe mich von bem fdriftstellerifden Leben gurudgezogen und arbeite noch mit ichwachen Rraften an bem Schwanen. gefang meiner literarifden Thatigleit, einem technologi. iden Borterbuche in meberen Sprachen "). - Db ich es vollenden werde, weiß nur ber, ber Alles regelt! -Mein beiterer Geift, ber Drang nach Gefchaften, Die Gitel. feit berühmt ju bleiben - ift verschwunden. Es find bafur Borboten von Krantheiten eingetreten und Beforgniffe entstanden, die vielleicht nicht gegrundet, aber die Begleiter eines alternben Spyochonbriften find. - Begludt burch ein redliches Beib und 3 gute Rinber, erfreut burch gefunde und muntere Entel, geehrt burch viele Danner bes In : und Auslandes, febe ich nun bem Berlaufe ber weiteren Beit entgegen, boffend und munichend, bag fie bealudend fur bas beutiche Baterland fenn und mir einen ruhigen Lebensabend bringen moge!! -

Geschrieben mahrend meines Aufenthaltes im Babe Goben b. 21. Mai 1850.

<sup>\*)</sup> Eine Reußerung bieses ausgezeichneten Mannes, die weit mehr bescheiden, als mahr ift.
\*\*) Dieses vorzugliche Wert ift unter bem Titel: "Technisches Wörterbuch in brei Eprachen" bei Kreibel in Wiesbaden tury nach dem Tode bes Berf. erschienen.

3mei Jahre nach Bollenbung biefer Gelbftbivgravbie ging er beim in's iconere Baterland. Gelten murbe ein Berluft fo tief empfunden, felten aber erhielten ausgezeich. nete Berbienfte fo allgemeine Unerfennung, aber auch felten murbe in Frankfurt a. DR. ein Tobter fo geehrt, wie ber Berelarte. Sunderte von Leidtragenden folgten feinem Sarge, unter ihnen bie am Bochften geftellten Manner unferes und anderer Staaten. Gine unüberfebs bare Reihe glangender Cquipagen, ihnen boran bie Bagen ber regierenden Burgermeifter, begleiteten ben Bug. Gin berrlicher Frühlingemorgen ftralte vom himmel auf bie Blumen und Bluthenwelt bes Friedhofes - feine Coo. pfung berab. Um Grabe angefommen, beffen Umgrengung mit foftlichen Bierpflangen und finnvollen plaftifchen Emblemen feiner erfolgreichen Thatigfeit - bem Portale Des Friedhofes - gefchmudt mar, fprach fein vieljabriger Freund, ber Konfiftorialrath und Genior best geiftlichen Ministerium, Dr. G. Friedrich, Worte der Babrbeit, Liebe und bes Troftes; ihm folgte in ausführlicher Rede ber Rommerzienrath DR. Q. M. Topfer, Gefretar bes Bermal. tungerathee ber Taunus - Gifenbahngefellichaft, ber mebrjahrige murbige Genoffe ber rubmlichen Birtfamteit bes Berftorbenen, welcher namentlich bie Berbienfte beffelben um jenes Inftitut einfach aber mabr fchilberte; bie Feier fclog Dr. 21d. Behrendt, Mitglied der Friedhofetommiffion, indem er unter Unberm in trefflicher lebenbiger Darftellung bie ausgezeichneten, zwedmäßigen Ginrichtungen und lieb. lichen Unlagen bes Friedhofes pries, die ihre Entftebung und fortidreitende Entwidelung ber Thatigfeit ihree bieberigen Direttore (Abam Beil) banten. - 218 Gdriftfteller trat ber Berftorbene mit Erfolg auf. "Der neue Friedbof ju Frankfurt a. D. nebft Inftruktionen und Planen" ericien 1828. Außer fleinen technifden Geriften ericbien von bemfelben vom 3. 1842 bis 1848 alljährlich "Stand und Ergebniffe ber europäifchen Gifenbahnen." (Frantfurt, bann Wien). Beschäftigt mit ber Rebaltion bes legten Bogens feines legten Bertes: "Technologisches Borterbuch in beutscher, frangofischer und englischer Sprache" überrafchte ibn ber Tob. Direttor Karmarich fdrieb jum 1. Bbe. eine Borrede (Biesbaden 1853) und übernabm bie Bollenbung ber 2 noch übrigen Banbe. Go lebte, wirfte und ftarb B., auf fold chrende Beife murbe bie Sulle bee Berflarten bem Mutterfcope ber Erbe wieder. gegeben. Bir aber foliegen biefe Stigge in Begiebung auf ihn mit ben Borten eines ber Unfterblichen unferes Bolfes:

"Ber ben Beften feiner Beit genug gethan, Der bat gelebt fur alle Beiten!"

Dr. G. 3. .

#### 296. Friedrich Proß,

profeffor der Mathematif an der tonigl. Gewerbicule ju Stuttgart; geb. ben 1. Rai 1793, geft. ben 12. Juli 1852 \*).

D. war ju Schonegrund, Dberamte Freubenftabt, geboren, wo fein Bater als Bimmermeifter und Gemeinberath lebte, welcher in Gemeinschaft mit feiner Battin bem Sohn eine acht driftliche Erziehung ju geben fuchte. Die frubzeitig entwidelte Lernbegierbe bes Anaben trachtete ber Bater burch Berbeifchaffung nuglider Bucher ju nabren und wurde babei wesentlich burch ben bamaligen Pfarrer Beis ju Schwarzenberg unterftust, welcher auch ben Rnaben in ben Unfangegrunden ber lateinifden und franabfifden Sprace unterrichtete, fo bag er nach jurudgeleg. tem 15. Lebensjahre in bas Schullehrer Inftitut bes Schulmeiftere Schlad ju Pfalggrafenweiler eintreten tonnte. Bier verweilte er 21 Jahre und erwarb fich nicht nur gute Kenntniffe für bas beutsche Schulfach, sonbern auch in ber Geometrie. Bom Mai 1811 bis jum Jahre 1814 wurde er ale Provifor verwendet; aber von nun an wandte er fich mit allem Ernfte ben verschiebenen Bweigen ber Dathematit ju, wobei ibn abermale Pfarrer Beis mit Rath und That unterftutte. Go berbrachte er zwei volle Jahre im alterlichen Saufe und machte taglich ben Weg nach Schwarzenberg (eine gute Stunde weit), bie er fich mit ber Geometrie, Algebra, ebenen und fpharifden Trigonometrie, Unalpfie, Integral : und Differentialrechnung vertraut gemacht batte. Bon 1816 - 1818 mar er mit Bermeffungen im Oberamt Berabronn beschäftigt. Frubjahr 1818 bie allgemeine Bermeffung bes Lanbes angeordnet murbe, erhielt D. fogleich eine Unftellung babei ale Dbergeometer. Bei biefem Gefchafte, bem er fich nun mit vollem Gifer wibmete, batte er bas Glud, mit Dro. feffor v. Bohnenberger naher bekannt ju werben und be-nugte bie Unleitung biefes berühmten Mathematikere bei feinen Privatftubien eifrigft. 3m Fruhjahr 1819 verheira. thete er fich mit Ratharine geb. Roll aus Stuttgart, welche

<sup>\*)</sup> Comab. Rronif, 1853. Rr. 4.

er ale Bittme binterließ. Bon 4 Rinbern, welche ibm geboren wurden, ging ibm eine Tochter um wenige Monate in die Emiafeit poran, mabrend 2 Cobne und eine Toch: ter noch am Leben finb. 3m 3. 1823 warb er gum Trigonometer beforbert, auch erhielt er 1825 megen feiner Befdidlichkeit bie filberne Civil : Berbienftmebaille, eine Auszeichnung, welche er fich hauptfächlich burch bie Ginführung einer abgefürzten und genaueren Bermanblunges methode bei ber Klachenberechnunge Revision, womit er beauftragt mar, verdient batte, woburch bem Staate bebeutende Roften erfpart wurden. Abgefeben von feinem theilweise mit großen Strapagen verbundenen Umte, wide mete er fich nicht nur ber Beranbilbung tuchtiger Geometer mit großem Eifer, fondern er feste auch fein Pribate flubium in verfdiebenen Bweigen bes Biffens unausgefest fort, fo bag er 1827 bas Reallehrereramen mit gutem Gr. folge bestehe konnte, worauf er auch 1828 zum Reallehrer in Biberach ernannt wurde. Nachdem er bier 71 Jabr lang in Segen gewirkt hatte, wurde er im August 1835 aum Professor ber Mathematit an ber tonigl. Gewerbefoule, fpater polytednischen Soule beforbert. Sier befand er fich erft recht in feinem Element; benn er hatte nunmehr bas erreicht, wonach er fo lange geftrebt batte, fic aang ber Mathematit widmen gu tonnen. Sier tam ibm feine Geschidlichkeit in ber Sandhabung ber Inftrumente und feine reiche Erfahrung in ber Praxis befondere mobil ju Statten und befähigte ibn in bobem Grade einen fur's praftifche Leben fruchtbaren Unterricht ju ertheilen. Sier wirfte er benn auch mit feltener Berufetreue felbft noch in Pranten Tagen fort, bis er in Folge gunehmenber Beiferteit und Bruftidwache fich genothigt fab, bas Bett ju buten, wovon ibn ein fanfter Tob erlofte. 3m 3. 1844 führte P. zwei größere geometrifche Arbeiten aus, nämlich: 1) Die Bestimmung bes 682,41 Fuß langen Treppen-schachte auf ber Saline Wilhelmeglud', welchem bie Ginrichtung gegeben wurde, baß jährlich am 27. Sept., als an bem Geburtefeste bes Konige Wilhelm, bie Sonnen. ftrablen bis auf den Grund ber Grube fallen; 2) die Rich. tungebestimmungen ber beiben Tunnele unter bem Rofenftein und unter ber Prag, wodurch er fich die Unerkennung und ben Dant ber bochften Beborben erwarb. Bon lite. rarifden Arbeiten bat D. außer meheren fleinen Auffagen in mathematifchen Journalen und einigen Brofcuren, auch mehere größere Berte ausgeführt, namlich: Unfangegrunde ber theoretifden und praftifden Geometrie.

Biberach 1833. — Ein Lehrbuch ber praktischen Geometrie. Stuttgart 1838. — Gin Lehrbuch b. ebenen Trisgonometrie. 1840. — Gin Lehrbuch ber Geometrie und Stereometrie. 1842. — Gine prakt. Geometrie ohne Infrumente. 1844. — P. war ein trefflicher Familienvater, in hohem Grabe arbeitsam, einsach und streng gegen sich selbst, sanft und milb, ja wohlthätig gegen Andere. Eigennung und Eigendunkel waren ihm fremb; dabei war er getragen von einem tiesen sittlichen Ernst, der auf den vestesten gestilichen Glauben gegründet war. Dies offenbarte sich auch, als sein Ende herannahte, dem er mit freudigem Bewußtseyn entgegensah.

\* 297. Johann Jafob Martin Meyn, tonigi, dan. Konfiftorlatrath und Paffor emer. ju Bandebed (Solftein); geb. im S. 1770, geft. ben 3. Sept. 1852.

DR. murbe ju Gludftabt in Solftein geboren und mar ber Gobn eines Raufmanns. Auf ber bortigen Gelehrten. fcule vorgebildet, bezog er Dichaelis 1789 bie Universität Riel , um Theologie zu fludiren. Rach 31 Jahren, Oftern 1793, ftellte er fich bem theologischen Umtberamen in Glückftabt und erlangte in bemfelben den zweiten Charakter mit Borzug. Nach 3 Jahren, 1796, wurde er Diakonus zu Henstebt in der Lanbschaft Norderditmarschen. Dier verheirathete er sich mit A. H. D., einer Tochter des dassgen Hauptpredigers, Joh. Nik. Leithäuser. Im 3. 1802 ward er jum Paftor in Beslingburen, in berfelben Lanbichaft, ermablt, mo er eine lange Beit mit Gegen wirfte. Um 19. Juni 1847 murbe er gur Jubelfeier feiner 50jahrigen treuen Umteführung, welche ben 2. Juli 1847 Statt fand, jum tonigl. ban. Konfiftorialrath ernannt. Balb barauf fucte er megen Alterefcwäche um feine Entlaffung von feinem Umte an, bie ihm benn auch unterm 5. Jan. 1848 bewilligt murbe. Er jog nun mit feiner Lebenegefährtin nach Banbebed bei Bamburg, wo er am oben genannten Tage fanft und fcmerglos ver-Außer feiner betagten Bitme binterließ er von fdieb. gablreichen Rinbern nur eine in Samburg verheirathete Tochter. Seine Tochter, Rlaubine Sophie Friederite, mar mit bem Paftor G. St. Th. Salmde ju Schlichting in Rorberbitmarichen verheirathet, ftarb aber ichon nach brei-jähriger Che am 2. Jan. 1839, in einem Alter von noch nicht völlig 26 Jahren, ihm eine Tochter, Dathilbe, nach-56 R. Refrolog, 30, Sabra.

laffend. Unfer Paftor M. war ein fleiner, runber, gemuthlicher Mann. Geschriftstellert hat er eigentlich nicht, sondern nur kleine Beiträge gu den schleswig-holft. Provinzialberichten geliefert.

Altona.

Dr. S. Schröber.

# 298. Sans Chriftoph Ernft Freiherr v. Gagern,

ehemaliger herzogl, naffau'icher Minifter und Mitglied ber heffen-barmft. erften Rammer zu hornau (Naffau);

geb. ben 25. Jan. 1766, geft. ben 22. Dtt. 1852\*).

Mus Rugen ftammten G.'s friegerifche Abnen; ein Gagern begleitete Rarl XII. nach Benber, andere gogen nach Guben in frembe Dienfte; fo fein Bater, welcher im flebenjahrigen Rriege in einem ber beutschen Golbregimenter Frankreiche gefochten batte und bann am zweibruden'ichen Sofe ale Beb. Rath lebte. Muf beffen Schloffe Rlein-Rubesheim bei Borms wurde Sans geboren. Geine erfte Erziehung murbe burch feine Mutter, geb. La Roche von Startenfele geleitet; feine fpatere Bilbung mar bas Bert von frangofifden hofmeiftern und wormfer Erjefuis ten , beutider und frangofifder boberer Lebranftalten, julest Leipzige und Gottingene, woburch manche Gigen. thumlichkeit bes Style in feinen gablreichen Berten gu ertlaren find. Gein beutider Ginn aber ertlart fich aus bem Umftanbe, bag er "ale feines beutschen Fürften Unterthan" geboren murbe. Deshalb mechfelte er in Deutich: land wohl bie Dienfte, wo er einen Spielraum fur fein Birten ju finben boffte, trat aus zweibruden'iche Dienften in naffau'iche; aber ibn erbitterte Napoleon's Defret vom 26. Mug. 1811, wonach alle im nunmehrigen Umfang bes frangofischen Raiferreiche, alfo auf bem linten Rheinufer Geborenen, bei Strafe jurudberufen und für frangofiche Burger erflart murben. Er legte feine wichtige Stelle nieber, um "beuticher Burger" ju bleiben. 1812 in Dunchen , 1813 in Bien , mußte er fur bie beutsche Sache ju wirten und begab fich im April 1813 ju bem ruff.preuß. Berwaltungerath für Rorbbeutschland unter bem grben. v. Stein \*), ale Bevollmächtigter bee Rurfürften von Seffen und bee Pringen von Dranien. Als oranifder, naffau'fcher und nieberlanbifcher Befanbter wirtte er auch auf

<sup>\*)</sup> Rad öffentlichen Blattern.

bem wiener Rongreffe fur Freiheit und Ginheit bes Baterlandes, und wenn man ibm in Bezug auf fein bamaliges Birten vorgeworfen, bag berfelbe bie nieberlanbifchen Intereffen ben beutiden gegenüber ju febr geforbert, fo ift barauf gu erwiebern, bag er einerfeite bas Ronigreich ber Dieberlanbe für weniger gerbrechlich hielt, ale fich bemabrt bat und bag er andererfeits bas Berbaltnig ber beutschen Staaten einschließlich bes ftammvermanbten Dieberlanbe ale ein innigeres porauefab, ale es fich gestaltet Denn auf ben Bunbesftaat ging gu einer Beit, als bie Berbaltniffe noch weich und biegfam maren, auch fein Beftreben ale nieberlanbifder Bunbestagegefanbter. Danches was noch beute frommer Bunfc ift, wie bie nationale Regelung bes Muswandererwefens und ber Schus ber beutschen Schifffahrt, bie Befriedigung ber westphalifden Domanentaufer ac. mar fcon bamale Biel feiner Antrage. Aber mit ben Stromungen ber Beit und ben Unfichten feiner Rollegen trat mit jebem Jahre tieferer Bwiefpalt ein. 1818 murbe er abberufen und trat in bas Privatleben gurud. Bon jest beginnt feine Thatigfeit als Schrift. fteller und ale Mitglied ber erften und zweiten barmftabt'. fchen Rammer. Außer einigen Flugfdriften und ber unvollendeten größeren "Rationalgeschichte ber Deutschen" find unter feinen fchriftftellerifden Arbeiten gwei Berte bervorzuheben : "Refultate ber Gittengeschichte" und feine eigenen, für bie Beitgeschichte wichtigen Dentwürdigfeiten: "Dein Untheil an ber Politit". Bis an fein bochftes Alter blieb ibm bas ungeschwächte Intereffe für alle nationale und humane Fragen. Roch im 3. 1849 wohnte er einer Sigung bes ju Frankfurt bestehenben "National-vereins für beutiche Auswanderung" bei und Schreiber biefer Beilen befitt einen Brief von ihm, worin er im 3. 1846 ohne alle Aufforderung bem gu Darmftadt gebil-beten "Centralausichus für bie Wohlthätigleit" beitrat. Die bes Batere Beisviel auf bie Rinber gewirtt, bas bemahrt bie beutiche Gefchichte in treuem Angebenten.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 9. Jahrg. bes R. Retr. S. 572.



## 3weite Abtheilung.

Rurge Angeigen.

Inones otherhung.

12 N ) 1 S T 18

#### Januar.

299. Den 2. ftarb ju Demmingftabt in Guberbitmarichen ber Rirchfpielvogt u. Rirchfpielfdreiber Det. Beinr. Doller, im 50. Lebenej. , binterl. Bittme, Raroline, geb. Rampa, und 5 Rinber.

300. D. 3. ju Berlin ber Romponift Dr. Phil. Bo.

reng Lehmann.

301. D. 3. ju Frantfurt a. DR. ber Oberrevifor unb Pofteommiffar Regler.

302. D. 4. ju Stettin ber Raufmann u. Stabtrath

Muguft baade.

303. D. 5. gu Untlam ber tonigl. Rreiefteuerein-nehmer Ernft Rruger — im 56. 3.

304. D. 5. ju Deligich ber Burgermeifter a. D. 30.

bann Rarl Securius - im 63. 3.

305. D. 6. ju Potebam ber tonigl. General-Major a. D. gulest Rommanbeur bes 26. Infanterie-Regiments b. Prigelmis.

306. D. 6. ju Berlin ber emerit. Paftor Bottcher

au Legbe.

307. D. 7. ju Gievershaufen &. Rromme, Paftor primar. u. Superint. - im 82. Lebens : u. 60, Dienfti. 308. D. 7. ju Berlin ber penfionirte Burgermeifter

Trauticholb - im 65. 3.
309. D. 7. ju Ingolftabt ber protestantische Stadt. pfarrer Dr. Leonh. Bolfert, burch eine mit G. 2B. S. Brod begonnene neue Bearbeitung ber Schrift: "Die beil. Martyrer ber evangel. Rirche. Gin Bolfebuch für evangel. Chriften" 1845 literarifc befannt - 42 3. alt.

- 310. D. 7. ju hannover ber ton. hannob. Generalmajor v. Big en borf, Rommanbant von hannover.
  - 311. D. 8. ju Berlin ber Ralfulator 2B. Cuno.
- 312. D. 8. gu Bielenzig ber Burgermeifter Julius Schmibt 52 J. alt.
- 313. D. 9. ju Reiffe ber tonigl. Oberftlieutenant a. D. Philipp heinrich von Bentivegni im 58. Jahr.
- 314. D. 9. ju Berlin B. E. Gropius, Senior ber Familie Gropius, am Borabenbe feines 88jährigen Geburtsfeftes.

315. D. 9. gu Berlin ber gewesene tonigl. preug. Generaltonful in Brafilien, Theremin, Chef eines

Banblungehaufes in Rio Janeiro.

316. D. 10. ju Bien Dr. Bilh. Beint. Grauert, feit Unfang 1850 orbentl. Profeffor ber Befdichte an ber bafigen Univerfitat, b. 8. Prafes ber miffenicaftl. Pru-fungetommiffion, borber feit 1825 Pribatbocent an ber Univerfitat Bonn , 1828 außerorbentl. und 1835 orbentl. Professor ber Geschichte und neuern Literatur an ber theol. und philosoph. Atademie ju Dunfter, Ritter bes tonigl. preuß, rothen Ablerorbene, geboren ju Galinghaufen bei Arneberg in Beftphalen im December 1790. Schriften: De Aesopo et fabulis Aesopiis 1825. — Trogi Pompeli historiarum Philipp. prologi. In usum scholarum de vet. aevi historia suarum emend. 1828. — De historicis graecis testimonia vett. scriptorum praecipua. Scholarum in usum coll. etc. 1829. - Histor. u. philolog. Analekten. 1. Samml. 1833. — Gustavus Adolphus rex Suec. comparatus cum Epaminonda Thebano. 1835. - Chriftine, Konigin von Schweben und ihr Sof. 1 Bb. in 2 26th. 1835. - Ueber bie Metrit ber romifche Gpiter. 1840. -Abhandlungen und Auffage im Rhein. Mufeum für Philologie u. f. w.

317. D. 10. ju Pfaffenborf bei Ronigstein ber Rans bibat ber Theologie und Lehrer bafelbft, Chr. Beinr.

Rolbe.

318. D. 10. ju Sonneberg ber Apotheter Chriftian Theobor Albrecht, in feinem 70. Lebensjahre, an Lungenlahmung.

319. D. 11. ju Berlin ber Erziehungeinspettor am frangof. Sofpice Johann Seinrich Muller - im

41. 3ahr.

320. D. 11. ju Altona ber Raufm. 3. Fr. Cbr.

Sch aar, Generaltonful ber Republit Ccuabor, im 53. Lebenej. , hinterläßt Bittwe u. Rinber.

321. D. 12. ju Stendal ber Prebiger an ber reform. Rirche Rarl Pifcon - 40 3. alt.

322. D. 12. ju Bremerbruch bei Rummeleburg ber Sauptmann a. D. Rafpar Friedrich v. Puttkam. mer auf Bremerbruch — im 79. 3.

323. D. 13. ju Danzig ber penf. fon. preuß. Sufaren. Major Karl Auguft Schulg — im 58. 3.

324. D. 14. ju Berlin ber geheime Rommerzienrath Bittrich aus Rönigsberg, Abgeordneter gur ersten preug. Rammer, erlag einem Schlaganfalle.

325. D. 14. ju Munfter ber Raufmann Difolaus

Burgbard - im 56. Lebensj.

326. D. 14. ju Olbenburg ber königl. hannob. geh. Regierungerath a. D. Georg Andreas Siegfrieb Daltermann — im 80. 3.

327. D. 15. ju Schweinig ber Rreisgerichtefefretar

Rarl Gottlob Finger - im 59. 3.

328. D. 15. ju Berlin ber geh. Regierungerath a. D. Joach im Friedrich Friederici — im 76. 3.

329. D. 15. ju Wien ber Minifterialfelretar im t. B. Sanbelsminifterium Saufler, mit ber Bearbeitung einer ftatiftisch-ethnograph. Befdreibung bes öfterreich'ichen Raiferstaates (1-Bb. erschienen) beschäftigt.

330. D. 15. ju Reppen ber gewesene Oberpfarrer und Superintenbent Friedrich Daniel Ernft Scher. winsty, im 88. Jahr und beinahe 16 Jahr nach feinem

50jährigen Umtejubilaum.

331. D. 15. zu Sigenroba ber Paftor Abolph

Rarl Sauppe.

332. D. 15. zu Regensburg Ruppert Pappus von Tratberg Frhr. v. Laubenberg u. Raubengell, ton. bayer. Kammerherr u. fürstl. Detting-Ballerftein'scher Hofmarschall — im 62. Lebensj.

333. D. 17. ju Oberberg ber Burgermeifter und ton. Steuerrenbant Rarl Lubwig Bilbelm Seubud, 68 3. alt und im 29. Jahre feinet Amtsführung als Bur-

germeifter.

334. D. 17. ju Burich Dr. Sal. Sorner, ale Argt febr geschätt und verdient, Berf. einiger Auffage in me-

335. D. 17. ju Berlin ber geheime Registraturrath

Schmidt.

- D. 18. ju Stettin nach langen Leiben ber ton. preug. wirtl. Geheimerath u. Dberprafibent von Dommern Bilbelm v. Bonin.
- 337. D. 18. ju Berlin ber Raufmann Chriftlieb Muguft Gulner - im 72. 3.
  - 338. D. 18. ju Emben Oberftlieutenant Lubwig.
- D. 19. ju Rorbhaufen, ber ton. preug. Regierungefdulrath a. D. Bilbelm Gronau - im 74 3.

340. D. 20. ju Palermo ber Dr. med. Rarl Gob.

bin aus Berlin - im 34. 3.

341. D. 20. ju Palermo ber Civil-Ingenieur Sein. rich v. Muralt. Efcher, nach langwieriger Rrantheit. 342. D. 20. gu Berlin ber ton. Sof. Doft. Gefretar

Muguft Geefelb - im 52. 3.

D. 21. auf Umt Gramgow ber ton. Dberamt. mann Rarl Rarbe.

344. D. 21. ju Bicopau ber Fabrifant Chriftian

Friedrich Beber - im 81 3.

D. 22. ju Linda bei Ronneburg ber Schullebrer Riebler, 37 3. alt. Er war aus Altenburg geburtig und mar einige Jahre Schulfubftitut in Rofis bei Altenburg jubor gemefen.

D. 22. ju Graubeng ber Lieutenant im 21. In-

fanterieregiment Bermann v. Anebel.

D. 22. ju Rarolinenbobe bei Spanbau ber fon. Dberamtmann Chriftian Rubne - im 83. 3.

348. D. 23. ju Beinereborf bei Conneberg ber Pfar-

rer Friebrich Lind - im 53, Lebensi.

D. 24. ju Freiburg ber Domprabenbar Belb; er murbe nach furg borber berrichtetem Defaottesbienft, im 40. Lebensjahre, von einem Schlaganfall tobtlich ge-

troffen.

350. D. 24. ju Bien ber orbentl. Profeffor ber flavifden Alterthumer an ber bafigen Univerfitat Dr. 306. Rollar, feit 1819 Raplan, bann bie 1849 Prediger an ber evangel. Rirche ju Defth, burch bas lprifche vifche Bebicht in flavischer Sprache "Slavy deera" (bie Tochter bes Ruhmes, in 3 Gefängen, Dfen 1824, und in 5 Gefängen 3. Aufl. Defth 1832) bie Schrift: Ueber bie literarifche Bechfelfeitigfeit zwifden ben verfchiebenen Stammen und Munbarten ber flaviden Ration. 2. Mufl. 1844 unb mehere fleinere Abhandlungen literarifc befannt, geb. au Moffos in ber Thurober Gefpaunichaft Ungarns am 29. Juli 1793. In feinem literar, Rachlaffe befinden fich zwei

giemlich vollenbete Arbeiten "bas flawifche Altitalien" unb

"bie Gotter bon Betra."

351. D. 24. ju (?) ber fon. hannov, General, Baron Often, bis jum Jahre 1834 Officier im britifden Deer und fur alle großen Schlachten im britifden Salbi infeltriege, fowie bei Baterloo beforirt, ftarb mabrend eines Befuche bei bem englischen Grafen von Scarborough. Er ift ber gehnte General, ben Sannover binnen neun Monaten verloren bat.

352. D. 24. ju Beimar ber penf, großbergogl. Rent. amtmann Johann Bilh. Julius Stober - im

76. 3abr.

353. D. 24. ju Saucha ber Rittergutebefiger Be-

ronelli.

354. D. 24. ju Genf &r. Guftab Benb, aus Dreeben geburtig, feit 34 Jahren Dberpfarrer an ber beutsch-lutherifchen Rirche ju Genf, ein treuer Seelenhirt, ein Berather und Belfer aller nach Genf getommenen Deutschen, für feine Berbienfte von bem Bergog von Gi Roburg. Gotha, bem Proteftor ber genannten Rirche, mit bem Ritterfreuze bes Erneftinifchen Sausorbens belohnt, ftarb im 63. Jahre nach einjährigem fcmeren Leiben.

355. D. 25. ju Schwarzenberg ber Apotheter Chris

ftian Chuard Bub - 51 3. alt.

356. D. 25. ju Burgburg ber Raufmann und Sa-

badefabritant Joseph Schurer - im 65. 3. 357. D. 26. zu Branbenburg ber Superintenbent

und emeritirte Domprebiger Dr. Bon - im 80. 3.

358. D. 26. gu Rarieruhe ber großh. Sofmaler Fr. Bermeborf, befonbere ale Lanbichaftemaler ausgezeich. net, geb. ju Dagbeburg im 3. 1784. Bgl. Dagler allg? Runftler Ber. VI. 28. f.

D. 27. ju Bremen Job. Lubwig Schrage,

Joh. Ludwig's Sohn — im 86. 3.

380. D. 28. ju Celle Generalmajor v. Arente. fdilbt, Rommanbeur ber 3. Ravallerie: Brigabe.

D. 28. ju Ronneburg ber bergogl. fachf. Rent.

amtmann 23. M. Jede - im 69. 3.

362. D. 29. ju Berlin ber penf. Raffen Infpettor

bes fonigl. Theaters Fuche.

363. D. 29. ju Mgram ber Buchanbler Lubwig Suppan, Befiger ber Firma Frang Guppan. In ihm verliert ber öfterr. Buchhandel eines feiner thatigften Ditglieder, feine Familie und die ibm Raberftebenben ben treuen Bater und bieberen Freund.

364. D. 29. ju Göttingen v. Boigt, Amtmann a. D. 365. D. 30. ju Berona Ritter v. Diertes, f. f. Relbmaricallieutenant, Anfang Januar in ben Penfiond= ftand getreten, ein febr gebilbeter und fabiger Dilitar, früher Ergieber ber Gobne bes Ergbergogs Rainer.

366. D. 30. ju Burich bie Schauspielerin Fraulein

Pepjora - im 24. Lebenej.

367. D. 31. ju Burgburg Frang Jofeph Alexan-ber Frhr. v. Dracheborff, ton. bayer. Kammerherr, penf. Rittmeifter und Ritter bes Orbens von St. Dichael. 368. D. 31. ju Gnefen ber hauptmann Julius

b. Demis.

369. 3m Januar ju Patichfau ber Urgt Dr. Bad. 3m Jan. ju Ronigefelb ber Urgt ber Berrenhutergemeinde Dr. E. Frange.

371. 3m Jan. ju Großhartmanneborf ber Paftor

M. Märfer.

372. 3m Jan. ju Bremen ber Meltermann Diet. rich Meier, Mitglied bes ehemaligen Collegii Seniorum und Affocié bes Sandlungsbaufes S. S. Meier u. Komp.

373. 3m Jan. ju Bien am Tophus G. v. Pacher, einer ber bebeutenoften Induftriellen Defterreiche u. Schwies gerfohn Friedrich Lift's').

374. 3m Jan. ju (?) ber Unterargt Schmibt im TO A THE ST LOD

6. Artillerie Reg.

## 40 mm - 100 S (5 167) Februar.

375. D. 1. Febr. ju Diederlandin ber ton. Dajor a. D. und Dajorateberr auf Rieberlandin Alexander Gabriel von Schmeling Diringshofen - im 69. 3abr.

D. 2. ju Berlin ber Freiherr vormale Saupt. mann im oberfachf. Landwehr-Reg. Georg Abraham

b. Czettris - im 77. 3.

377. D. 2. gu Großruderewalbe bei Marienberg ber

Paftor Georg Wilh. Feine.

378. D. 2. ju Delenis ber Biceburgermeifter und

Abpofat Grob.

379. D. 3. gu Berlin ber Profeffor am berlin'ichen Symnafium jum grauen Rlofter, Dr. Rarl Friebrich Siegmund Alfchefeli - im 47. 3. THE ROUTE TO

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 24. Jahrg. t. R. Retr. G. 779.

- 380. D. 3. ju Beibelberg im 74. Lebendjahre Bil-belmine v. Rogebue, geb. v. Rrufenftern, Bittme bes weiland beliebten Luftfpielbichtere und in gemiffen Rreifen gefürchteten faiferl. ruff. Staaterathes v. Robebue, welcher am 23. Mars 1819 politischem Fanatiomus in Mannheim jum Opfer fiel. — Bor wenigen Jahren einer Tochter nach Deutschland gefolgt, welche bafelbft bie Beilung eines Rinbes zu erzielen boffte, batte fie balb ben Schmerg, bie Tochter felbft im Rurorte Baben einer Rrantheit erliegen ju feben. Dachbem fie beren Leiche ju Danbidubebeim in ber untern Bergftrage beifeben laffen, wo ibr ber trauernbe Gatte, Schiffstapitan D. v. Rrufenftern, ein prachtvolles Grabmal errichtet bat, ließ fle fich in gleichem Ort fur einige Beit nieber, inbem fie bie Sorge für bie vier verwaif'ten Entel übernahm, mar aber burch gunebmenbe Rranflichfeit balb genothigt, nach Beibelberg übergufiebeln, wo eine nachgekommene Stieftochter aus Rogebue's erfter Che ihr eine treue und forgfältige Pflegerin bis ju ihrem Tobe blieb.
- 381. D. 4. zu Köthen ber herzogl. anhalt. Schlofhauptmann und Rammerherr Eduard v. Buthenau — im 50. J.
- 382. D. 8. ju Altona J. Gr. Chr. Bleper, Fattor in ber Druderei bes Alt. Merture — im 60. Lebenej., binterlägt Wittme, Rinder und Entel.

383. D. 8. zu Stolp ber tonigl. Majora. D. Frang Albrecht v. Bittte - 82 J. a.

384. D. 9. ju Elbing ber fon. Oberftlieutenant a.

D. Theobor Gottharb v. Sippel.

385. D. 9. ju Mustau Jatob Beinrich Reb. ber, Part- und Garteninspettor baselbft. Er wurde am 18. Febr. 1790 zu Eutin geboren und widmete sich nach erhaltener Schulbildung ber Gartenkunft, besonders der Landschaftsgärtnerei, durch welche er neben dem genialen Fürsten von Pückler-Muskau, in dessen Dienste er 1817 trat, rühmlichst bekannt geworden ist. Nachdem er mit dem Letteren in den Jahren 1827 und 1828 in England die Parks von größerer Bedeutung besichtigt, wurde der von Beiden zum Theil auf sterilem Boden geschaffene muskauer Part, welcher in Schönheit und Kontrast der Baumgruppen, sowie in Nettigkeit und Bierlichkeit der Strauch-Partieen und Blumenstücke seines Gleichen such, noch mehr ausgebehnt.

386. D. 9. ju Berlin ber ton. Oberftlieutenant a.

D. und Lehrer an ber ton. Rabetenanftalt Q. F. Bogt

- im 80. 3.

387. D. 10. zu Linz (Rheinpr.) Philipp Ludwig Frhr. v. hilgere, kön. preuß. geh. Regierungerath, ein Sohn bes vormal. regier. Bürgermeisters der freien Reichsstadt Köln, am 9. Mai 1785 geboren, hatte gezwungen in der Kaisergarde Napoleon's gedient, wurde von dem Herzoge von Nassaul 1814 zum Landhauptmann des Landstums und der Miliz ernannt und hierauf zum Landrath bes an Preußen gesallenen Kreises Linz, der später mit Neuwied vereinigt ward. Auf seinen Wunsch im vorigen Jahre pensionirt, blieb er in dem Orte, wo ihn die allgemeine Dankbarkeit für 35jäbrige treugeleistere Dienste umringte und hier ereilte ihn der Tod, der die allgemeinste Theilnahme erregte.

388. D. 10. ju Rurticow bei Rroffen ber Prebiger

Julius Degner - 47 3. a.

389. D. 10. ju Magdeburg ber Premier Lieutenant a. D. Karl herrm. Theodor Sachse — im 44. J.

390. D. 12. ju Leipzig ber Buchhändler Rarl Ferb. Bochmann, 64 3. a., feit 40 Jahren im Gefchaft bes orn. F. A. Brodhaus in Leipzig thatig.

391. D. 12. ju Rodach ber penf. Kammeramtmann

pertich - im 65. Lebenej.

392. D. 12. ju Samburg ber Chorift Sachfe. Gr

mar 20 Jahre am Stadttheater beschäftigt.

393. D. 12. ju Crangabl bei Unnaberg ber Pfarrer

306. Fried. Thiele - im 58. 3.

394. D. 13. ju Stuttgart Frbr. v. Gemmingen-Bonfelb, Dberhofmeister ber Königin von Burtemberg - 75 3. a.

395. D. 13. ju Lemberg ber Buchhandler Paul

Umabeus Stodmann - im 34. Lebenej.

396. D. 14. zu Röslin ber fon. Justigrath Leopold. 397. D. 14. zu Bustow ber ton. pens. Bergfattor Friedrich Wilhelm Ludwig Möhring — im 83. J. 398. D. 14. zu Demmin ber Prediger emerit. Jak. Andreas Reinholz — im 78. J.

399. D. 14. ju Berlin ber Rechtsanwalt A. Robert. 400. D. 16. ju Rlöben ber emer. Diafonus DR. Am

Enbe - im 72. 3.

401. D. 16. ju Altenburg ber Regierunge-Archiv- Gefretar Gempel - im 48. 3.

402. D. 16. ju Böhlig-Chrenberg, ber tonigl. fachf. Revierforfter Boigt - im 60. 3.

403. D. 16. ju Gereborf bei Butow ber Lanbrath D. Binterfelbt.

404. D. 18. ju Dienftabt bei Rabla ber Pfarrer

Benne - 44 3. alt.

405. D. 18. ju Altenburg ber Abvotat Schelber, 37 3. alt; er war ein Sohn bes um bas 3. 1840 in Altenb. verstorbenen Oberburgermeisters Sch.

406. D. 19. ju Balbenburg ber Abvotat und Stabt. richter emerit. Gottlob Auguft Pinther - im 78. 3.

407. D. 20. gu Ueterfen (Solftein) bie Ronventualin bes bortigen Frauleinkloftere Baroneffe Erneftine von Brodborff — im 55. Lebensjahr, hinterläßt Gestewister.

408. D. 20. ju Dreeben ber Fabritbefiger Frieb.

rich Juft - im 61. 3.

409. D. 20. ju Köln Abr. Debe, feit 14 Jahren Borfieher bes bafigen bon ihm gegründeten Sandlunges Institute, Berf. ber Schriften: "Bilang-Journal. Neu erfundene Methobe, wodurch bas Hauptbuch wegfällt" u. s. w. 1840. — Der schnellrechnende Melfenbrecher, enth. Kourse, Münge, Maaße u. Gewichtsverhältnisse ber vorsäuslichsten Handelsstädte u. s. w. 1848.

410. D. 20. gu Prenglau ber Oberlehrer am bafigen

Gymnafium Ebm. Schmibt.

411. D. 20. gu Berlin ber Fabrifant Friedrich

Chriftian Bilhelmi - im 73. 3.

D. 20. ju Berlin ber Geb. Dbertribunalrath v. Binterfeld; ein gelehrter Dufiter und Forberer ber Plaffifchen Dufit, verschied im 67. Jahre an einem Bergichlage. Namhafte Runftler vereinigten fich, um am Tage por ber Beerdigung und am Begrabniftage felbft im Sterbehause vaffenbe Gefange mit Inftrumentalmufit aufzu-Dem bebeutenben Mufittenner follte bie lette fübren. Bulbigung ber Runft nicht fehlen. Die bon ibm beraud. gegebenen flaffifchen Mufitwerte, bie auch bom Miniftes rium bes Rultus allen mufitalifchen Unftalten ber preuß. Monarchie mitgetheilt worden, find: "Luther's Chorale" und bann bas breibanbige Bert: "Johannes Gabrieli und fein Beitalter". Der britte Band Diefes Buches enthalt eine bochft ichatbare Sammlung geiftlicher und anderer Tonwerte porgualicher Meifter bes 16. und 17. Sabrhunberte, namentlich von Gabrieli, Paleftrina, S. Schus, Orlando di Laffo, Claudio Meruto, Claudio Monteverdo. Marengio und bem Kurften von Benofa, fammtlich in Partitur.

413. D. 21. ju Dunchen ber Lanbtageabgeorbnete Fraas, Fabritant aus Redwig bei Bunfiebel.

D. 21. ju Berlin ber Rechnungerath im ton.

Buftig. Minifterium E. D. Porte - 60 3. a.

415. D. 22. ju Lengenfelb im Boigtlande ber Apo. theter Guftab Abolph Borott.

416. D. 22. ju Subertusburg ber Dr. Leonhardi.

- 417. D. 22. ju Roin Fr. 3of. Schmis, feit 40 Sabren Lebrer am tath. Gymnafium und feit beinahe 20 Jahren jugleich Beiftlicher an ber Jefuitenfirche, ein geachteter Priefter und Lebrer, geb. ju Dunfter am 31. Juli 1788.
- 418. D. 23. ju Reinbarbtegrimm ber Argt Schulge. 419. D. 23. ju Dreeben Frau Raroline Frei. frau von Beber, Bittme bes unvergeflichen Rapell. meiftere Rarl Maria von Beber ") - im 57. 3.

420. D. 23. ju Berlin ber Sofrath M. F. Buftrow.

421. D. 24. ju Gichftabt ber Domfapitular G. Bit. tor Fries.

422. D. 24. ju Smargewo ber Amterath v. Rries

— im 80. J.

423. D. 24. ju Altenburg ber emeritirte gebeime Lanbesjuftigfangleirath Friebr. Jofeph Reicharbt -

nabe an 84 3. alt. Er ftarb unverheirathet.
424. D. 24. gu Munchen ber Buchbanbler Chri. ftian Theobor Friedrich Sauer, (Befiber ber 30f. Linbauer'ichen Buchhandlung) nach längerer Krantheit -

im 57. Lebensi.

D. 25. ju Meiningen gwar nach langerem Rranfeln aber boch unvermuthet ber Juftigrath Bartenftein, ale Unwalt tuchtig und gefchatt. Er biente bei bem berg. Fibeitommiß ale Rechtetonfulent, mar bor ber neuen Geftaltung ber Domanial-Ungelegenheiten Regierungefietal und Domanen-Anwalt, war ale Oberlandesgerichteabvotat, Civilgerichtshalter ber Patrimonialgerichte ju Unterharras und verfab alle feine Obliegenheiten mit Gorgfamteit und Bunttlichteit.

426. D. 25. ju Berlin ber hauptmann und Rompagniechef im Raifer Alexander-Grenabier-Regim. Arbr. Lubwig b. Rayferling - im 38. 3.

427. D. 26. ju Gorau ber Major a. D. Sans v.

Greiffenberg.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 4. Jahrg. bes R. Retr. S. 324.

428. D. 26. ju Dretben ber Rittmeifter a. D. Bil. belm Gottlob Graf v. Solbenborf - 83 3. alt. 429. D. 27. ju Silbburghaufen ber Dr. med. Chri.

ftian Rarl Anopf.

430. D. 27. ju Gustom ber emer. frubere Daftor au Schmarfow bei Demmin Guftav Reichardt - im 86. 3. 431. D. 28. ju Roblin ber Oberftlieutenant a. D. v. Rleift - im 71. 3.

D. 28. ju Elbing bet Burgermeifter 3ob. 3at.

Rraufe - im 44. 3.

433. D. 29. ju Charlottenburg ber Sauptmann a. D. b. Göllnis - im 85. 3.

434. D. 29. ju Berlin ber Rangleirath a. D. Mua. Xilly - im 76. 3.

435. 3m Februar ju Gras bei Dofen ber Dr. med.

Dirfemann.

436. 3m Febr. ju Großbierau im Großh. Beffen ber

penf. Stabeargt Dr. Joft.

3m Rebr. in ber Strafanstalt ju Salle ber 437. Schriftsteller Dr. Reil von Raumburg. Derfelbe mar im 3 1849 megen Majeftatebeleibigung von bem Schwurge. richte gu 21 Jahren Gefängnifftrafe verurtheilt worben und fah eben feiner Freilaffung entgegen.

## März.

438. D. 1. ju Rohrwiefe bei Raumburg a. B. ber Lieutenant im 6. Landwehr-Regiment und Gutebefiger auf

Robrwiefe Bermann Beftag.

439. D. 1. ju Ralfutta Job. Jat. Beitbrecht. feit 24 Jahren orbin. Prediger und Beibenmiffionar ju Burdman in Bengalen, ein in feinem Berufe febr berbienter Dann, geb. ju Schornborf im Ronigr. Burtem. berg im 3. 1802.

D. 2. ju Rolbis ber emer. Stabtrichter unb

Fabritbefiger Berrmann - im 75. 3.

D. 2. gu Leipzig D. Fr. Bilb. Thieme, Privatgelehrter, fruber Gymnafiallehrer. Berf. ber Schriften: 3been ju einer Reform bes gefammten Schulmefens. 1932. - Ueber bie Gymnaften und bas Princip ihrer Umgestaltung. 1847. und meherer meift in wieberholten Muf-lagen ericienener Unterrichte und Borterbucher ber engl. Sprache ; geb. gu Leipzig im 3. 1792. Geine frubere Bilbung verbantte er ber Lanbesichule ju Grimma.

R. Retrolog. 30. 3ahrg.

442. D. 4. ju Berlin ber Regierungerath G. G.

Dengel.

443. D. 4. ju Leipzig ber bormal. Affeffor ber Juriftenfatultat Dr. R. Fr. Wilh. Gerftader, fruber bis 1826 Dberhofgerichte u. Ronfiftorial-Abvotat. Berf. ber Schriften: Berfuch einer gemeinfaglichen Rechtsbegriffes a. b. bochften Grunben bes Biffens, als Grunblage ju e. funft. Philof. bee Rechtes. Breel. 1801. 2. Muft. Epg. 1803. - Detaphpfit bes Rechtes. Erfurt 1802. 2. Huff. 1806. - Beweis ber Nothwenbigt. allgem. Armenanftal. ten. Leipzig 1805. - Einzig zwedmäßige Methobe, bas Bettelmefen ic. ju verbannen. Ebbf. 1805. - Uftraa, eine Beitfcbrift zc. 1. u. 2. Sft. (1 Bb.) Gbof. 1811. - Gp. ftem ber innern Staateverwaltung und ber Gefeppolitit. 3 Thie. Ebbf. 1818 f. - Unweif. gur zwedmäßigen 216. faffung ber Bertheibigungefdriften. Ebbf. 1821. - Ent. murf eines vollftand. Rurfus ber Rechtsmiffenschaften ze. Ebbf. 1826. - Suftemat. Darftellung ber Befeggebungs. funft. 4 Thie. Ebbf. 1837 ff. - Ueber die Unentbehr. lichfeit einer zwedmäßig organif. allgem Banbebarmenan. ftalt ze. Ebbf. 2. Ausg. 1833 und mehere atabem. Dif. fertationen und Programme; geb. ju Bwidau am 25. Gept. 1773.

444. D. 4. ju Berlin ber Seibenwaarenfabrifant Auguft Friedrich Meubrint — im 50. 3.

D. 4. ju Bubiffin ber Stabtrath Delener, (berfelbe enbete burch einen Schlaganfall mitten in ber Rathefigung).

446. D. 4. gu Boigteberg ber Burggutebefiger Ed. ler von ber Planit - im 39. 3.

447. D. 4. ju Conberebaufen ber Lieutenant im 1. Barbe-Landwehr. Ravallerie-Regiment Rittergutebefiger

Bolff v. Burmb auf Groß. Furra - im 30. 3.

448. D. 5. ju Beibelberg ber in Dannheim ale Gol. batenfind geborene Jofeph Fein, im Alter von 115 Jah-ren. Derfelbe hat ben 7jahrigen Rrieg und 1789 unter Laubon bie Erfturmung von Belgrad mitgemacht. Durch fürftl. Suld unterftust, murbe ber feltene Greis feit einer Reibe von Jahren in einer beibelberger Kamilie forgfaltig vervfleat.

D. 5. ju Reubnit bei Leipzig ber approbirte 449. Dablenbaumeifter Chriftian Bilbelm Lobegott

Britid - im 61. 3.

450. D. 5 ju Beiffig ber ton. fachf. Revierforfter Matthai - im 57. 3.

1. 451. D. 6. gu Bremen Dr. jur. 30h. Dan. Rolten ius, Mitglieb bes Senats ber freien Stadt feit 1809, Burgermeifter 1839, geb. am 2. Mai 1779.

452. D. 6. gu Olbereborf bei Bittau ber Bergwerte-

befiger und Schichtmeifter Schubert.

453. D. 7. ju Dreeben ber emerit. Hausmarschall, wirkl. geh. Rath Johann Abolph Graf vom Loß. Bereits im J. 1788 zum Kammerjunker und zum Beister vormaligen Landesregierung, 1790 zum Kammerberrn und 1802 zum Hausmarschall ernannt, hat er einen Zeiteraum von beinahe 64 Jahren im Hof: und Staatsdienste und fast 50 Jahre in dem zulest bis wenige Monate vor seinem hinscheiden bekleideten Hofamte verlebt. In Anerkennung dieser langen und treuen Dienstleistung ward er vom Könige bei Gelegenheit der ihm vom 1. Jan. 1852 an, seinem Wunschand mit dem Großkreuze des Berdienstordens besandbigt.

454. D. 7. auf ber ichlesm. Infel gohr ber ton. ban. Juftigrath Dielfen, gur Beit fowohl Birtvogt auf Be-fterl and-Fohr, Umte Rube (Danemart), ale Landvogt auf

Diterland. Fohr, Amts Tonbern (Schleswig).

455. D. 7. gu Rotha ber Urgt und Geburtehelfer

Dr. phil. Stephani - im 54. 3.

456. D. 7. gu Chemnis ber Stadtrath Rarl Bil.

helm Beifig - im 77. 3.

457. D. 9. zu Geibelberg Dr. jur. Mar Rägelé, seit 1846 Privatdveent in der juriftischen Fakultät, Berf. der Schriften: Quatenus jura et obligationes ex juris negotia tertii nascantur. 1846, und Studien über altitalische u. römisches Staats u. Rechtsteben als Borschule der röm. Staats und Rechtsgeschichte. 1849. Sein versbienstvoller Bater, der geh. Kath und ordentl. Professor der Medicin zu Heidelberg, Dr. Frz. K. Rägelé, war ihm am 21. Jan. 1851, sein älterer Bruder, der außerorbentl. Professor der Medicin daselbst, Dr. H. Hrz. Jos. Rägelé, am 5. Juli 1851 im Tode vorangegangen.

458. D. 9. gu Rlingenthal ber ehemalige Inftruments bänbler Rarl Traugott Schneibenbach — 58 S. a.

459. D. 9. ju Mailand ber Raufmann und Fabritbester Alexander Sugmann aus Berlin - im 59.3.

460. D. 10. ju Obergereborf bei Kameng ber Paftor Rarl Gotthilf Leberecht Beper — im 69. 3.

461. D. 10. ju Altenburg ber Gerichtebireftor unb Abvofat Abolph Schmibt - im 36. 3.

57

462. D. 10. ju Schlettau ber emer. Profeffor Rarl Friedrich Stellner - im 81. 3.

463. D. 11. ju Lobenftein ber fürftl. reuß. penfion. Bergmeifter Ernft Pinkel - im 77. 3.

464. D. 12. ju Berlin ber Steuerrath a. D. Frieb.

rich Beder.

465. D. 12. ju Dreeben ber Mufitalienhanbler Rarl Guftab Rotter - im 42. 3.

466. D. 13. ju Bollenborn ber hauptmann a. D.

Guftab b. Sagen.

467. D. 13. ju Langenfalza ber Premier-Lieutenant im 31. Infanterie-Regimente Friedrich Bilbelm v. Geebach, aus bem Saufe Gr. Gottern — im 39. 3.

468. D. 14. auf Bolftig ber Rittergutebefiger von

Einfiebel.
469. D. 14. ju hartmanneborf in Schlefien, ber emer. Orterichter Paul — im 91. 3. Er hinterläst bon 5 Kindern 58 Entel und 81 Urentel. Sein altefter Sohn befindet fich bereits im 70. 3.

470. D. 14. ju Chmtenborf in Medlenburg. Schwerin ber ton, preuß. Oberft a. D. Rarl von Baltier aus

Perleberg - im 64. 3.

471. D. 15. ju Leipzig Mor. Mug. Arnold, Ober- lehrer ber Clementartlaffen ber erften Bürgerschule. Berf. ber Schrift: Die Religion bes Kindes in Bibelftellen, Dentsprüchen und Lieberversen bargestellt. 1840. 2. Aufl. 1850. geb. ju Leisnig im J. 1809.

472. D. 15. auf Schlof Polgin ber Rittergutebefiger

und Brunnenargt Dr. G. Gimon.

473. D. 16. ju Breslau ber ton. preug. General-

major a. D. Bilbelm Jodens - im 83. 3.

474. D. 16. ju Erfurt ber ton. preuß. Garnisonverwaltunge Derinspettor, Rriegerath a. D. Joh. Gottfried Stahl — 68 J. alt.

475. D. 17. ju Berlin ber Oberlehrer an ber louifenftabtifchen Realfcule Ernft Bilbelm Chuarb Dang.

476. D. 18. ju Czarnifau ber Rreisphyfifus Dr.

Gerlach.

477. D. 18. ju Grofmölfen ber Schulabjunttus und Pfarrer Duller in feinem 70. Lebensjahre und im 38. feiner geiftlichen Amteführung.

478. D. 18. ju Dredben ber Oberlieutenant Opig. 479. D. 19. ju Bittenberg Joh. Friebr. Jahr, Oberfeuerwerter a. D. und Deichrentmeifter ploglich vom

Schlage getroffen. Er war geb. am 20. Rob. 1797 in Beit und binterlagt eine Gattin und Tochter. Gein Begrabnig, an bem ber Rommanbant, bie Officiere u. mebere Beteranen Theil nahmen , fand militarifch Statt.

480. D. 20. gu Rarieborf bei Roba ber emer. Schullehrer Bener - 87 3. alt, gegen 60 3. im Umte. 481. D. 21. ju Berlin ber fon. Gefanglehrer unb

Mufitbirettor a. D. Frang Beutler. 482. D. 21. ju Bugen ber ton. Major a. D. Graf

Chuard bon Rleift.

D. 21. ju Stolp ber Lehrer Guftav Abolph Mobiling.

D. 21. ju Frankenberg ber Raufmann u. emer. Burgermeifter Rarl Friebr. Porgler.

D. 21. ju Barel ber Rabrifant S. M. Rabe -

54 3: alt.

486. D. 21. ju Lubed ber Burgermeifter Thomas

Guntber Bunberlid - 78 3. alt.

D. 22. ju Ropenhagen bie Konigin-Bittme Marie Cophie Frieberite von Danemart, geb. Pringeffin von Beffen-Raffel - 84 3. alt. Gie mar geb. ben 28. Det. 1767, vermablt mit Ronig Friedrich VI. am 31. Juli 1790.

488. D. 22. ju Roba ber emer. Mabdenfcullehrer

Bebinger - 80 3. alt.

489. D. 23. ju Frantfurt a. b. D. ber ton. Juftig-

rath Dr. Beinrich Barbeleben - im 77. 3.

490. D. 23. ju Bien ber Bergwertebefiter in Defterreich Johann Georg Bohl jun. aus Gifenach geburtig. Sinterläßt als Bittme Bertha Bobl, geb. Freitn v. Dieg.

491. D. 23. ju Schneeberg Muguft Banel, von früheren ganbtagen ber ale Abgeordneter aus bem Stande ber : Rittergutsbefiger befannt.

D. 23. ju Leipzig ber Raufmann Gottfrieb

Abam Banifd - im 75. 3.

D. 23. ju Altona ber frühere Rirchfpielvogt u. Poftmeifter in Rortorf (Solftein) D. D. D. Duift, binterläßt Rinder, von benen Dr. med. A. Duift, Argt in Altona.

494. D. 25. ju Groß. Banbrif ber ton. Regierunge.

rath a. D. von Beinen - im 75. 3.

495. D. 25. ju Leipzig ber taif. ruff. Staaterath u.

Generalkonful für Cachfen Ritter von Riel.

D. 25. ju Stettin ber Raufmann und Stabt= rath Karl August Schulze.

- 497. D. 25. ju Darmftabt Kirchenrath Joh. Jat. Weiffenbruch, quiedcirter Pfarrer ju Auerbach in ber Bergftrage im 81. Lebenej.
- 498. D. 26. ju Craissheim v. Sorlacher, penf. ton. preuß. Generalarzt ber Armee, Ritter meherer Orben und Besiter von Amlishagen, Oberamts Gerabronn, starb in seiner Baterstadt. Er war geb. 1768 und begleitete nach ben Aggen von Jena in ben Kriegsjahren 1806 und 1807 ben König Friedrich Wilhelm III. ') nach Königsberg und Tilst. Später nahm er persönlichen Antheil an ben Befreiungsfriegen von 1813—1815 bis zur Entscheidungssichlacht von Ligny und Waterlov.
- 499. D. 26. gu Lohmen bei Pirna ber pratticirenbe Argt Friedrich Rerl.
- 500. D. 28. ju Samburg ber Lieutenant a. D. Frang Rarbe.
- 501. D. 28. zu Bamberg hofrath Dr. Christian v. Pfeufer, langjähriger Direktor bes allgemeinen Kransenhauses baselbst, Professor ber Therapie und Klinik, früher Borstand bes königl. bayer. Medicinal Komite's, ein Mann voll Geist, Kenntnis und von ausgezeichneten Berbiensten, Bater bes heibelberger, nach Munchen berurusenen Professor, v. Pfeuser; starb 72 J. alt. Er war früher Physikus zu Schessig, bann von 1802 bis 1809 Prosessor der Medicin zu Landshut und schrieb: Ueber die Hinderussen der Kuhpockenimpfung auf dem Lande zc. Bamberg 1807. Ueber öffentliche Erziehungs und Waisenbäuser und ihre Nothwendigkeit für den Staat. Edd, 1815. Der Scharlach, sein Wester einzelne Abhandlungen in medicin. Zeitschriften.

502. D. 29. ju Sobenftein ber Dr. Lehmann -- im 71. 3.

503 D. 29. zu Sahung (Sachsen) Karl Gottlob Ferdinand Mehnert, feit 2 Jahren Mäbchenlehrer baselbst, nach 9wöchentlichem Krankenlager in dem Alter von 23 Jahren 3 Mon. Er war der Sohn des noch lebenden Ortstrichters Fr. Gottlob Mehnert zu Sahung und batte sich viele Freunde und Gönner während seines Ausenthalts im Seminar zu Annaberg, sowie während seiner Amtsthätigkeit als Kator-Bikar zu Wolkenstein u. Mädchenlebrer zu Sahung erworben.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 18. Sahrg. b. R. Retr. S. 647.

504. D. 29. ju Reuftabt. Cheremalbe ber t. Dberbut-

teninfvettor a. D. E. Schirmeifter.

D. 30. ju Frantfurt a. b. D. ber Oberrech. nungetammer-Thefprafident a. D., G. F. Aldenborn - im 81. 3.

506. D. 30. ju Ofterholz ber Lanbrath a. D. Frieb.

rich Lubwig v. Anoblauch.

507. D. 30. ju Samburg Bermann Ratl Friedr. Georg Roder, prafticirenber Urgt ju Abrenebod in Solftein.

508. 3m Marg gu Martgroningen ber Amteargt Dr.

Fris.

509. 3m Marg gu Cbingen ber refig. Unteramtsargt Dr. Saur.

3m Mara ju Rosfeld ber Rreisdirurg Dr. 510.

Rrebs.

3m Marg ju Berna ber Dr. med. Rebten. 511.

bader.

512. 3m Marg ju Defth Dr. med. Reifinger, f. t. Rath, venf. Profeffor ber Raturgefdicte an ber Unis verfitat und einer ber gesuchteften Mergte bafelbft.

3m Mary ju Umberg ber ton. Rath u. quietc. Phyfitus Dr. Schleis von Lowenfelb - 80 3. alt.

514. 3m Darg ju Bingenfeld ber Poftbalter bafelbft Moris Stoder, langjahriges Mitglied ber zweiten baper. Rammer , wo er feinen Dlas auf ber linten Seite bes Saufes batte.

515. 3m Mary ju Caen ber General Baron bon Wimpffen. Er hatte alle Felbzuge ber Republit unb bes Raiserthums (feit 1792) und ben fpanischen von 1823

mitgemacht.

## April.

516. D. 1. ju Berlin ber fon. Dberbergrath a. D.

R. Rrigar - im 78. 3.

517. D. 1. ju Briegen a. b. D. ber ton. Rommif. fionerath und Burgermeifter a. D. Defiberius Rafpar Dtto - im 67. 3.

518. D. 3. ju Bittflod ber Auchfabritant &. B. Schult jun. - im 53. 3.

519. D. 3. ju Ralfutta Rev. Geo. Franc. Robes rer . Beibemann, erfter Profeffor am bafigen Biffopt. Rollege, ein achtungewerther Gelehrter; er ertrant in Rolge bes Umfclagens eines Rahnes bei einem beftigen Sturm im Sugly (Ganges).

520. D. 4. ju Mittenwalbe ber Paftor emer. Chris

ftian Muguft Bennewis - im 85. 3.

521. D. 6. ju Deffau ber bergogl. anhalt-beffau'iche Rammerherr und geh. Rabineterath Johann Georg v. Berenhorft - 58 3. alt.

- 522. D. 7. ju Burich ber Major Jatob Chri. ftoph Sug, Befiger ber bortigen bug'fchen Dufitalien. banblung - im 52 Lebendj.
- D. 7. ju Großen. Plaften von Galbern -79 3. alt.
- 524. D. 8. ju Barenftein bei Altenburg ber Rantor Johann August Ruffig - im 40. 3.
- 525. D. 8. ju Burgburg ber penf. fon. bayer. Dberfriegetommiffar Schent - 74 3. alt. Er mar einer ber Beteranen ber murgburger Grenadierdivifion, welche in ber Schlacht bei Burgburg gegen bie Frangofen im 3. 1796 unter Erzbergog Rarl fich fo febr auszeichnete.
- 526. D. 9. ju Berlin ber fon. Proviantmeifter Frieb. rid Gutwill.
- 527. D. 9. ju Freiburg in ber Schweiz ber Major Ulrich bon Burich (ein geborner Deutscher). Er hatte fich im baben'ichen Aufftanb burch bas Rommanbo einer Divifion bekannt gemacht. In ben Rafematten von Ra. ftatt holte er fich bie tobtliche Rrantbeit.
- 528. D. 10. gu Rlengel bei Gifenberg ber Oberjager. meifter Graf Traugott von Beuft.
- 529. D. 10. ju Bolmireleben ber Paftor emer. Gott. lieb Beinrich Gimon Rirchner.
- 530. D. 10. ju Meerane ber Rantor und erfte Dab. denlebrer Chriftian Bilbelm Rluge.
- 531. D. 10. ju Berlin ber Rreisgerichtefefretar in Cremmen Job. Friedrich Guft. Rolge - im 34. 3.

532. D. 11. ju Berlin ber Rechtsanwalt und Rotar Bentenborf - im 64. 3.

533. D. 11. ju Burgftall ber Chirurg Bolten.

ftein - 57 3. alt.

534. D. 12. ju Görlit ber Tuchfabrifant Johann Samuel Salin — im 78. 3.

535. D. 12. ju Leutenthal ber Pfarrer Frang Scheerer.

536. D. 12. ju Marienwerber ber ton. Sauptmann 1. D. Ferbinanb Bof.

D. 13. ju Berlin ber Dajor a. D. v. San.

mann - 67 3. alt. 538. D. 13. auf ber Rudfahrt von Brafilien, ber gemefene Beneral-Auditeur ber fcleswig-bolft. Legion in Brafflien Unbreas v. Sarbou, am gelben Rieber und in ber Bluthe bes Mannesalters.

539. D. 13. ju Gleiwis ber fon. Sutteninfpettor

Bilbelm Rif - im 65. 3.

540. D. 14. ju Lauenstein ber penf. Amterentmeifter

Otto Abolyh Capelle - im 73. 3.

D. 14. ju Birfcberg Moris Emil Gose. Maler; nachbem er im 3. 1851 mabrend feines Aufent. halts ju Leipzig zweimal von beginnenber Bruftentzuns bung fich wieber erholt hatte, worauf er enblich zu Beib. nachten auf feiner Beimreife über Altenburg fo gefabrlich erfrantte, bag er in letterer Stadt bleiben mußte und erft Unfange Upril feine Beimath erreichen tonnte, um bort in Gebuld fein Schidfal abzuwarten. G. mar ein febr talentvoller Rünftler.

D. 14. ju Dagbeburg ber Obertonfiftorialrath und emer. Domprediger Dr. Matth. Dang, ale bomilet. Schriftsteller burch einige einzeln erschienene Predigten und

Reben befannt - im hoben Alter.

D. 14. ju Beimar ber geheime Finangrath Dettelt.

544. D. 14. ju Berlin ber Raufmann Anton Frieb.

rich Valmie - im 82. 3.

545. D. 16. ju Braunschweig die verwittm. Dbertammerherrin von Sobenhorft, Charlotte, geb. von Beltbeim.

546. D. 16. ju Fürstenwalbe ber ton. Regierunat.

fefretar a. D. Ferbinanb Benbt.

D. 16. ju Dretten &r. Gli. After, ton. fachf. Major a. D., Romthur und Ritter meherer Orben , Berausgeber ber "Dentwürdigfeiten für Cachfen". 2 Jahrgg. 1830 u. 31 — im 86. 3.

D. 16. ju Stuttgart Generalmajor Frhr. b. Gemmingen : Guttenberg, Borftant ber Lanbae. ftutetommiffion und Direttor ber ton. Privatgeftute.

549. D. 16. ju Reichenbach in Schleften ber Dberamtmann Johann Rarl Bolfgang Gravenborft.

550. D. 16. ju Rufdus ber Rittergutebefiger von Rleift.

- 551. D. 16. zu halberftabt Dr. Ferbinand Uhlenhuth, Prediger u. Rektor an ber evangel. Hoffirche, nachbem er lange Lehrer an verschiebenen Schulen in Berlin gewesen war. Ein Jahr vor seinem Tobe hatte er in halberstadt sein Amt angetreten, in bem er die Früchte aller seiner vielen Bestrebungen niederzulegen gedachte. Er hat oft in seinem Leben die ausopfernoste Liebe geübt und mehree bankbare Schüler und liebe Freunde hinterlassen.
- 552. D. 17. ju Schönebed ber Gerichtsamtmann Dr. Georg Beinrich Beefemann — 54 J. a.
- 553. D. 18. ju Munden Ferbinanb Barth, Buchhalter ber fleischmann'ichen Buchhandlung im 34. Lebenej.
- 554. D. 18. ber tonigl. fachliche hofpoftamit. Ronbufteur Rarl Muguft Ferbinand Friedrich im 55. 3.
- 555. D. 19. ju Berlin ber Raufmann Georg Deinrich Bohm im 85. 3.
- 556. D. 19. ju Berlin Frang Gavigny im 45. Lebensj.
- 557. D. 20. ju Gorlig ber Land. R. a. D. v. Edarts. berg im 74. 3.
- 558. D. 20. ju Barbete im Bergogth. Braunschweig ber Paftor Ernft Lebrecht Reuner 68 3. a.
- 559. D. 20. gu Berlin ber Premier Lieutenant im 9. Inf.-Regiment (Rolberg) Bilbelm Richter.
- 560. D. 20. ju Bittau ber Oberamte Regierunge abvotat Rarl August Seibemann im 78. 3.
- 561. D. 21. ju Berlin ber kön. preuß. Hauptmann ber Artillerie Rob. v. Bonin, als militärischer Schriftsfteller ("Grundzüge für bas zerstreute Gesecht" 1839, "Geschichte ber branbenburgspreußischen Artillerie" mit L. v. Malinowsky, 3 Thle. 1840 f. und andere) bekannt im 45. J.
- 562. D. 21. zu Freiburg ber Stubent ber Theologie Georg Fahrenhorft, ein Jüngling von trefflichen Anlagen u. fittlicher Führung aus Welaune (Pr. Sachsen) im 22. J.
- 563. D. 21. ju hamburg enbete nach einem langen Schmerzenslager in bem noch jugendlichen Alter von 32 Jahren bie in der Theaterwelt rühmlichft bekannte Schau-

spielerin Frau Johanna hoffmann (Gattin bes Regissebuard hoffmann in Altona und Tochter bes Regisseur Wilhelm Schmale in Schwerin). Die lette Bühne, die sie betrat, war Braunschweig, wo sie einen ganzen Winter bindurch gastirte. Seit diesem Engagement — seit einem Jahre also — lag sie fast unausgesett auf dem Krankenbette, die ein sanster Tod ihren Qualen (sie starb an einem Lungenseiden) ein Ende machte. Sie hinterläßt einen trostosen Gatten und 3 Töchter, von denen die jüngste erst 11 Monate alt ist.

564. D. 21. ju Dreeben ber früher feit 1847 penfionirte Kreisamtmann von Altenburg, Justigrath Müller, 70 J. a. Er war aus Konneburg gebürtig, lebte dort als Abvotat, wurde Kreisamtmann in Kahla und endlich in Altenburg.

565. D. 21. auf Diethof (holftein) ber Gutebefiger Johann Peter Stoppel, eben 58 Jahr alt, hinterläßt Familie.

566. D. 21. ju Bremen ber großh. olbenb. Major a. D. Maximilian b. Beltzien — im 77. 3.

567. D. 22. ju Potebam ber vormal. Dberrechnunge- tammer Direttor und Regierunge Prafibent Geuer -- im 74. 3.

568. D. 22. ju Lingen ber Poftmeister A. Möller. 569. D. 22. ju Munchen ber tonigl. Kammerer und Gutebesiger Max Joseph Freih. v. Pfetten Full im 72. Lebenej.

570. D. 23. ju hirschberg ber Premier . Lieutenant a. D. Erwin v. Biffing - im 49. 3.

571. D. 23. ju Prag Alo. Muller, quiedc. Profeffor ber Mathematit und Naturgeschichte best fleinseitner Gymnafium, ein geachteter und verdienter Mann — im 67. Jahre.

572. D. 23. ju Perleberg ber fonigl. Rreibrichter Beinrich Schweer.

573. D. 24. zu Branbenftein ber f. preuß. Kammerberr Albert Rafimir Delchior v. Breitenbauch — im 76. 3.

574. D. 24. ju Munchen ber Lieutenant Lubwig Rlein im fonigl. 5. Inf. Regiment, Sobnes bes Oberfts lieutenants Mar Rlein in Germersheim. Derfelbe wurde am 24. früh in feinem Bimmer burch einen Piftolenfchuß in bie Schläfe entletbt gefunden. So viel unter feinen Ra-

meraben über bie Beranlaffung ju biefem verzweifelten Schritt verlautet, fo ware berfelbe junachft getranttem Ehrgefühl juguschreiben. Der Berlebte war ein ebenfo intelligenter und gebilbeter ale humaner Officier.

575. D. 24. ju Dreeben ber hauptmann b. b. M.

Friedrich Wilhelm Rubn - im 53. 3.

576. D. 24. ju Altenburg ber Stadtgerichte Affeffor Rarl Friedrich Runge - im 62. 3.

577. D. 25. zu Morizburg ber Amtsaktuar Fiebler

- 48 3. a.

578. D. 25. ju Afchaffenburg Dr. Karl Julius Bailanbt. Da er, in ber tathol. Kirche erzogen, ben Beiftanb berfelben auf bem Tobtenbette zurückgewiesen hatte, so verweigerte bie Geistlichteit Begleitung und Einfegnung. Seine Freunde veranstalteten jedoch ein feierliches Leichenbegängniß und einer berfelben hielt am Grabe eine Rebe vor ber sehr zahlreich versammelten Menge.

579. D. 26. ju Riel ber Abvofat herm. Brint. mann, Sohn bes Dberappellationerath Brintmann baf.

580. D. 26. ju München ber penf. tonigl. Regimente-

581. D. 26. ju Rate ber Rammergerichte. Affeffor u.

Majorateberr Abolph v. Reffel - im 46. 3.

582. D. 26. gu Schwedt a. b. D. ber fon. General b. Ravall. a. D. Auguft Lubwig Freih. v. Lebebur.

583. D. 26. gu Sigmaringen ber fonigl. Kommiffar, Prafibent v. Spiegel, ploglich am Schlagfluß.

584. D. 27. gu Grofhetiftebt bei Stadtilm ber Super-

intendent Chriftian Gottlob Lunderftedt.

585. D. 28. ju Lich Georg Cellarius, Defan bafelbft - im 68. Lebensj.

586. D. 28. ju Lohm ber fonigl. Major und Land.

rath a. D. von Rrocher.

587. D. 28. ju Rahneborf ber Dberftlieutenant a. D.

Friedrich Leopold Schubauer.

588. D. 29. zu Ottensen bei Altona ber Kaufmann 3. Heinr. Matthias Gehrt, im 74. Lebensj., hinterl. Wittwe, Kinder, Schwiegersöhne und Enkel.

589. D. 29. ju Geidenberg ber Bunbargt u. Statt.

dirurg Preuß - 56 3. a.

590. D. 29. ju Graubeng ber f. preuß. Regimenteund Ober Garnisone Stabbargt und taif. ruff. Rath Dr. Bilbelm Nitolaus Baubte — im 64. 3.

591. D. 30. ju Meerane ber praft. Urgt u. Geburte. helfer Dr. Friedrich Philipp Bunte - im 68. 3.

D. 30. ju Munchen ber bormalige Regierunge. prafibent bon Dberbayern Jof. Bormann b. Borbach.

Staaterath im außerorbentlichen Dienfte.

3m Upril ju Bien Pring Peter Guftab herrmann v. Biron, geb. ben 12. April 1818, Bruber bes regier. Bergoge von Biron. Barttenberg. Leiche murbe nach Sagan gebracht und in ber bortigen fürftl. Familiengruft beigefest.

3m Upril ju Langenau ber Unteramtearit Dr.

Cammerer.

3m April ju Pabetorf ber Rreismundarat Dr. Deder.

596. 3m Upril ju Brieben ber Dr. med. Rigulus. 3m April ju Marttfteft ber Gerichtsargt Dr. Frifdmann.

598. 3m Upril ju Giegen ber Rreismunbargt Dr.

Berling.

599. Im April ju Muhlheim in Baben ber Amte-chirurg Dr. Ifelin - 57 3. a.

600. 3m April bie beiben Bruber, Grafen Raunis, ale ein boppelter Tobeefall erschütternbfter Urt. Der altere ber beiben Bruber batte fich in Gefchaften nach Wien begeben und mabrent feiner Abmefenheit ftirbt ber in Prag gurudgebliebene jungere Bruber in Folge eines Rerven-Die Gattin bes erften eilt nun nach Bien , um ibrem Gemahl die Trauerbotschaft in iconender Beife gu hinterbringen. In ber Wohnung ihres Gatten angelangt, findet fie biefen nicht zu Saufe. Gie wartet. Enblich fahrt ein Bagen vor; er bringt ben febnlichft Erwarteten, Graf R. hatte fich in's Raffeebaus beaber ale Leiche. geben; aber taum baffelbe verlaffent, mar er in ber Golb. fcmiebegaffe vom Schlage gerührt jufammengefunten unb ungefahr eine Biertelftunde barauf verschieben. Bruber, bie einanber gartlich geliebt hatten, ftarben alfo, ber eine in Prag, ber anbere in Bien in ber kurgen Beit bon 48 Stunden, eines gleichen, ploblichen Tobes, ein. Greigniß, bag man in einem Roman ober einer Ergablung gewiß mit ungläubigem Breifel aufnehmen murbe.

601. 3m April ju Schlie ber Phyfit. Chirurg Rniepel.

602. 3m April ju Bien ber penf. Regim. : Argt Dr. Rolbe - 46 3. a.

603. 3m April ju Stuttgart ber penf. Dberamtbargt

von Freudenftabt Dr. v. Launer - 72 3.

604. 3m April ju Beestom ber Dr. med. Lebmann.

605. 3m April ju Raffel ber verabichiebete Affeffor

bes Dbermed.-Rollegium Dr. Meuber.

606. 3m April gu Achern in Baben ber Dr. med. R. 2B. Oppenbeim aus Samburg, ber geschätte Rebat. teur ber bekannten Beitfdrift für Debicin,

607. 3m April gu Dreeben ber Staatepenfione Babl.

amie-Raffirer Ranft.

608. 3m April ju Stuttgart ber ebemal. Profeffor a. b. Univ. ju Mostau und taif. ruffifche Staaterath Dr. p. Reuß - 74 3. a.

3m April ju Canba bei Freiberg ber Reftor 609.

Richter.

610. 3m April ju Bien ber Dr. med. Schreffelb.

Mitglied bes Doftortollegium baf. - 42 3. a.

611. 3m April ju Schallun in ber Altmart einer ber wenigen noch vorhandenen Beteranen aus ber Armee Friedrich's bes Großen, welche an ber Enthullungefeier bes Friedrichbenemale ju Berlin im Dai 1851 theilae. nommen, ber Altfiber Biechert - 88 3. a.

# Mai.

612. D. 1. ju Bengendorf ber Gutebefiger Lehmann. 613. D. 2. ju Cythra ber Apotheter Fifcher.

M. v. Sarbou aus Lugumflofter (Schleswig), hinter. lagt Familie.

615. D. 2. ju Ronigeberg ber Dber . Regierungerath a. D. Rarl Friedrich Bilbelm Barbt - im 66. 3.

D. 2. ju Bien ber t. t. hoffchauspieler am Sofburgtheater Fr. 2B. von Pannewis, nach feinem Schauspielernamen Gr. Bilhelmi, früher Officier in tonigl. preuß. Dienften, ein talentvoller und geachteter Runftler - 54 3. a.

617. D. 3. gu Gerewalbe in ber Udermart ber Poligei-Prafibent a. D. Friedrich Bilb. Rarl b. Urnim,

Befiber ber Berrichaft Gerewalbe - im 66. 3.

618. D. 3. ju Dunchen ber Regier. Rath Bombarb, tonigl. baper. Softheater Saupttaffier, als Beamteter und Privatmann in allen Stanben beliebt.

619. D. 3. ju Barmalbe Dr. med. Rubolph Lin.

benblatt - im 34. 3.

620. D. 4. ju Burtereborf bei Frauenftein ber Stubent ber Rechte Bluber - 22 3. a.

621. D. 5. zu Stettin ber Affifteng : Arzt im königl. 2. Infanterie : (Rönige .) Regiment Dr. med. Wilhelm Burider:

622. D. 5. ju Berlin ber Major a. D., gulest im

17. Inf. Regiment Georg Bilbelm v. Rorth.

79 3. a.

624. D. 6. ju Salbau ber Apotheter Albert Förfter. 625. D. 6. ju Darmftabt Auguftin Meifengahl,

Ministerialrath - im 59. Lebensj.

626. D. 6. zu Reuftabt a. b. D. ber Justigamtmann Georg Bilh. Traugott Rupprecht — im 47. Lbej.

627. D. 6. ju Riel ber pormal. Umteverwalter U. L. Sommer, hinterl. eine Wittwe geb. Frauen u. Rinber.

628. D. 7. ju Berlin die Frau v. Baftrow, geb.

b. Rleift - im 83. 3.

629. D. 8. zu Königstein ber Kaufmann u. emerit. Burgermeister Friedrich Gotthold Bar - im 84. 3.

630. D. 8. ju Leubnig ber erfte Lehrer Johann

Gottlieb Mittag.

631. D. 9. ju Ruftrin ber penf. Sauptmann Fr.

Secht - im 73. 3.

632. D. 9. ju Jena ber großt. Universitätsamtmann Dr. Nigschte. Er mußte mit Umsicht feine sehr schwieserige Stellung zu behaupten und ebenso ber Stubentensschaft als feinen vorgesetten Behörben gerecht zu werben. Sein Leichenbegängniß war fehr feierlich.

633. D. 9. ju Sann Rarl Auguft Friebrich Bilbelm bon u. ju b. Sann, f. fachf. penf. Saupt.

mann u. Ganerbe in Tann - 76 3. a.

634. D. 9. gu Leipzig ber Buchhanbler Twiet.

meyer - 82 3. a.

635. D. 10. gu Potebam ber penf. fonigl. Ober- forfter Beinrich Bilbelm Bufch - im 64. 3.

636. D. 10. ju Beipzig ber Raufmann Ferdinand

Claubius - im 49. 3.

foule Rubolph Sugo Drefde - im 31. Lebenej.

638. D. 10. zu Stuttgart ber Gefangslehrer am bortigen Hoftheater Franz Jäger, nach achttägigem Krankenlager. Früher felbst ein gefeierter Tenorist, wirb er namentlich ben älteren berliner Theatergängern aus ben Sonntagszeiten bes königstädt'schen Theaters in bleisbender Erinnerung leben. Die Sontag, die Tibalbi, Spikeber, Jäger, Wächter, Ichiesche, welch' unvergleichtis

ches Ensemble bamals! Bon seinen kleinen musikalischen Kompositionen bilbete "Der Traum bes ersten Russes" lange das Entzuden aller Dilettanti. 3. selbst, sich zur Guitarre begleitend, soll sein Lieb bezaubernd vorgeetragen haben. Bon seinen Fähigkeiten als Gesangslehrer legt die vortreffliche Ausbildung seines Sohnes; Franz Jäger, am Hostbeater in Stuttgart das beste Zeugniß ab.

639. D. 10. ju Frankenhaufen ber Dr. med. Benus

— 63 J. a.

640. D. 11. zu Preet (Golftein) Sophie Charlotte v. Buchwalbt aus bem haufe Seeborf, Priorin bes bortigen abligen Frauleinkloftere feit 1845, im 55. 2bej. Sie war thatig in ihrem gangen Leben.

641. D. 12. ju Dagbeburg ber Lehrer an ber Gewerb . u. Sanbelefcule Friedrich Bilbelm Chuarb

Rummer - im 43. 3.

642. D. 12. ju Marseille ber frühere Reichstagsabgeordnete Dr. Löhner aus Wien (?). Die Aufregung
bes Jahres 1848 hat mit dazu beigetragen, ben Körper L's zu gerkören, ber seit einer Reihe von Jahren an Tuberkulose litt und bort nun nach längerer Krankheit und vielem Leiden erlegen ift. L. hatte sich als Redner große Erfolge errungen; als politischer Charakter wurde er vielsach angegriffen. Seine Hestigkeit und sein ihn berzehrender Ehrgeiz haben ihm viele Feinde zugezogen; boch bedauern in weiten Kreisen viele Freunde den frühen Tod eines Mannes, der ein ausopferndes Derz für Freundschaft hatte und einst zu großen Erwartungen berechtigte. L. war früher Besitzer des Gutes Rostot bei Prag und ist in der literarischen Welt vortheilhaft unter dem Ramen Ludwig von Morajed bekannt.

643. D. 13. ju Gat ber Rittergutebefiger Rubolph

v. Below - 40 3. a.

644. D. 14. ju Glarus Bartholom. Afcubi, früher Landammann von Glarus und Mitglied ber Tag-fagung bafelbft.

645. D. 14. ju Simonsberg (Schleswig) ber bortige

Paftor Bidmann, binterl. 28m.

646. D. 16. ju Oranienburg ber fonigl. penf. Dber- Steuerkontroleur Rarl Friedrich Fald - im 77. 3.

647. D. 16. ju Auerbach ber fon. fachf. Lieutenant von ber Armee Rarl Lubwig Gotthelf Chler von ber Planis.

648. D. 16. ju Maing ber ton. Oberft a. D. Rarl

Deinrich Reblich.

649. D. 17. gu Minben ber Oberflieutenant Louis b. Leslie - im 71. 3.

650. D. 17. ju Schleufingen ber Archibiatonus Chr.

Schwarze. 651. D. 18. zu Bremen Dr. Christian Fode —

im 78. Jahre. 652. D. 19. ju Jorf im Altenlande ber Bafferbaus

Infpettor Muguft Bilbelm Benfuß.

653. D. 19. gu Schneeberg ber Burgericullebrer

Eduard Paufler - im 46. 3.

654. D. 20. ju Berlin ber penfionirte Ober-Steuer. tontroleur 3mme - im 65. 3.

655. D. 20. ju Golbin ber f. Oberft a. D. Frang

Beinrich Leopold v. Rriiger - im 67. 3.

656. D. 20. gu Bremerhaven ber Schiffetapitan D.

Steenfen - im 43. 3.

657. D. 21. ju Ibbeshaufen in ber Proving Oberbeffen ber Pfarrer Bub. Monnig, nach jurudgelegtem

92. Jahre, Bater bon 22 Rindern.

658. D. 21. zu Wien Dr. K. Ritter v. Schreibers, pens. f. f. Hofrath und vormal. Direktor ber vereinigten k. k. Hof-Naturalienkabinete, Ritter mehrerer Orben, Berfasser ber Schriften "Bersuch einer vollständ. Konchylienkenntniß nach Linne's System" 2 Bbe. 1793, "Beiträge zur Geschichte u. Kenntniß meteorischer Stein- u. Metallmassen u. ber Erscheinungen, welche beren Niedersallen zu begleiten pflegen" 1821, "Collectanea ad ornithologiam Brasiliae" 1833 u. a. — 78 J. a.

659. D. 22. ju Gifenberg ber Ranbibat Bad, emer.

Beichnenlehrer am bortigen Lyceum - 83 3. a.

660. D. 22. gu Potebam ber ton. preuß. Generals lieutenant und Rriegeminifter a. D. Graf v. Ranit - im 69. Lebenej.

661. D. 22. ju Braunsberg ber fon. Dberft a. D.

Seinrich v. Bolli - im 77. 3.

662. D. 23. ju Berlin ber f. Major a. D. Bilb. Morgenstern.

663. D. 23. ju Golbin ber Prebiger an ber Dom-

Birche Rarl Müller - im 44. 3.

664. D. 23. ber vormal. Accieinspettor u. Gerichtebirettor Schint in Limbach - 80 3. a.

665. D. 24. ju Cloppenburg ber Rreisphufifus Dr. Doch berg - im 65. 3.

666. D. 24. ju Charlottenburg ber ?. Major a. D. Rolla bu Rofen

R. Retrolog. 30. Jahrg.

667. D. 24. ju Dibernhau ber Apothefer Dermann

Steinbod.

668. D. 25. ju Seehaufen in ber Altmart ber Landund Stadtgerichte Affeffor und Premierlieutenant a. D. Ragobty — im 59. 3.

669. D. 26. ju Ofrilla (Sachsen) ber Oberforfter

Creus.

670. D. 26. auf Schloß Trieferstein Fürst Rarl Fr. Lubwig von Löwenstein Bertheim Freubenberg, ber lette biefer fürstlichen Linie, geb. am 26. April 1781, starb unvermählt.

671. D. 26. ju Luben ber f. Steuerinfpettor Reb.

felbt - 58 3. a.

672. D. 26. ju 3widau ber fon, fachf, penfionirte Sauptsteueramte Affistent Friedr. Gotthardt Sieg-fried — im 74. 3.

673. D. 26. ju Leipzig ber fonigl. preuf. Stations.

Rontroleur, Steuerinfpettor Berrmann Simon.

674. D. 26. gu Dreeben ber Oberfteuerkontroleur, Lieutenant b. M. Sans v. Sternftein - im 56. 3.

675. D. 27. ju Dresten ber emerit. Saupt - Steuer.

amte Renbant Junghang - im 80. 3.

676. D. 27. ju Großenhain ber 2. Anabenlehrer an

ber 2. Stadtichule August Sugo Perthet.

677. D. 27. ju Burgburg Rarl Freiherr v. Baricourt, f. bayer. Kammerer, Oberftlieutenant im Generalquartiermeifterstabe u. Chef bes Generalstabes bes zweiten Urmeetorps, einer ber wiffenschaftlich gebilbetften Generalftabbofficiere bes bayer. Heeres — ftarb erft 46 J. a.

678. D. 28. ju Dreeben ber emerit. Burgermeifter Ernft Bilh. Bernharbi aus Freiberg - im 65. 3.
679. D. 28. ju halle a./S. ber Dr. med. Sugo

Gruber.

680. D. 29. ju Dabern ber fonigl. Superintenbent

Georg Theodor Meinhold.

681. D. 30. ju Potebam ber fonigl. Regierunge.

referendarius Freiherr Beinrich v. Edarbftein.

682. D. 30. im Babe Gilfen auf feiner Reife nach Eme ber ton. hannov. Generaltonful Philipp Fifcher aus Bremen.

683. D. 30. Domprediger Frang in Meißen.

684. D. 30. gu Berlin Solber, Egger, f. Dberft.

lieutenant a. D.

685. D. 30. ju Frantfurt a. M. ber gewesene Senator Rudert, bas lette Senatsmitglieb aus ber Beit ber Grundung bes Großherzogth. Frankfurt unter Dalberg

fast 80 3. a.

686. D. 30. zu Bamberg Hofrath Dr. Jakob Schilling, langjähriger Direktor bes ftabtischen Gebarhauses und früherer Professor der dirurgischen Schule, im Privatleben wie als wissenschaftlicher Arzt und Lehrer bochgeachtet — ftarb im 72. J.

687. D. 31. ju Petereborf bei hannau ber Amterath

und Rittergutebefiger Bief.

688. D. 31. ju Dreeben Dr. phil. R. Jul. Berrmann, Lehrer ber Geographie und Geschichte an ber städt. Realschule ju Leipzig, ein strebsamer, in seinem Berufefreise geachteter Mann, Bf. ber Schrift "Ueber Undr. Grophius, ein literar.-historischen Bersuch" 1851, geb. ju

Dreeben am 30. Sept. 1819.

689. Im Mai zu hof in Oberfranken auf ber Durchreise ber kön. banische geheime Etatkrath Joh. Gunber Abler, früher Lektor zu Frederikshald, 1814 Kabinetssekretär des Prinzen Christian Frederik (nacher Königk Christian VIII.), 1828 Etatkrath, 1839 Mitglied bes Direktorium des königl. Theaters, 1840 Staatksekretär der Enadensachen u. s. w. der vertrauteste Kathgeber des Königs Christian VIII., auch bei der Ausbarbeitung des Staatsgrundzesetze für Korwegen vorzugsweise thätig, geb. zu
Kopenhagen den 5. Mätz 1784. Bergl. Erslewalmindel Forsatter-Lexikon for Kong Danmark. 1. 8 f.

690. 3m Mai gu Rottenburg a./M. ber Dr. med.

Biffinger - 43 3. a.

691. Im Mai zu Stettin ber Affifteng : Argt Dr. Burbach.

692. 3m Mai zu hamburg Paftor Evere, zweiter Diaton an ber Ratharinenfirche und einer ber geachtetften Geiftlichen hamburge.

693. 3m Mai gu Beimar ber großh. geh. Rammerir

Sahn - im 59. Lebenej.

694. 3m Mai im hospital ber Stabt New-York ber politische Flüchtling, Buchhanbler Beinrich hoff aus Mannbeim.

695. 3m Mai gu Bien ber Dr. med. Rnirfd.

696. Im Mai zu Wusterhausen ber Dr. med. 28. Müller.

697. 3m Mai ju Berlin ber geh. Sanitaterath und Stadtphyfifus Dr. C. Natorp.

698. 3m Mai gu Bien ber Dr. med. F. Ries.

699. 3m Mai gu Rem. Dort ber frühere Direttor bes

58 \*

leipziger Stabttheatere Dr. Schmibt. Er mar ber Sobn einer armen Schneiberfamilie ju Leipzig, besuchte bie ton. Lanbesichule Grimma und ftubirte Debicin.

700. 3m Mai au Schöllfrippen in Unterfranten ber

praft. Arat Dr. B. Urid.

## Juni.

701. D. 1. ju Darmftabt Gottl. Bilb. Engel. bad, penf. englifder Rechnungetammer-Infpettor, geburtig aus Buchemeiler, im 77. Jahre. Er mar ale Rriege. tommiffar bei ber engl. Armee in Megypten 1797.

702. D. 1. ju Berlin ber ton. Premierlieutenant im Raifer-Alexander-Grenadier-Regim. Otto v. Rablben. 703. D. 1. ju Berlin ber Bilbhauer u. atabemifche

Runftler Muguft Rleemeyer.

704. D. 1. ju Dreeben ber Rammermufitus Duller.

705. D. 2. ju Riel ber Infpettor und Gefretar ber abligen Branbgilbe &. Febberfen, im 51. Lebensi., binterl. 9 Rbr. 1 Bbr. C. Febberfen.

706. D. 2. ju Reutirchen ber Thierargt u. Apotheter

Georg Beinrich Roch - im 47. 3.

707. D. 2. ju Rupferberg ber graflich folberg. werningerobifche Forftbereiter Rarl Friedrich Meger - im 81. 3.

708. D. 4. gu Berlin bie Bittme bes Dichtere Lang.

bein - in bobem Alter.

709. D. 4. ju Bien Grafin Laganeta, geborene Grafin Faltenhagen, Dberhofmeifterin in Denfion bei ber Raiferin Raroline Auguste - 86 3. a.

710. D. 4. gu Berlin ber fon. Softammer - Direttor

a. D. von Rabe - im 77. 3.

711. D. 4. ju Raumburg ber Oberamtmann Thranbarbt - im 52. 3.

712. D. 5. ju Potebam ber Banfier D. Dollheim

- 75 3. a.

D. 6. ju Bufleben bei Erfurt ber Paftor 713. Bilbelm Grabe.

714. D. 7. ju Stabe ber f. hannov. geheime Juftigrath a. D. von Engelbrechten.

715. D. 8. ju Baugen ber Schulbirettor D. Rarl Sigismund Bornemann.

716. D. 8. ber Rittergutebef. Rolbe in Berneborf. 717. D. 8. gu Berlin ber afabem. Runftler, natur. biftorifche Maler und anatomische Beichner Chriftian Leopold Muller.

- 718. D. 9. zu Rahla ber Hoforganist und Anabenlehrer Bakkalaureus Große, 76 J. a. Er war als gründlicher Orgelkenner und guter Orgelspieler bekannt und hat mehere Kompositionen für die Orgel geliefert. Er war zweimal verheirathet, aber ohne Kinder.
- 719. D. 9. ju Riel ber Brudenschreiber Jürgen Frang Gerich, 63 J. a., binterl. Bittme Marie, geb. Pawolofety, Kinber u. Schwiegerkinder.
- 720. D. 9. zu Böslau bei Baben Dr. Leopolb Schulz v. Stragnigky, Professor am k. k. polytechn. Institute zu Wien, burch zahlreiche Schriften ("Das gerablinige Preied u. die breiseitige Pramibe nach allen Analogien dargestellt" 1827, "Elemente d. reinen Mathematik" 2 Thse. 1832—35, "Handbuch der besond. u. allgem. Arithemetik f. Praktiker" 1844. 2. Aust. 1848, "Gemeinverständl. Anleitung z. Rechnen in Decimalbrüchen" 1848, "Tafeln der Logarithmen der natürl. Bahlen" 1848, "Die Erde u. ihre Bewohner. Eine popul. Stizze" 1848, "Handbuch der Geometrie für Praktiker" 1850, "Erundlehren der höheren Analysis", 1851, "Anfangsgründe der Geometrie aus der Anschauung begriffsmäßig entwicklt." 1. heft. 1851 u. a. m.) literarisch bekannt 49 J. a.

721. D. 11. ju Marienwerber Alex. Fahlig, Ob.: Lanbesaer. Referenbar - im 26. 3.

722. D. 11. ju Wien ber f. f. hoffchauspieler

Benny Bortel.

723. D. 12. ju Duffelborf ber Oberfilieutenant j. D.

Friedrich von ber Marwig - im 63. 3.

2724. D. 12. ertrant der Schullehrer Reich ar bt von Lindig bei Rahla in der Saale auf dem Rudwege von feinen Aeltern in Uhlftadt bei Orlamunde — 44 J. a.

725. D. 12. ju Behbenid ber Poftmeifter Otto

v. Unruh.

726. D. 12. ju Berlin ber pratt. Argt Dr. Bilh. Beife aus Guben - im 37. 3.

727. D. 13. ju Bremen ber Gefretar Dr. Johann

Gottfr. Bilb. Drofte - im 55. 3.

728. D. 13. ju Flensburg ber Abvotat F. G. Joe hann fen jun., im 41. Lebensj., hinterl. Wittwe Sophie Karoline, geb. Bulffen, und 2 Kinber.

729. D. 13. ju Dreeben ber Rultueminifterial.

Sportelkaffirer Klingner — im 62. 3.

730. D. 13. ju Murich ber Schiffetapitan Friebrich Müller - im 34. 3.

731. D. 13. ju Mailand ber Dr. jur. Ebuarb Philippi - im 27. 3.

732. D. 13. ju Berlin ber Maler Rarl Ballmann - im 46. 3.

D. 14. ju Alt-Rolziglow bei Budere ber Prebiger Beinrich Gauer.

734. D. 15. ju Gberbach bei Beibelberg ber burch feine pfychiatrifden und religione philosophifden Schriften berühmte Sofr. Ritter Dr. Friebr. Groot, 85 3. a. -Bon feinen Schriften nennen wir: Betrachtungen über moral. Freiheit , Unfterblichkeit ber Geele und Gott. Tub. 1818. - Die ichelling'iche Botted : u. Freiheitelehre vor bem Richterftuble ber gefunden Bernunft. Gbof. 1819. -Ueber bas homoopath. Beilprincip. Gin fritisches Bort.

Beibelb. 1825. - Untersuchungen ub. bie moralischen u. organ. Bedingungen bes Irrfeyns u. ber Lafterhaftigteit. Ebbf. 1826. - Er mar früher Borfteber eines Irrenhaufes au Pforzbeim.

735. D. 17. ju Dreeben ber Theater Dir. Mathee. mann, faft 90 3. alt, von benen er 62 3. Prebiger gu Butau bei Lauenburg gemefen mar, hinterl. Entel, von benen 2. mit &. G. Gerling verheirathet, und Urentel.

737. D. 18. ju Stettin ber Major a. D. Graf

Micelli - 66 3. a.

738. D. 18. ju Prenglau ber f. Regierungerath a. D. Bilbelm Bilde - im 77. 3.

739. D. 19. ju Guben ber Rreiegerichterath Lange-

mas. 740. D. 18. ju Grunau bei Beigenfele Seinrich Ernft Albert Sullmann, Pfarrer bafelbft. Er war geb. am 20. Juli 1792, hatte bie Freiheitefriege mitgemacht und war Inhaber ber Debaille für bie Relbzuge 1813 - 15. Seit 1819 war er Paftor zu Schraplau und bann feit 1836 Pfarrer ju Grunau.

741. D. 21. ju Bremen ber hafenmeifter R. Roch

- im 72. 3.

D. 21. ju Beilerobe bei Frankenhaufen ber Defonomie : Infpettor Ernft Lubwig Schmalfuß im 82. 3.

743. D. 22. ju Bubiffin ber Domftiftefefretar 3 gnag

Gruft Benfel.

744. D. 22. ju Dunfter Dr. med. Seinr. Muguft

Erharb, f. preug. Archivrath und Borftanb bes bafigen Archive für Weftphalen , früher feit 1813 pratt. Argt gu Erfurt u. Privatbocent in ber philos. Fatultat , 1815 ton. Dberargt im 6. preuß. Armeetorpe, 1821 mit ber Orbnung bes erfurter Reg. Urchive beauftragt, 1822 f. Bibliothefar baf., 1824 - 1831 Archivar ju Magbeburg, ein in meberen Biffenschaftsgebieten rubmlich thatiger und unter anbern auch burch feine Birtfamteit für bas evangelische Rirchen. wefen Beftphalens febr verbienter Mann, geb. gu Erfurt am 13. Febr. 1793. - Schriften: "Academia Erfordensis de restauratis literis optime merita" 1813, "De bibliothecis Erford." I. II. 1813. 1814, "De Universitatis Erford, splendore antiquo" etc. 1816. (fammtlich unter bem Ramen feines Batere, bes Profeffore Dr. 3. Gli. G.) "Lexicon medicum reale ober allgem. Borterbuch ber gefammten Beilfunde" Bb. 1 - 5. 1817 - 1830 unter M. F. Beder's Damen, "Rlinit ber dron. Rrantheiten" von Fc. Jahn, fortgef. Bb. 2-4 in 4 Thle. 1817-21, "Materia medica" u. f. w. von Fr. Jahn." 4. Aufl. 2 Bbe. 1818, "Sandbuch ber beutschen Sprache" 1-3. Rurs. in 6 Abin. 1821-26, "Allgem. thuringische Baterlandelunde" 2 Bbe. 1822 f. , "Ueberlieferungen gur vaterlandifden Gefdicte" 3 Befte. 1825-28 , "Gefd. bes Bieberaufblubens miffen-Schaftlicher Bilbung, vornehmlich in Deutschland bis jum Unfange ber Reformation" 3 Bbe. 1827-32, "Erfurt mit feinen Umgebungen, nach feiner Gefdichte - bargeftellt" 1829, "Geschichte Munftere" 1835—1837, "Der evangelisiche Berein ber Guftav : Abolph Stiftung in Beftphalen" 1-9. Nachricht. 1848 - 1850, "Regesta historiae Westfaliae" Bb. 1. 2. 1847-1851 u. a. m.) Mitherausgeber ber "Rotigen aus bem Gebiete ber Ratur. u. Seilkunde" Bb. 1-8, 1821-24, ber "Beitschrift für Archiveunbe, Displomatit u. Geschichte" 2 Bbe. 1833-37, ber "Beitschrift für vaterland. Gesch. u. Alterthumetunbe" 10 Bbe. 1838 bis 1847. D. Folge Bb. 1. 2. 1849-51 u. f. w.

745. D. 23. ju Forfthaus Borusgynto ber tonigl.

Dberforfter Emil v. Gigndi.

746. D. 23. ju Diegborf, Rreis Reumartt, ber ton. Major a. D. Johann Beinrich v. Raldreuth -

im 83. 3.

747. D. 24. ju Gleichenberg in Stehermark der Linienichiffskapitan Graf Raroly, kaum 30 Jahre alt, an dem bie k. öfterr. Marine einen Officier verloren hat, der eine Bierde und eine Hoffnung für dieses Korps gewesen ift! Unter den ausgezeichneten jungen Männern der Monarchie giebt es viele, die sich in einzelnen Stüden neben, keinen ber sich an Bielseitigkeit und Aresslichkeit über ihn stellen könnte; sey es an gründlichen Kenntnissen, Geistesbildung, an Berzensgüte, Liebenswürdigkeit der Erscheinung, an Reichthum und vornehmer Geburt. Mit Leidenschaft dem Marinedienste zugethan, bildete er sich sehr bald zu einem wer tüchtigken Officiere. Auf seinen jahrelangen Seereisen, Abeils auf englischen, Abeils auf österr. Kriegsschiffen und bei seinem Aufenthalt in tropischen Ländern holte er sich, sonst körperlich schon und von krästigem Körperbau, ein Halbert, von dem er zu Gleichenberg Heilung suchte, sie aber leider! nicht fand. Wer immer dem edlen jungen Manne im Leben begegnet war, wird ihn schwerlich verzessen; für seine Freunde und Bekannten aber ist sein Berlust ganz unersetzlich!

748. D. 25. ju Altona ber Maller Pet. Bernh. Suttmann, im 66. Lebenej., hinterl. Gefchwifter und

Reffen.

749. D. 25. gu Gifenberg ber Juftigrath Deifner - im 55. 3.

750. D. 25. gu Berlin ber Oberftlieutenant Rarl

August Paalzo w. 751. D. 26. ju Oberlungwig ber Lotterie - Rollefteur

Drecheler - im 66. 3.

752. D. 26. gu Gera ber penf. Major Rubn - im 69. Jahre.

753. D. 27. ju Beifenberg ber Dr. med. Ferbin. Bombach.

754. D. 27. ju Leipzig ber Dr. med. Guftab Rufchpler.

755. D. 28. ju Dobling bei Bien ber Theaterbirettor Ferron.

756. D. 28. zu Belzhaag bei Kupferzell nach neunjähriger glücklicher Che mit hinterlassung von 3 Kindern
Magbalene Gronbach, zu Anfang ber breißiger Jahre
burch die Schrift von Dr. Justinus Kerner — "Das Mädchen von Orlach" — weit und breit bekannt. In
ihrem früheren Zustande befragt, ob sie wohl ein hohes
Alter erreiche, gab sie, bezüglich der Schwarze (ihr behaupteter dämonischer Alterego), die Antwort, das 40. Jahr
werbe sie nicht ganz erreichen und sie erreichte es wirklich
nicht ganz; auf den 12. September 1852 hätte sie dasselbe
zurückgelegt. Seit einigen Jahren kränkelte sie und farb
an der Lungenschwindsucht.

757. D. 28. ju Frankfurt Freiherr von Dublen,

arofb. beff. Dberft à la suite, fachf. gotha'fcher Rammerberr - alt 91 3.

D. 29. ju Erfurt ber Fürft Beinrich II. jungerer Linie Reuß . Röftris.

D. 30. ju Elfterberg ber Archibiatonus Mg. Beinrich Muguft Rothe.

3m Juni ju Prum ber pratt. Argt Dr. Bed. 760.

761. 3m Juni ju Grat ber Regim .: Argt Dr. Beder. 3m Juni ju Burgburg ber Untergrat Dr. med. 762. Buchel.

763. 3m Juni ju Magbeburg ber Medicingfrath Dr. Doblboff.

764. Im Juni ju Alfelb ber Dr. med. Fröhlich. 765. 3m Juni gu Guben ber praftifche Argt Dr. Gallasch.

3m Juni ju Bien ber Dr med. und Ditglied 766.

b. meb. Fatultat Borifchet - 60 3. a.

767. 3m Juni ju Borbe ber Berg : und Buttengrat Dr. Sartwed.

768. 3m Juni ju Stuttgart ber Dr. med. Sauber. 769. 3m Juni ju Morten ber Landphyfitus Dr. med.

Beife. 770. 3m Juni gu Bien ber Soboeblafer Sprtl, Mitglied ber Rapelle bes Fürften Efterhagy fcon gu ber Beit, ale Sandn ihr vorftand - in einem Alter von 84 3.

3m Juni ju Punis ber Dr. med. Rallenbad. 771. 772.

Im Juni ju Stolberg ber Argt Dr. Kroning. Im Juni ju Rio Janeiro Julius Friebrich Lippold, evangel. Pfarrer ju Petropolis in Brafilien, aus Altenburg geburtig, 64 3. alt, beffen Rangelvortrage felbft ber Kaifer besucht hat und beffen Rirche felbft bei jedem Better überfüllt mar, ift durch bas gelbe Fieber in Rio Janeiro, wo er fich einer Operation unterworfen hatte, weggerafft morben.

774. 3m Juni ju Möhringen ber Obermundarat I.

M. Dunger.

775. 3m Juni ju Erdmanneborf ber Urat Dr.

Ritidte.

776. Im Juni ju Primtenau ber Dr. med. Deuder. 777. 3m Juni gu Dostau ber Staaterath Dr. med. Rögler.

778. 3m Juni gu Oblau ber Argt Dr. Ruft.

779. 3m Juni ju Spaichingen ber Oberamtemunbarat Dr. Saurer.

780. 3m Juni ju Falkenhagen ber Rreisphyfitus Dr. Giegmund.

781. 3m Juni bei Raftatt ber Dr. med. Beder

v. Steinmauern, burch eigne Sand.

782. 3m Juni ju Dettingen ber praftifche Urgt Dr. Theod. Thoma - 37 3. a.

783. 3m Juni ju Schöllfrippen im Rablgrunde ber

praft. Argt Dr. Bal. Ullrich - 44 3. a.

3m Juni ju Landeberg in Bagern ber Land: gerichtearst Dr. 3. B. Beigbrob.

#### THE PERSON NAMED IN COLUMN Juli. THE RESERVE

785. D. 1. gu Frantfurt a. M. Dberft b. Dubler.

im boben Alter, - Mitglied bes Saufes Limpurg.

786. D. 1. ju Dunchen ber venetianische Robile Bub mig Freiherr b. Priuli, fon. bayer. Rammerherr, Ehren Groftommenthur bes fon. baper. Ritterorbens bom beil. Georg, Malthefer, Chrenritter ac. ac. (Sinterlagt : -Trentini, f. penf. Major in Munchen.)

787. D. 3. ju Bremen ber Oberfommiffar Rafd -

im 67. 3.

788. D. 3. ju Großhennereborf ber Diat. Bilifd. 789. D. 4. ju Thonberg bei Leipzig ber Sauptmann a. D. Ludwig v. Auer - im 37. 3.

790. D. 5. ju Potebam ber f. Oberft a. D. George v. Ciefieleti - im 77. 3.

791. D. 6. ju Baben bei Wien an einem Schlag. anfalle ber ton. fachf. Rammerberr u. Dberfchent Baron v. Beigenbach.

792. D. 7. ju Frankfurt a./D. der königl. Premier. lieutenant im 24. Inf. Regiment u. Abjutant ber 10. Inf.

Brigate Bermann v. Sorn.

793. D. 7. gu Berlin Gigiemund Leibesborf aus Altona, feit langerer Beit in Paris anfaffig. Er ver: machte in feinem Teftamente 600 Mart Bco. jahrlich an Die Stadt Altona gur Unterftugung hilfsbedurftiger Fami: lien und an bad Gymnasium baselbft resp. 1200 und 600 Mark Bco. jahrlich jur Unterftugung unvermogender Schuler ber Unftalt mabrent ihrer Studienzeit und gu Gunften der Lehrer bes Gymnafium.

794. D. 7. ju Freienwalde ber wirfl. geh. Rriegerath

b. Cd cel - im 86. 3.

795. D. 10. ju Potebam ber Direftor bes f. Paba-

gogium gu Puttbue Profeffor Dr. Safenbalg auf einer

Reife nach bem Babe Riffingen.

796. D. 10. zu Lichtenthal ber berühmte Maler und Rupferstecher Professor Schuler, im 70. 3. Er war zu Strafburg geboren und lebte seit vielen Jahren ber Runkt im Großherzogthum Baben. Seine Werke find in ber Künftlerwelt rühmlichst bekannt, besonders war Raphael der Meister, bessen herrliche Werke er großentheils in Kupferstichen wiedergab.

797. D. 11. ju Bremen ber Lehrer Beinr. Dath.

Labufen - im 72. 3.

798. D. 12. gu Dreeben ber f. fachf. Major a. D.

b. Brauchitich.

799. D. 12. ju Sale a. S. ber Appellationegerichte. Referendarius Auguft Bilb. Leifring - im 29. 3.

800. D. 12. ju Ober Cunewalbe ber geh. Finangrath

b. Poleng - im 74. 3.

801. D. 13. gu Berlin ber Baumwollenwaaren. Fabritant Johann Gottlieb Fals.

802. D. 13. ju Gniefchau ber Amterath Friedrich

Samuel Beine - im 76. 3.

803. D. 13. ju Irferegrun im Boigtlanbe ber Pfarrer M. Johann Ernft Aug. Raufmann — 68 J. a. 804. D. 14. ju Bettin ber f. Oberbergrath u. Berg-

amtebireftor Graf v. Brebow, Erbberr auf Liepe.

805. D. 14. ju Dunchen ber Cobn bon Jofeph Gorres '), Dr. Guibo Gorres. Dit ihm ift ber lette Arager biefes Ramens babingegangen. In ibm vericbieb augleich ber thatigfte Berausgeber ber "Biftorifchepolitifchen Blatter, bie er gemeinfam mit Philippe und nabe verbunbenen Freunden feit Jahren ju einer unermublich geführ. ten tonfeffionell-politischen Streitwaffe geftaltet, im Sinne bes einft von bem Bater ausgegangenen beil. Athanafius und ber Trigrier. Außerbem ift er bekannt ale Berfaffer ber "Marienbilber" einer Schrift über bie Jungfrau von Orleans, ale Berausgeber bes Rachlaffes von Rlemens Die Berausgabe ber Gesammtwerte feines Batere bewerkftelligen gu tonnen, bat ibm ber Tob nicht vergonnt. Roch vor wenigen Jahren fcbien er ruftig und traftig ju langem Beben bestimmt ju fenn. Geit ben letten Jahren aber magerte er ab und ftarb gulest an vollis gem Rachlag ber Rrafte, noch ebe er bas 48. Lebendiabr erreicht batte.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 26 Jahrg. bee R. Retr. G. 131.

806. D. 14, ju Berlin ber ehemalige Profeffer am tonigl. joachimethal'ichen Cymnafium Dr. Joh. Gottfr. Pfunb.

807. D. 15. ju Mulhaufen im Elfaß Ritolaus Röchlin, einer ber verdientesten Manner bes Elfaß, 71 3. a. Der Berftorbene war lange Beit Deputirter und ift auch namentlich als ber Grunder und Erbauer ber elsfässischen Sisenbahn bekannt.

808. D. 15. ju Quagow Friebr. v. Michaelis.

Quasom.

809. D. 16. ju Gera ber fürfil reuß. Dberforftmeifter v. Taubenbeim - im 72. 3.

810. D. 17. ju Dichat ber Abvotat Durifd.

811. D. 17. ju Berlin aus dem Louisenbade bei Polgin jurudfehrend ber ton. Premierlieutenant a. D. und Steuerrenbant gunfer aus Charlottenburg.

812. D. 18. ju Birfau ber Erb ., Lehn . und Ge-

richteberr Bernhardt - im 62. 3.

813. D. 18. ju Ruftrin ber Oberprediger emer. Ditt=

marid - im 73. 3.

814. D. 18. ju Dresten ber ton, fachf. Regimenteargt a. D. Dr. Friedrich Chriftian Befned.

16. 815. D. 20. ju Rurnberg Maximilian v. Sarts mann, fon. baber. Regierungerath und Borftand ber Main: Donau-Ranalvermaltung — 50 J. alt.

816. D. 21. ju Berlin Rarl Bilbelm Ferbi.

nand v. Lachow.

- ... 817. D. 21. ju Gordau bei Bobten ber ton. Major a. D. Frhr. Heinrich v. Lubwig auf Glodichus im 82. 3.
- 818. D. 22. ju Bieznit bei Friefad ber Rittergutebesiter Baron Albert v. Bredow auf hankmuß und Bieznit.

819. D. 23. ju hamburg Marietta Elisabetba vermittwete Burgermeifter Bartele in hamburg, geb.

v. Red aus Benedig - im 84. 3.

820. D. 23. ju Berlin ber Stadtrath Friedemann, in ber neueren Runftgeschichte als Besiger einer ber werthsvollften Sammlungen von Rupferflichen, sowie einer Sammlung ber kostbarften Glasgefäße aus allen Beiten, namentlich ber feltenften Erzeugniffe ber venetianischen Glasfabrikation bekannt.

821. D. 23. zu Wormftorf (im hannöver'ichen) ber Apotheker Dr. Aug. bu Denil, geb. ben 4. Nov. 1777. Er ftarb nach kurzem Krankenlager und hat fich ale Phar-

maceut burch viele Schriften und 182 verfchiebene Abband. lungen in Beitfdriften, einen Ramen gemacht.

822. D. 23. ju Bruchhaufen ber ton, hannoveriche Umtmann Louis Stegemann.

D. 24. ju Berlin ber Oberft a. D. Beffe. D. 24. ju Gornffig bei Baugen ber emer.

Stabtrichter Abvotat Schent.

825. D. 25. ju Penig ber Abvotat Friebrich Mu-

guft Funtbanel.

826. D. 25. gu Berlin ber fon. Generalftabearat a.

D. geb. Obermedicinalrath Dr. Bohmeyer.

827. D. 25. ju Mailand ber Buchbanbler Johann Meiners, nach langjähriger Thatigfeit und in bobem Alter.

828. D. 25. ju Bremen ber Professor Dr. Fried.

rich Strad.

829. D. 26. ju Berlin ber Fabritbefiger Muguft b'heureufe - 66 3. a.

830. D. 26. ju Repten ber Rittergutebefiger von

Rabenau.

- 831. D. 27. ju Beibelberg, mo er auf Befuch anwefend war, ploglich ber penf: Dberftlieutenant Riegel, bekannt burch feine Darftellung bes fpanifchen Felbjugs von 1809, ben er als Lieutenant angewohnt batte unb burch andere militärische Schriften, auch oft genannt als Stadtfommandant von Mannheim in ben Jahren 1848 und 1849.
- . 832. D. 28. gu Dobrin bei Dr. Friedland ber Rittergutebefiger und hauptmann a. D. C. Beble - im 50. 3ahr.

833. D. 29. ju Stettin ber Poftfefretar Bubmig

Braunlich - im 33. 3.

834. D. 29. ju Theifen ber emer. Paftor Johann

Chriftian Scholber.

835. D. 31. ju Robleng ber fon. Premierlieutenant im 8. Artillerie-Reg. und Abjutanten bei ber 4. Artillerie-

Infpettion Sugo Laube - 32 3. alt.

D. 31. ju Raftatt Profeffor Bilberich Beid. Der Beremigte mar früher Privatbocent ber Gefdichte und Bibliothetbediensteter an ber Univerfitat Freiburg, mobei er jugleich bie Stelle eines Rebatteurs ber Freib. Beitg. verfab. Spater fiebelte er nach Rarlerube über und redigirte bie Rarier. 3tg. mehere Jahre lang. 3m 3. 1847 nach Raftatt an bas Lyceum verfett, mar er nur turge Beit an bemfelben thatig, indem ein fcon lange in ibm wohnendes Leiben berart überhand nahm, daß es ihn vollflandig an das Bett und Bimmer feffelte Durch feine Sammlung und Ausgabe ber gent'iden Schriften, sowie eine Schrift über das Haus Gotha, ift B. auch in weitern Kreisen bekannt geworben.

837 3m Juli gu Erlangen ber praftifche Argt Dr.

Rarft en.
838. Im Juli zu Berlin in einem bortigen Rrantenhaufe Krauthofer, ober wie er fich nannte, Rrotoweth, gewesener Justizkommissarius in Posen, ber während ber Unruhen im Großherzogehum so viel von fich reben machte.

839. 3m Juli gu Bien ber berühmte Bioloncellift

Joseph Dert.

840. Im Juli zu Meran Siegfried Bilhelm Freiherr v. Minchingen, königl. würtemb. Generallieutenant u. pens. Oberststallmeister, am 19. Jan. 1776 geboren, bis 1808 im heffen-barmstädt. Militär, trat bann in die Dienste seines Baterlandes Bürtemberg über, wohnte ben Feldzügen von 1809, 1812, 1814 und 1815 bei, erhielt zum Lohne seiner Tapferkeit in den Schlachten von Brienne und Paris, wo er an der Seite des Kronpringen kämpste, den böchsten militärischen Orden.

841. 3m Juli gu Eflingen ber Dr. Ram polb, 53 3. a. (wurbe auf feinem Bimmer von einem Schulbner

ermortet).

842. Im Juli ju Raffel Dr. Fr. Seinr. Sch mibt, Mebicinalrath, in peinliche Untersuchung verwickelt, im Gefängniß.

843. 3m Juli ju Siegen ber Rreisphpfitus Dr.

Bolimer.

# August.

844. D. 1. ju Krafau ber Professor Dr. M. St. Efter i cher, ehemal. Rettor ber Universität, Senator, Mitglieb meherer gelehrten Gesellschaften. Der Berftorbene hatte als Natursorscher viele Reisen gemacht und ftand mit ben berühmtesten Gelehrten von Europa in fortwährendem lebhaften Berkehr — 68 J. a.

845. D. 1. gu Greig ber fürftl. reuf.plauifche Lanbes.

taffirer Traugott Golle - 60 3. a.

846. D. 1. ju Lieberofe ber ton. Kreisgerichteaffeffor Johann Theobor Friebrich Wilhelm Beinas. 847. D. 1. ju St. Petersburg ber t. ruff. wirkliche Staatsrath Dr. Geo. Fr. Parrot, früher feit 1785 Privatlebrer in Frankreich, bann ju Rarlerube und Offen. bad, 1794 Sefretar ber livland. gemeinnus. Befellichaft au Riga, 1800 orb. Profeffor ber theoret. u. Experimental. phpfit an ber neuerricht. Univerf. Dorpat u. erfter Rettor berf. , feit 1818 Korrespondent , 1826 mirel. Mitglied ber f. Alabemie ber Biffenichaften ju St. Petereburg fur bas Rach ber Dechanif vefter u. fluffiger Rorper u. Direttor bes physikal. Rabinets, burd gablreiche geschätte literaris iche Arbeiten u. viele Abbandlungen in akabem. u. Beitfdriften feit 60 Jahren rubmlich bekannt, geb. ju Dom. pelgard am 15. Juli 1767. - Bon feinen Schriften find und befannt geworben : Theoret, und praft. Unmeisung gur Bermandl. jebes Lichtes in eines, bas bem Tageslicht abnlich ift. Wien 1791. - 3wedmäßiger Luftreiniger, theor, u. praft, beschrieben. Fref. a./M. 1793. - Esprit de l'éducation, ou Catechisme des pères et des instituteurs. Ebd. 1793. - Theoret. praft. Abbandl, über bie Berbefferung ber Mühlrader, Rurnb. 1795. M. 3 Rpf. -Ueber ben Ginfluß ber Phyfit u. Chemie auf b. Argneit. nebst e. physit. Theorie bes Fibere und b. Schwindsucht Dorp. 1807. - Grundrif b. theoret. Phyfit, jum Gebr. feiner Borlef. 1, Th. Riga u. Lpg. 1816. M. 5 Rpf. Grundr. ber Dhyfit ber Erbe u. Geologie, gum Gebr. für akad. Borles. Ebds. 1816. M. 2 Apf. - Coup d'oeil sur le magnétisme animal. St. Petersh. 1816. - Ueber bie Ravillaritat. Gine Kritit üb. Die Theorie bes Grafen be la Place über b. Rraft, welche in ben Saarrobren und bei abnl. Erscheinungen wirkt. Riga 1817. - Entretiens sur la Physique. 3 Tomes av. 12 pl. Dorp. 1821.

848. D. 2. zu Frankfurt a. M. Oberft hoff mann, bis zum 18. Sept. 1848 Stadtkommandant von Frankfurt, ber im Dienste bes Fürsten Primas den Feldzügen in Spanien beiwohnte und burch seine Tapferkeit mehere Auszeichnungen erwarb — im Alter von 60 Jahren ohne

vorheriges Rrankfenn.

849. D. 2. ju Altona der Kaufmann J. A. Baig, 66 J. a., an der hamb. Borfe fehr bekannt und geachtet, Buchhalter bes altonaer Armenwefens u. Generalabminisftrator der Gelder für Unmundige und Abwesende.

850. D. 3. ju Munden ein waderer Beteran ber bager. Urmee, ber t. Generalmajor Ja tob v. Fritfch, Ritter bes hohen Militar : Mar : Joseph : und Ehrenfreuz bes Ludwigsorbens 2c. — in einem Alter von 66 Jahren.

851. D. 3. ju Görlig ber Buchhandler und Buch. brudereibefiger Beinge - im 75. 3.

852. D. 3. ju Bahreuth ber vormal. ton. wurtemb. Oberfilieutenant, Ritter meherer hohen Orben , Friebr.

Frbr. v. Rungberg auf Dannborf.

853. D. 5. zu Prag Dr. phil. Labistaw Celakowsky, ber berühmte böhmische Lyriker und Professor ber slavischen Sprache u. Literatur, in Folge von Blutzersehung, 55 J. a. Böhmische Lehramtskandibaten trugen bei'm Einsenken Bes Sarges tief ergreisende Kantaten vor. Der berühmte Domherr Stauoz leitete ben Kondust und ber trefsliche Pater Stulz hielt eine ausgezeichnete Leichenrebe. Der Dichter war so arm, baß er seine Kinder hilftos hinterlassen mußte, die aber von Wohlthätern in ihre Häuser genommen wurden.

854. D. 5. zu Karleruhe August Frendborf,

Direttor ber großh. babifchen Bollbirettion.

855. D. 5. ju Sobenburfereborf ber Erblehnrichter Bangidel.

856. D. 5. gu Munden Chriftian Graf v. Drfc,

t. bayer. Rammerer u. Regierungerath - 84 3. a.

857. D. 6. gu Thiergarten bei Berlin ber f. Thiergatten-Infpettor Gerhard Rober - im 44. 3.

858. D. 6. ju Putbud S. Mungner, Chordireftor

bes ftettiner Stadttheaters.

859. D. 7. ju Elfter, wo er Linberung feiner Schmergen fucte ber Rittergutebefiger Ubler auf Plobn, ein Mann, ber wohl einen öffentlichen Rachruf verdient bat. Ale Landwirth gehörte er zu ben intelligenteften und ftreb. famften feines Stanbes und bat burch bie Grundung und Leitung eines ötonomifden Bereine viel Bilbung und Fortfdritt unter ben Landleuten bes untern Boigtlandes verbreitet. 218 Gutsherr übte er Milbe und Nachficht gegen alle feine Untergebenen und machte fich ein großes Bergnugen baraus ben fleinsten Schulkindern lohnende Arbeit ju geben. Ale Staateburger war er bem Ronig und Baterlande ju allen Beiten treu ergeben und marb fruber auch in bie Rammern ber Boltebertretung gefenbet. 216 Saus: vater galt er als Mufter ber Thatigfeit und Rüchternheit. Leicht fen ihm bie Erbe.

860. D. 8. ju Gger Raufmann u. Stabtrath 30 h.

Joseph Schäd - im 64. Lebensj.

861. D. 9. im Bab Giffen ber Raufmann u. großh. Detonomierath C. F. B. Jeppe aus Roftod.

862. D. 9. gu Tharand ber Ober-Steuer-Rontroleur

Benbel - im 48. 3.

863. D. 10. ju Reubed bei Donauworth, einer ber

berbienteften murtemberg. Staatebiener gubwig Rarl Freiherr v. Gaisberg, Rammerherr und Dbertribunal-prafibent a. D., nach langerem Krantenlager in feinem 78. Lebenej. Schon einige Sommer batte er auf biefem Gute feines Cohnes bes Freiherrn v. Baieberg gugebracht, ber im Berein mit zwei Schwestern aus bes Batere erfter Che ihm bie Leiben ber letten Monate erleichterte.

864. D. 10. ju Bremen ber Raufmann Frad Bubwig Strad aus Roftod.

865. D. 10. gu Gifenfpalterei bei Deuftabt : Cberem. ber t. Dberhutten-Infpettor Teichmann - im 67. 3.

D. 11. ju Gras ber f. f. ofterr. Major bon ber

Armee Berrmann b. Atieberici,

867. D. 12. gu Leipzig ber Infp. bes Ronvills unb Rantor an ber Univerfitäisfirche Rarl Friebrich Auguft Rafons.

868. D. 12. ju Dorum ber Poftvermalter E. S.

Ringe - im 72. 3.

869. D. 13. Bu Rorlin ber emerit. Superintenbent und Paftor prim. Gottfried Reiper, im 87. Jahre. Er bat ber Rirche und bem Staate 64 Jahre, bavon 54 Jahre ale Superintendent in aller Treue gebient.

870. D. 13. ju Dreeben ber f. preuß. geb. Juftigrath

Rofenfeld aus Salle a. b. G.

871. D. 13. ju Quoleborf ber Erb . , Lebn . u. Ge. richteberr Thiele - im 67. 3.

872. D. 14. ju Bevai am Genferfee ber geb. Rath

b. S dad auf Brufewig.

873. D. 15. auf Schloß Sobenwarth bei Stralfund Rarl Freiherr v. Gyllenftorm, t. bayer. Rammerer und Rittergutebefiger, nach turgem Rrantenlager - im 51. Sabre.

874. D. 15. ju Raffel im Gefängniß an felbftbeige. brachten Bunben ber Dbermed. Rath Dr. Schucharbt,

ber fein uneheliches Rind vergiftet hatte.

D. 15. ju Dreeben ber hofrath Gperling.

876. D. 15. ju Torres Malinos bei Malaga ber Aftuar Dr. Rarl Theob. Tittmann aus Dresben.

877. D. 16. ju Rathenow ber f. Regierungs . Bau-

infpettor Beibfelb a. D. - im 71. 3.

D. 16. auf Schirenfee (bolftein) ber Gutebe. fiber Rean Mime b. Desmer . Salbern, binterl. Rinber und Schwiegerkinder.

879. D. 17. ju Lauenis ber Dberforfter Raften -

im 57. 3.

R. Retrolog. 30. Jahrg.

880. D. 18. ju Rheinfeld ber Apotheter Rati

Theobor Erbbrecht - im 50. Lebensi.

881. D. 18. ju Frankfurt a. b. D. ber f. Regierunge. rath Albert Dietrich Rarftebt - im 48. Lebens. und 25. Dienstjahre.

882. D. 18. ju Dreeben ber Mififtengargt Rlabre.

883. D. 18. ju Berlin ber Oberfilieutenant a. D. Bilbelm v. Rufter.

884. D. 18. ju Delmenhorft ber Umtmann C. F. M. Meisner - im 82. 3.

885. D. 18. ju Berlin ber hauptlebrer Qubmig

Shufft.

D. 19. ju Langen bei Fehrbellin ber Umtmann 886. Branbt.

887. D. 19. ju Liebenwerba ber penf. fonial. preuf. Juftigrath Friedrich August Bermann - 75 3. a.

888. D. 19. ju Mitterau (in Rieberofterreich) Graf Albert Montecuccoli. Ledarchi, mabrend bet lebten italien. Felbzuge t. f. Bevollmächtigter im Iom. barbifd benetianifden Ronigreide, gulest Gettionedef im Minifterium bes Innern ju Bien.

889. D. 20. ju Gifenach ber Obermunbargt Bilb.

Gerlad.

890, D. 20. ju Birfcberg in Schlefien Cbr. Gli. Lifchte, Burftenbinber, burch gablreiche poetifche Ber-fuche bekannt, bie er gu Erleichterung ber brudenben Berhaltniffe, unter benen er mit feiner Ramilie lebte, berausgegeben hat. Go lange fein Bater, ein Rurfchnermeifter, lebte, batte er hoffnung ftubiren ju tonnen ; nach beffen Tobe murbe er Burftenbinderlehrling. In feinen Freiftunden las er viel und bilbete fich weiter. 218 Gefell burchwanderte er bas norbliche und fubl. Deutschland. -Seine beften Schriften find: Poet. Berfuche. Siricbera 1821. - Cangopfer bee Dantee und ber Soffnung gu Beforberung ber Religiofitat und Sittlichfeit im Rabr. ftanbe zc. Ebbf. 1825. - Blumenlese aus Schlefiens Alventhalern. Cbbf. 1832. - Gneifenau's Urne. b. lithogr. Bilbe bes Belben 1832 u. a. m. von weniger Berthe.

891. D. 20. ju Staucha bei Meigen M. Cbr. Glo. Schange, Paftor sen. und Jubilar baf., Rleinfreug bes P. fachf. Berbienftorbene, früher 1802-1818 Diatonus baf., burd mebere einzeln ericbienene Prebigten, Gelegenheits. reben u. biftor. Abhanblungen literarifc befannt, geb. ju

Chemnis im 3. 1774.

892. D. 21. zu Ehingen im Königreich Würtemberg ber Reftor bes bafigen katholischen Gymnasium, Professor M ar Wocher, Bf. ber Schriften: "Ueber die Bildung eines Bereins f. b. kirchl. Ausbebung des Gölibatgesebes" 1831, "Die hebr. Rominalformen, nach Ewaldes System erklärt und in Paradigmen bargestellt" 1832, "Allgemeine Phonologie oder natürliche Grammatik der menschlichen Sprache" 1841, "Die Entwickelung der beutschen Sprache von 4. Jahrh. bis auf unste Zeit" 1843, "Reuere Phonologie f. d. Engl., Ital., Französ. als Theorie vom Naturleben der Sprache" 1846, "Die latein. Wortstellung nach log. u. phonet. Grundsägen erläutert" 1848 u. a. m.

893. D. 22. ju Liethe bei Bunftorf ber hannoverfche General ber Infanterie a. D. Louis Freiherr

b. b. Buffche . Sabbenhaufen - im 81. 3.

894. D. 22. ju Munden Joseph von Droum,

t. bayer. Oberft a. D. - 82 3. a.

895. D. 22. ju Deffin ber tonigl. Rittmeifter a. D.

Bilbelm Anoblauch auf Deffin.

896. D. 22. zu Stuttgart ber hauptmann v. Linbauer, ein ausgezeichneter Mathematiter, an bem bie würtemb. Artillerie einen ihrer tüchtigsten Officiere verlor. Es ift bieses berselbe, ber vor einigen Jahren, als bei Bersuchen mit Schrapnels in Lubwigsburg in Gegenwart bes Konigs eine Explosion erfolgte, schwer verlest und zwar geheilt wurde, aber boch fortwährend leibend blieb.

897. D. 23. ju Reuzelle ber Rettor, Seminarlehrer und Baifenhaus Borfteber 3. G. Sauft e in. 28 Jahre wirkte er an ben tonigl. pabagogifchen Unstalten bafelbft, 19 Jahre zuvor an ben Schulen zu Drebtau und Rubben

- im 67. 3.

898. D. 24. ju Frankfurt a. M. ber penf. fürftlich thurn u. taris'iche Bice-Generalpoftbir. Frbr. v. Brinte.

899. D. 25. gu Rendeburg ber Lebrer Chr. Peters fen Rhobe, im 59. Lebenej., binterl. Wittwe Cophie,

geb. Unberfen und Rinber.

900. D. 25. zu Diweno im Seebabe Aug. Bol- lante; f. Raffentontrolleur u. Raffenrendant zu Berlin; bes Bereins zur Beforderung ber Kleinkinder-Bewahr- anstalten, bes louisenstädtischen Wohlthätigkeitsvereins und anderer Bereine, beren Kaffenangelegenheiten er mit großer Umsicht leitete, noch nicht 53 J. alt am Nervensseber. Sein Leben war bem Wohl ber Menschen, ber Wittwen und Waisen gewidmet, was er als königl. und Kommunalbeamteter seit 35 Jahren genügend bargethan

hat. Mit der größten Aufopferung, Musterhaftigkeit und Ausdauer bekleidete er seine Aemter; treu seiner freiwilig übernommenen Pflicht war er allen ein erhebendes, leuchtendes Borbild, deffen Andenken so leicht nie erlöschen wird. Er hinterließ eine kranke Gattin und 5 undersorgte Kinder.

901. D. 26. ju Deifen ber Profeffor ber Lanbed.

foule bafelbft Dr. Karl Gottlob Runig.

902. D. 26. ju Dreeben ber hauptmann a. D. bon Kleift - im 80. 3.

903. D. 27. ju Straeburg ber fon. Lanbbauinfpet-

tor Friedrich Dichalowety.

904. D. 27. ju Brug in Medlenburg Schwerin ber

Paftor F. 2B. Rofede - im 54. 3.

905. D. 27. ju Tharand ber Batt. Meb. Martin Gottlieb Schulge.

906. D. 27. ju Ufebom ber Superintenbent u. Paftor

Rarl Beinrich Bogel - im 76. 3.

907. D. 28. ju Rofchenborf bei Drebtau ber ton. fachf. Sauptmann bei Johann Dragoner a. D. und Rittergutebefiger grhr. Ferdinand Leopolb v. Bolgig

auf Roschendorf - im 81. 3.

908. D. 29. ju Munchen Ferbinanb Schimow, venf. ton. bayer. Doffanger und Maler, ploblich in Folge eingetretenen Schlagfluffes. Sch. murbe ben 6. April 1797 au Defth in Ungarn geboren und tam in früher Jugend nach Wien, um fich unter ber Leitung bes f. f. Sofmaler Lampi in ber Malerfunft auszubilben. Schon bamals ertannte fein tuchtiger Deifter, bag in bem Jungling ungewöhnliches Talent folummere, benn er erfand mit Leichtigfeit und wußte biefe gludlichen Erfindungen ftets mit forgfältigem Pinfel auszuführen. Der Umgang mit feinem Freunde, bem berühmten Schubert, bestimmte ibn, fpater bie Staffelei mit ben Bretern zu vertaufden, und fo marb Sch. im 3. 1821 ale Tenorift am fon. Softheater in Munchen engagirt, wo er ale tuchtiger, mit Stimmmitteln reich begabter bramatifcher Ganger glangenbe Erfolge erzielte und ehrenvolle Erinnerung an feine bamaligen Leiftungen noch im heutigen Publitum genießt. Geiner Lieblingebeschäftigung, ber Malerei, tonnte er mabrend ber Dauer feines Engagemente nur in Dufeftunden gebenten; boch verdantt man auch jener Beit werthvolle, Poefie ausströmenbe Gemalbe, in welchen viel Leben und Babrbeit berricht. 3m 3. 1840 als hoffanger penfionirt, tonnte er nun gang wieber feiner Runft leben, ber er mit aller

Gluth angeborte. In jene Beit fallen bie bebeutenbften Gemalbe von feiner Sant, unter welchen ale bervorragenbstes bas fur ben fluttgarter Sof gemalte Portrait ber regierenben Ronigin bon Sollanb, ferner ein im Befig bes Raifere von Aufland befindliches Bilb bes Rönige von Burtemberg, fobann bes Bergogs von Leuchtenberg u. f. w. ruhmlichft genannt zu werben verbienen. Biele Runftvereine find im Befig gefchagter Berte von ber Sanb bes Berblichenen. In ber Pinatothet zu Munchen ift ein Theil ber Loggia, Die Dichel-Ungelo-Ruppel, unter ber Leitung bes jegigen Gallerie Direttore von Bimmermann' burd ihn verfertigt. Drei Eigenschaften find es befonbers, bie glangent bei biefem Runftler hervortreten: Grazie, Barmonie und Führung bes Pinfele. Ge berricht eine liebliche Unmuth in ben Stellungen feiner Riguren. ein eigenthumlicher Reiz in beren Erfindung und bem Mus-brud berfelben, ber bei Lufternen ben Bunfch nach Befib erregen konnte. Genau und mit pfpchologifder Richtigfeit bezeichnete er Alter , Gefchlecht und Stanb feiner Riund wußte jeber berfelben ihren eigenthumlichen Charakter zu verleiben. Sch. war als Runftler in bop-pelter Beziehung geschätt, aber auch als waderer, ebler, bergensguter Denich von Jebem, ber ibn fannte, geachtet und geliebt. Ginfach und gerabe, liebevoll gegen Jebermann, mar es ihm ftete bie größte Freube, fich bienftfertig ermeifen gu tonnen; jungere Runftler fanden in ibm einen mabrhaft vaterlichen Freund. Schlummernbe Salente rut. telte er fraftigft auf, nahrte und pflegte fie; anbere Be-fabigte führte er auf bie ichonenbfte Beife neuen Bahnen au, auf benen fie fich ehrenvoll bewegen konnten und ibm nun beife Dantesthranen in fein Grab nachfenben. Sch. mar beiter bis an fein Lebensenbe, obwohl er bereite por meberen Jahren einen Schlaganfall erlitt. Gine Reife, bie er alljährlich einmal unternahm, geborte gu ben fconften Freuden bes tief gemuthlichen Mannes; biefesmal bilbete fie eben ben Reft feines Lebens; benn furg borber erft gurudgefehrt, ichlummerte er am Morgen bes oben genannten Tages wie ein ichulblofes Rind ein und ging hinuber in ein befferes Jenfeite, eine Belt verlaffenb, auf bie er ungetrübt feine letten Blide werfen fonnte.

909. D. 30. zu Aachen ber Oberpostdirektor Griffel.
910. D. 30. zu Posen ber kön. Hauptmann und Kompagniechef im 6. Infanterie-Regiment Baron Karl v. Sedenborf. Gutenb.

911. D. 31. gu Pofen Dr. Morig Davibfon.

912. 3m August zu Reutlingen ber penf. Rreismeb.= Rath Dr. Boffert - 75 3. alt.

913. 3m August zu Lommabich ber Organist und

Tertius Gras.

914. 3m August gn Roln ber Mebicinalrath a. D. Dr. Gunther.

915. 3m Muguft gu Gidftabt Profesor 3. P. Safner.

916. Im August zu Athen ber preuß. Legationds serretar Dr. Emil Serzog (Auu. Xégrsoy), seit Eröffnung ber basigen Universität im 3. 1836 bis 1843 ordentl. Professor bes rom. Rechts an berselben.

917. 3m August ju Reuenburg ber Dr. med. Lob.

nee, penf. fon. Oberamteargt - 67 3. alt.

918. 3m August zu Wien Dr. med. 3. Pichler, Mitglieb ber mebic. Fakultat bafelbft.

919. 3m Muguft ju Bitten ber Argt Dr. Pelger.

920. Im August zu Barichau bie Grafin Stephanie Plater — an ber Cholera.

921. 3m August ju Pofen ber ton. preuß. Dberft und Chef bes Generalstabes b. Reuß - an ber Cholera.

922. Im August ju Reppen ber Arzt Dr. Schus. 923. Im August ju Frankfurt a. b. D. ber Arzt Dr. Weife.

924. 3m August ju Mettmann ber Argt Dr. Bet:

925. 3m August zu Schloß Taxis ber fürstl. Rath und hofarzt Dr. 3immer - 68 3. alt.

### September.

926. D. 1. zu Braunsberg ber Hauptmann im 1. Jägerbataillon Friedrich von Tippelskirch — im 40. Jahr.

927. D. 1. ju Glashütte ber Raufmann und Apo-

thefer Uhlmann - im 50. Lebensj.

928. D. 2. gu Dresten Johann Theobor Eufebius Faber, Mitglied ber fon. Malerakabemie bafelbft — im 81. Lebensi.

929. D. 2. zu Stuttgart Sophie v. Maucler, geb. Gräfin von Beroldingen, Gemahlin bes kon. wurt. Staatsministere v. Maucler — ftarb nach 45jähriger gludlicher Ehe.

930. D. 3. ju Bromberg ber ton. fachf. Major a. D. Sans Bauer v. Bauern - im 78. 3.

1931. D. 3. ju habereleben (Schleswig) ber vormalige Amtmann von hufum Gobiche hans Ernft von Krogh, Groffreuz vom Danebrog und Danebrogemann, hinterläft Kinder und Schwiegersohn.

932. D. 4. gu Deffau ber Rammerherr und Major v. Bobenhaufen - im 49. 3.

933. D. 4. ju Rranichfelb ber Apotheter emerit. Chriftian Friedrich Gollner - im 74. 3.

934. D. 4. gu Mannheim Oberfilieutenant Mager, ber fich ale Borfigenber ber raffatter Kriegegerichte burch fein humanes Benehmen fo viele Anerkennung erworben.

935. D. 4. zu Laucha a. b. Unstrut Joh. Martin Rissche, Oberpfarrer bas. Er war geb. ben 14. Mai 1778 und seit 1806 Lehrer am Soldatenknaben. Institut zu Annaburg, bann seit 1817 Schloß- und Institutsprediger bas. und hernach seit 1834 Oberpfarrer zu Glaucha.

936. D. 5. zu Prag im allgemeinen Krankenhaus Turinsky, ein in früheren Jahren oft und nicht unrühmlich genannter tichechischer Dichter. Früher Justittar, seit der neuen Gerichtsorganisation Bezirkrichter in Pürglit, litt er an einem organischen Herzsehler und hatte ungefähr 6 Wochen vorher Ursaub zu einer Erholungdreise genommen; er sand sein Biel im prager Krankenhaus. P. war 1796 gedoren und einer der frühesten böhmischen Schriststeller, die sich im Gediet der höheren Kragödie versuchen. In seiner "Birginie" und "Angelina" zeigte er mehr ein lyrisches als dramatisches Talent. Auch zeigten Werben geschäht. In der letzten Beit war P. nicht mehr literarisch wirksam.

937. D. 6. ju Danzig ber Artilleriemajor a. D. Au.

guft b. Leszinsty.

938. D. 6. gu Pofen ber fon. Oberfilieutenant im 5. Infanterieregiment hubert May.

939. D. 6. ju Rotenburg ber Raufmann &. A.

Schellschläger - 35 3. alt.

940. D. 7. ju Marienwerber ber Rreifrichter Mu.

guft Rothe.

941. D. 7. ju Drebach (Ephorie Annaberg) Karl Guftav Schleinis, Rantor und erfter Lehrer bafelbft, im 53. Lebenej. und im 33. Jahre einer gewiffenhaft erfüllten fegenereichen Amteführung, feit 1828 dafelbft angestellt, 1819 vierter Lehrer an ber Realfchule zu Drebben

Friedrichstadt, 1821 Rantor und 2. Rnabenlehrer in Balbenburg, geb. in Bichais bei Dobeln.

942. D. 8. ju Pofen ber ton. Sauptmann und Chef

ber 4. Rompagnie Bermann v. Frieben.

943. D. 8. Wilh. R. Chr. Pfingften, Oberpaftor ber beutschen Gemeinbe in Byborg in Finnland, im 33. Lebensj., hinterläßt Wittwe und 2 fleine Rinber, sowie in Schleswig Aeltern und Geschwifter.

944. D. 9. ju Breslau ber ton. Generalmajor a. D.

Rarl v. Bröfite - im 63. 3.

945. D. 11. ju Altona ber Mufitbirettor 3. G. S. Gbibener - 69 3. 6 Mon. 19 Tage alt.

946. D. 12. ju Rathenow ber Prebiger Fleifcher

- im 55. 3.

947. D. 12. ju Burich ber Oberft v. Orelli, einer ber ausgezeichnetsten schweizerischen Artillerieofficiere. In seiner Eigenschaft als Dampsichiffverwalter machte er Rachmittags eine Geschäftsfahrt auf bem obern Gee und wurde, vom Schlage getroffen, tobt heimgebracht. Im Sonderbundstriege hatte er bas Oberkommando ber eidgenössischen Artillerie; seit meheren Jahren war er Waffenkommandant ber Artillerie und Infanterie im Kanton Burich.

948. D. 13. ju Pegnid ber fon. Major a. D. und Rittergutebefiger Friedrich Bilbelm Erbmann v.

Urnim auf Rreugburg - 86 3. alt.

- 949. D. 13. auf Schloß Pommerefelben in Franten Unna Maria verwittwete Grafin ju Els, geb. Freiin v Bonnbold von Umstadt, Oberhosmeisterin ber Königin Therese von Bayern und eine große Wohlthäterin ber Urmen.
- 950. D. 13. zu Sagan in Schleften ber berzogl. Baurath Leonh. Dorft v. Schatberg, ale Architekt gesschätzt in weitern Kreisen burch seine heralbischen Studien und die Druckschriften: ",Schlesisches Wappenbuch", 1843—1846, "Allgem. Wappenbuch, enthaltend die Wappen aller Kürsten, Brafen, Barone, Ebelleute, Städte, Stifte und Patrizier", 1843—1846; "Der Saganer Kreis, historisch, topogr. und artistisch bargestellt", mit: Ant. Leipelt. 1—7. Lief. 1851, wohl bekannt, geb. zu Regensburg am 6. Juni 1809.

951. D. 13. ju Pofen ber fon. Regierungerath Ber.

mann v. Balbaw - im 46. 3.

952. D. 14. ju Bilbbad: Gaftein Araus ler, f. t. Rath und Universitätebibliothetar von Gras.

953. D. 14. ju Dangig ber fon. Sauptmann im 1.

Artillerieregiment Julius v. Canben.

954. D. 14. ju Schweta Friedrich Auguft Schweingel, Pfarrer bafelbst (Ephorie Ofchat), im 73. Lebensj., feit 1819 baselbst angestellt, 1814 Pfarrer in Berggießhubel, 1816 besgl. in Tharand, geb. in Beißenfels.

955. D 15. zu Wildbad ber Direktor bes großberz. Gartens zu Karleruhe Johann Megger, burch mehere Schriften (Europäische Ceralien. In botan. und landwirthschaftl. hinsicht bearb. 1824. — Der rhein. Weinbau in theoret. u. prakt. Beziehung bearb. 1827. — Gartenbuch für Gartenliebhaber u. s. w. 1829. 2. Ausg. 1836. — System. Beschreib. ber kultivirten Kohlgarten mit ihren zahlreichen Spielarten. 1833. — Gesetz ber Psianzen und Mineralienbilbung angewendet auf altbeutschen Bauftil. 1835. — Die Getraidearten und Wiesengräser in botan. und ökonom. hinsicht bearb. 1841. — Landwirthschaftl. Psianzenkunde. 1841) wohl bekannt.

956. D. 15. Rammerherr Rarl Friedrich Bil. helm v. Bolfereborf, Pralat bee hochflifte zu Merfeburg und Mittollator über Pfarre und Schule in Rohre-

borf (Cphorie Pirna).

957. D. 16. gu Berlin ber geheime Ranglei-Direttor

Berebolg im General-Poft-Umte.

958. D. 16. Johann Chriftoph Fiebler, Schullehrer in Cranborf (Ephorie Schneeberg), feit 1827 baselbst angestellt, 1816 Lehrer in Luchau, geb. 1795 in Leutenthal bei Weimar.

D. 16. auf Java eine ber beften beutschen Schriftstellerinnen, Frau von Lugow, fruber Frau von Bacheracht, befannt unter bem Ramen Therefe. 3m Begriff, por ihrer im Ottober beabsichtigten Rudtehr nach Deutschland noch eine Reife nach ben Preanger Regentfcaften und Mitteljava zu unternehmen, verließ fie Go. rabana, ibre lebte Beimath, am 24. Auguft, um in Befellicaft von Dr. Burger und feiner zwei Tochter gunachft per Dampfichiff nach Batavia ju fahren. Ueber bas Beitere fpricht folgender Auszug aus einem Privatbriefe eines feit langerer Beit in Batavia anfaffigen Deutschen: Batavia 28. September. Frau Therefe v. Lugow mar glud. Des ihr bochft miberlichen Geruches lich bier angelangt. im Innern bes Schiffes wegen hatte fie bie zwei Rachte auf bem Berbed jugebracht. 3ch rugte gegen fie biefe Unvorfichtigfeit und bat fie bringend, ja nicht guviel auf ibre portreffliche Gefundbeit zu bauen. Gie aber fpottelte

meiner Beforgniffe und meinte, bag eine Ronftitution wie bie ihrige fich gar Manches erlauben tonne. Sage vor ihrer Beiterreife fühlte fie fich unwohl. "Bielleicht haben fie nicht gang Unrecht, und ift bieß eine fleine Erinnerung an meine Unvorfichtigfeit am Borb", fagte fie mir, "aber ich tenne mich, bie Bergluft ift mir bie beite Urgenei." Der Refibent ber Deranger Regentichaft, Berr Steinmet, (ich fann ibn ben Reifenben befonbere empfehlen) fcrieb mir, fie fen unwohl in Banbong angetommen und unter ärztlicher Behandlung. Bieberholt bat ich fie brieflich, ibrer Gefunbheit nicht zu viel gugutrauen, nicht zu bergeffen, bag mir bier auf pulfanifchem Boben ftunben und eine machtige Erichütterung oft binreiche, bas ftartfte Gebaube ju gertrummern. Gie felbft melbete mir einige Sage fpater: "Denten Gie fich bie Dummbeit, ich bin frant, aber recht frant bier angelangt. Bir haben 3 Tage ftill Jest haben mich Burger und ein rheumatifcher Dottor foweit burftig wieber bergeftellt, bag es morgen fruh wieber vorwarts geht. Bas ift ber Denfc, bag er Plane macht und nicht bentt, baf ein Binbhauch ihn umweben tann! Burger fab bas Graflichfte - ich muß bei allebem noch lachen, weil ich boch noch Bertrauen in meine Ronftitution babe". Gie fühlte fich noch febr er-Birtlich ift, und wie ich nachher vernommen, fdöpft. gegen ben Rath bes Argtes, bie Reife auch weiter gegangen. Rach einer ermubenben Rabrt bon Banbiar aus auf bem Tjitanbovifluffe ift fie febr bebentlich byfenteriefrant in Tjilatjap, auf Java's Gubtufte gegenüber ber Infel Ruffa-Kamlanpan, angekommen. Trog ber zufolge bes Calomele bereite eingetretenen Befferung, nabm bie Rrants beit zu und gab bie eble Frau in ber Racht vom 16. b. DR. ihren Beift auf. Das Tagebuch ihrer Reifen im öftlichen Theile Java's ift gang abgefaßt und muß hochft intereffant und unterhaltend fenn; mit ihrer Reife burch Mitteljava follte abgefchloffen werben und mit ber December Dverlandmail wollte fie mit ihrem Gemabl nach Deutschland gurudtebren. Der himmel bat aber anbere befchieben. Beiterfeit ber Geele, Geelengroße und eine murbevolle Rube bei einem fortwährenben Sichbeschäftigen mit ibren Freunden baben bie Berewigte auch in ihrer letten Stunde nicht verlaffen. Rachbem fie bei vollem Bewußtfenn von Glife und Emma Burger Abichied genommen und, icon eine Salbverflarte, Burger noch mehere Seiten ale Bermachtniß an ben geliebten Batten und ihre Freunde in bie Reber biftirt, verschied fie.

960. D. 16. gu Girtau (Golftein) ber Organift Stenber - im 72. Lebene . und 48. Amtejahr, binterl. Shuler und Freunde.

961. D. 16. ju Pofen ber fon. Regierungerath The o . bor b. Tiefcomis - 47 3. alt.

962. D. 17. Guftav Abolph Rabner, feit Mitte Muguft h. a. Bitar an ber Burgerschule in Bwidau.

963. D. 17. ju Biclenzig ber hauptmann a. D. (vormale im 12. Infanterieregiment) Rarl v. Lettow.

D. 18. ju Berlin ber Raufmann unb Rabrifant

Butte - 67 3. alt.

965. D. 18. ju Dofen bie Gemablin bet Dberprafibenten v. Puttfammer, geb. v. Bittwig, (an ber Cho-Iera). Gie wird als ein Dufter weiblicher Tugenben ge-

fdilbert.

966. D. 19. ju Defth mabrent ber bortigen großen Manover in Folge eines Sturges vom Pferbe ber t. t. Dberftlieutenant Lacroir von Langenheim, bei'm Sofftaate bes Raifere von Defterreich angeftellt, ein ausgezeichneter tenntnifreider Officier.

967. D. 19. ju Berben ber Dr. jur. 2. Mathai -

im 56. 3.

968. D. 20. ju Munfterborf ber fon. preuß. Saupt-mann a. D. Garlieb Friedrich Abolph v. During, im 75. Lebensjahr. Geine Gobne fteben auch in preug. Rriegebienften.

969. D. 20. ju Roburg ber penf. Mufitbirettor Benn, früher ale Birtuofe auf bem born befannt.

D. 21 ju Berlin Lubm. Ferb. Schmibt. Profeffor am Friedrich. Berber'ichen Gymnafium, nach langen Leiben im 46. Lebensj. Er binterließ eine Gattin, Marie, geb. Sonnentalb und 6 unmunbige Rinber. Seine Beerbigung fand am 25. Sept. mit großer Feierlichkeit ftatt. Die Unftalt erlitt burch feinen Tob einen fcmerge lichen Berluft. Mit grunblicher philologischer Bilbung und anerkennungewerthem Lebrgefdid verband er nicht gewöhnliche Beschäftetuchtigfeit und eine Sorgfalt und Amtetreue, Die fich im Großen wie im Rleinen unerschütterlich bewährte. Milbe und Pflichtgefühl maren bie Grundzüge feines Befens, bie ihm bei Umtegenoffen wie bei Schulern ungetheilte Liebe und Achtung erwarben und ihm ein ungeschwächtes Anbenten bewahren werben.

971. D. 21. ju Schmerin ber Gerichteaffeffor und

Schönfarber Begerbt - im 54. 3.

972. D. 22. Ernft August Worm, Pfarrer in Kanneberg (Ephorie Meißen), im 42. Lebensjahr, feit 1839 baselbst angestellt, 1836 Sextus an ber Stadtschule, Selette und am Progymnasium in Meißen, 1838 Quintus baselbst, geb. in Reusalza bei Baugen.

973. D. 23. ju Dobeln ber emer. Stabtrichter 30.

hann Gottlob Buttner - im 83. 3.

974. D. 23. ju Berlin ber ton. Bergargt gu Meuen-

firchen Dr. med. Julius Selm.

975. D. 23. auf einer Erholungsreise in bie Schweig gu Interlaten ber Juftigrath Reicharb aus Gera — im

64. 3abr.

976. D. 23. fand zu Berlin bie Beerbigung bes gebeimen Justigraths Stropp, eines ber altesten Mitglieber bes Kammergerichts, unter großer theilnahmsvoller Begleitung seiner Freunde und Kollegen statt. Seit 42 Jahren im kon. Justizdienst beschäftigt, war der Berstorbene seit 32 Jahren (seit bem 6. Juni 1820) Obergerichtstath und zuleht Dirigent der mit der Bearbeitung beauftragten ersten Abtheilung bes Kammergerichts. An seiner Stelle wird diesen Borsih jeht der erste Prasident des Kammergerichts, herr v. Strampff, selbst übernehmen.

7. D. 23. ju Frankfurt a. b. D. ber ton. Regie-

rungefefretar Gulber.

978. D. 24. gu Meifen ber ton, fachf. penf. Saupt- geleite : und Chauffeegelbereinnehmer Joh. Gotthelf

Starde - im 87. 3.

979. D. 25. zu Münster Dr. Cph. Gubermann, orbentl. Professor ber Mathematik an ber basigen theol. und philosoph. Akademie seit 1839, d. 3. Rektor berfelben, vorher 1823 Lehrer am Gymnasium zu Kleve, 1832 außers orbentsicher Professor an ber Akademie zu Münsker. Als Schriftsteller (Grundriß ber analytischen Sphärik. 1830. — Theorie der Potenzial: ober cyklisch-hyperbolischen Kunktionen. 1833. — Lehrbuch der niedern Sphärik. 1836. — Theorie der Modular-Junktionen und der Modular-Inktegrale. 1844 u. a.) rühmlich bekannt, geb. zu Winneburg bei Hilbebeim am 28. März 1798.

980. D. 25. ju Marienwerber ber Juftigrath C. 28.

Raabe - im 68. 3.

981. D. 25. M. George Wilhelm Roftaus fcher, Pfarrer in Wieberau (Ephorie Pegau) feit 1809 baselbst angestellt, geb. 1781 ju Schleusingen im hennesbergischen.

982. D. 25. ju Leipzig ber Abvotat Schubert.

983. D. 26, au Ronftantinovel Dr. Bartbubler. Mrat ber faif. öfterr. Gefandtichaft und bes ofterr. Sofpi. tale bafelbft, Profeffor ber Anatomie an ber medicinifden Schule und f. f. Delegirter bei ber Quarantaine; ift als Opfer allgu großer Thatigteit an ber Lungenschwindsucht geftorben.

D. 26. ju Puttbus ber ton. Lanbrath a. D. 984.

Mug. Fr. b. Dublenfels.

985. D. 27. ju Rudigeborf Dr. Siegfried Leb. recht Crufius - 27 3. alt.

986. D. 27. ju Berlin ber Schulvorfteber Rarl

Große.

D. 28. ju Bredlau ber fon. Rammerherr, Land. rath und Landesältefter Graf Friedrich Frankenberg - 62 3. alt.

D. 28. ju Munden Marimilian Graf Berchen felb. Brennberg, ton. bager. Rammerer, Ritter bes Orbens vom beil. Georg und Oberlieutenant à la Suite. Er ftarb im 36. Lebensjahre in Folge einer Lungenlähmung.

D. 29. ju Schwiebus ber Oberprediger Dr. 989.

Bertholb. 990. D. 29. ju Stötterit bei Leipzig ber gemefene

Poftbefleibungeinfpettor Dellbrud - im 64. 3. D. 29. ju Leipzig ber Rreisamtsaftuar von

Bableng.

992. D. 29. ju Silbesheim ber Dberamtmann C.

Queber im 70. 3.

D. 29. ju Leipzig |bie Schaufpielerin Fraulein 2Bolfram, julest in Luneburg engagirt.

D. 30. ju Dreeben ber ton. fachf. Dberft a. D.

30h. Sim. Mar von Dallwis - im 78. 3.

995. D. 30. ju Berlin ber Buchbindermeifter unb atabem. Rünftler G. 2B. Geeling - im 56. 3.

996. 3m September ju Landeberg in Schleffen ber Dr. med. Dziadzto.

997. 3m September ju Munchen Unton Freiherr v. Freyberg : Gifenberg, ton. bayer. Rammerer.

998. 3m September ju Delenis im Boigtlanbe ber

Steuereinnehmer Gerharbt.

999. 3m September ju Bilbbab in Burtemberg ber Sofrath Dr. med. G. D. Solfcher aus dem Ronigreich Bannover - 60 3. alt.

3m September ju Leipzig ber Obereinnehmer

Partmia.

1001. Im September zu Olmus ber ehemalige f. f. Feldmarschallieutenant u. Regimentelinhaber Baron Srabowelt, welcher in dieser Bestung ale politischer Strafgefangener ftarb.

1002. Im Geptember ju Borna ber amtehauptman.

nifche Gefretar Linbner.

1003. Im September ju Dreeben ber Runftgartner Maibier.

1004. Im September auf bem Gute bes Freiherrn von Aretin bei Nilshofen ber fon. bayer. Generallieutenant und Generalabjutant bes Königs Mar, Graf Friederich v. Paumgarten, einer ber verbienteften Beteranen ber bayer. Armee; ftarb vom Schlage getroffen.

1005. 3m September ju Beibelberg Frhr. Georg

b. Pfifter.

1006. 3m September zu Gemunben ber Gerichtsargt Dr. &. Rontary - 70 3. alt.

1007. Im September zu Beilbronn ber Oberamtsargt Dr. Seiffer - 74 3. alt.

1008. Im September ju Frankfurt a. b. D. ber Dr. med. Berfen.

# Oftober.

1009. D. 1. gu Bremen ber Lehrer Lebrecht Gra. bau - im 73. 3.

1010. D. 1. ju Freiburg ber Stabtgerichtsarzt emer. Berg = und huttenphyfitus Dr. Karl Gottfr. Sille — im 79. 3.

1011. D. 1. ju Olbernhau ber emer. Gerichtebiretter und Accieinspelter Gotthelf Friedrich Sopfner-in bem Alter von 81 3. 7 Mon.

1012. D. 2. ber fon. Landgerichtsaffeffor Otto Rarl Blabi mir Bilhelm v. Barenfprung ju Berlin.

1013. D. 2. gu Belle-vue bei Ropnid ber ton. preuf. Dberft a. D. Bilbelm v. Offenen.

1014. D. 3. zu Stuttgart ber Major von Glafer vom Chreninvalidentorps, ein geachteter Officier. Er wurde am Morgen bes 3. Ott., noch einige Lebenszeichen von fich gebend, aber bereits zum Sprechen unfähig, ermordet in feinem Bette gefunden und verschied bald barauf unter ben

Banben ber Merzte. Der Schabel war bem Ungludlichen burch ein Beil gespalten und er hatte, obgleich von fraftiger Natur, sich hilflos verblutet. Der Mörber beraubte sein Opfer seiner in vielleicht 100 Fl. bestehenben Baarschaft.

1015. D. 3. ju Margonineborf ber ton. preuß. Rittmeifter a. D. Karl Ernft August v. Schwichard auf Samoczyn und Margonin — im 53. J.

1016. D. 4. auf Markfleeberg ber Major a. D.

1017. D. 4. ju Frankfurt a. M. ber ton. banifche Generaltonful bei hiefiger freien Stabt Mumm von Scheibler.

1018. D. 5. ju Weimar ber Rammerherr und geh. Rriegerath v. Buch walb - im 74. Lebenej.

1019. D. 5. ju Behlau ber fon. Rittmeifter im 3. Ruraffierregiment Bernharb v. Bepligenftabt.

1020. D. 5. ju Maing ber Dr. med. Rirnberger, einer ber bewährteften alteren Mergte.

1021. D. 5. ju Spener ber Regierungebirektor Marc. 1022. D. 6. ju Beimar ber hofabvokat Friebrich Kraufe.

1023. D. 7. ju Brundwid bei Riel ploglich burch Rervenschlag ber Juftigrath P. C. Bengen, hinterläßt Bittme, S., geb. Unberfen und Rinder.

1024. D. 7. ju Buchholz ber Premierlieutenant a. D. Baron Louis b. Maltzabn, aus bem Saufe Gruben.

bagen.

1025. D. 7. zu Stendal Gottlieb Christian Weise, Pastor an der dasigen St. Marienkirche u. Ritter bes rothen Ablerordens, nach einem Stägigen Krankenlager an einem nervösen Fieber, 781 Jahr alt. Er hatte 52 Jahre lang seiner ihm über Alles theuer gewordenen Gemeinde des herrn mit unablässiger Treue, ebler Geradheit und redlicher Gestinnungsvestigkeit, mit der milben Klarheit eines reichbegabten Geistes und mit der Wahrheit eines ihm wohlgefälligen Wandels gepredigt. B. hinterließ einen Sohn, den Pastor Ernst B. zu Staffelde bei Stendas.

1026. D. 8. gu Bien ber Buchhanbler und Antiquar

Frang Graffer - 68 3. alt.

1027. D. 8. ju Prenglau ber Apotheter G. C. Bittrin.

1028. D. 10. ju Freiberg ber Bicebergmeifter unb

Ritter Saupt.

1029. D. 10. auf seinem Gute Rahm bei Wesel ber ton. preuß. Generalmajor a. D. von horn, 1815 Absittant Blüchers und wegen seiner Tapferkeit von bem Marschall hochgeschätt, zulest Kommanbeur eines oftspreußischen Regiments.

1030. D. 10. ju Rroffen ber Tuchfabritant Johann

Daniel Pappelbaum - im 83. 3.

D. 10. ju Raffel ber Dberappellationsgerichte. a. D. Dr. Burthard Bilbelm Pfeiffer, ein Mann ber auch in ber wiffenschaftlichen Belt burch aablreiche gebiegene Berte im juriftifden Sach bie großte Unerkennung gefunden bat. Dabin geboren: Bermifchte Auffage über Gegenftanbe bes beutiden und rom. Dribat. rechts. Marburg 1833. - Ueber bie Grengen ber Civil-Patrimon .- Juriebiftion. Gott. 1806. - Anweif. für Drebiger jur Führung ber Regifter bee Civilftanbes mit 2c. Raffel. 2. Aufl. 1808. — Bollftanb, Unterweif. ber Beamt. bes Civilft. in ihren fammtl. Berrichtungen. Ebbs. 1808. - Rechtefalle, entschieben nach bem Rechtebuche Rapol. zc. 1. Abth. Sann. 1810. - Rapoleon's Gefetbuch nach f. Abweichungen von Deutschlands gem. Rechte; ein Sanbb. f. beutiche Geschäftemanner. Gott. 1808. 2 Bbe. - Die Bermogenerechte ber Chegatten nach ben Grundf. bee Befesbuche Dapol., jur praft. Unwend. fuftem. bargeftellt. Raffel 1808. - Ibeen ju einer neuen Gefeggebung für beutsche Staaten. Gott. 1814 f. - Inwiefern find Regierungshandlungen eines 3mifchenberrichers für bie rechtmaßigen Regenten nach beffen Rudfebr verbindlich? Sann. 1819. - Collectionis notab. supremi tribunal. appellatt. Hasso-Casselani. Tomi XIII-XVI. Ibid. 1819 seq. (Auch beutsch: Sammlung ze. 4 Bbe. 1821). Uebrigens bat er gablreiche Abhandlungen in juriftifche Beitfchriften aeliefert.

1032. D. 10. ju Berlin ber Raufmann C. G. Rich.

ter - im 44. 3.

1033. D. 10. gu Befel ber ton. preuf. Major a. D. Graf von Rittberg, ber fich in ben Befreiungetriegen

einen ehrenvollen Ruf erwarb.

1034. D. 10. ju Befel ber ton. penf. Steuerauffeber Dies, von beffen Tapferteit (in ben Befreiungetriegen) bie vielen feinem Sarge vorangetragenen Orben und Chrengeichen, barunter bas eiferne Kreuz, ein rühmliches Beugniß ablegten.

- 1035. D. 10. ber namhafte bremer Schiffetapitan Rlaus Bende, ber über ein halbes Jahrhundert die See befahren und ben Ruf bes geschicktesten und bieberften beutiden Schiffeführere fich erworben bat, murbe auf ber Kahrt von Baltimore nach Bremen in fturmifder Racht im Golfftrom von ber Gee berfclungen.
- 1036. D. 11. ju Berlin ber Dr. ber Philosophie. Privatbocent an ber bafigen Universität, Mitglied ber fon. Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin und Göttingen Gottholb Gifenftein - im 30. 3.
- D. 11. ju Prenglau ber emer. frangofifcheres formirte Prediger Jean Marc de la Dierre, ebemals au Battin in ber Udermart.
- D. 12, ju Berlin ber Raufmann Rarl Leo. 1038. polb Brenbel - im 62. 3.
- 1039. D. 12. ju Frantfurt a. b. D. ber fon. Gar-nifonevermaltunge : und Lagareth-Inspettor a. D. Lub : mig Gunther - im 66. 3.

1040. D. 12. ju Dreeben ber Dr. med. Seilmann

aus Martliffa.

D. 12. ju Trier ber fon. Regierungerath 1041.

Chuarb v. Parparb - 42 3. alt.

1042. D. 12. ju Berlin ber Sauptmann im Garbe-

Artillerie:Reg. Ernft Albert Biem.

D. 13. ju Reuftabt a. b. D. ber fon. Steuer. 1043. einnehmer und Burgermeifter a. D., C. F. Gode.

D. 13. ju Berlin ber hauptmann a. D. Graf Abolph von ber Schulenburg : Bobenborf - im 59. 3ahr.

1045. D. 14. ju Berlin ber Fabrifant Chuarb

Müller (Firma D. Müller) - im 35. 3.

1046. D. 15. ju Berlin 3. 2. Senfel, Bebrer an ber Bor . u. fon. Realfcule fowie am Friedrich - Bilhelme-Gymnafium. Er mar ber Gobn eines berliner geachteten Schulmannes, feit 1820 an ben genannten vereinigten Unftalten in verschiebener Beife thatig und erreichte ein Alter von 60 Jahren. Gin Bruftframpf machte feinem thätigen Leben ein Enbe. Geine Beerdigung fant am 18. Det. ftatt. Ge folgten bie Schuler und Lehrer fowohl ber Bor : ale ber untern Rlaffen ber Realfdule in feierlichem Buge bem Sarge, nachbem im großen Borfaale bes Gumnafium eine Tobtenfeierlichkeit fatigefunden hatte. Am Grabe fprach Prediger Braunig. Pofaunenklange eröffneten und beschloffen bie Feier an ber Gruft. 60

R. Retrolog. 30. Jahrg.

1047. D. 15. ju Gorlit ber Dufitbirigent Lange im 40. Lebensi.

1048. D. 17. ju Dresben ber Rentier Scheibner. 1049. D. 18. ju Samter ber fon. Landrath v. Saga :

Rablis.

1050. D. 18. ju Rarleruhe ber großb. bab. Gebeim= rath Jolly, früher Prafibent des Minifterium bie 1847.

D. 19. ju Lubben ber ton. preug. Juftigrath a. D. Chriftian Muguft Reiber - im 76. 3.

D. 19. ju Giefeld ber Umteaffeffor Frang

Ebuard Plobtner - 46 3. a.

D. 19. ju Prenglau ber Regierungetonbufteur 1053.

Lubwig Roblwes - 57 3. alt.

1054. D. 19. ju Sachau in Mabren Maria Seb. wig, Gemablin bes f. f. Dberftlieutenante Fürften Alfreb v. Windischgras, bes verftorbenen Fürften Muguft Longin v. Lobtowig Tochter, geb. am 15. Gept. 1829, vermablt am 19. Oft. 1850, ftarb fomit am zweiten Sabrestage ibrer Sochzeit.

1055. D. 20. ju Berlin ber hofpoftfetretar Cal:

lam - im 52. 3. 1056. D. 20. ju Bonn Dr. Johann Martin Muguftin Scholg, ordentl. Profeffor ber fath. Theologie an ber Universität Bonn und feit 1837 Domkapitular an ber Metropolitanfirche ju Roln, am 8. Febr. 1734 gu Rapeborf bei Breelau geboren, erlag, 58 3. alt, einem Mervenfieber.

1057. D. 21. ju Greig ber fürftl. reuß-fcbleigifche Schulrath Rarl Chrift. Bilb. Rlober - im 81. 3. 1058. D. 22. ju Prenglau ber Banquier Benmann

Bebrenb.

D. 22. ju Burich Bilbelm Burfli, Re-1059. batteur ber gurcherifden Freitagegeitung, vom Bolte bie Burfligeitung genannt; ein Scharfer Richter ber Berfehrt. beiten ber Beit - 66 3. alt.

1060. D. 22. ju Altong ber Dr. med. A. 3m mifc aus Sachsen: Altenburg, im 33. Lebensjahr, nach langen Beiben, feit ungefahr 1 Jahr verheirathet mit einer Samburgerin.

1061. D. 22. ju Großenbain ber erfte Rnabenlebrer an ber zweiten Stadticule Sigismund Dibrict.

1062. D. 23. ju Ropenhagen Ronrab v. Rumohr, im 85. Lebensj., hinterl. Tochter, Emmeline, und eine abmefenbe Frau, Benriette, geb. Bering.

1063. D. 23. ju Ct. Ulrich ber ton. preug. Ritt.

meifter a. D. Roberich Frhr. v. Spiegel von und zu Didelsheim.

1064. D. 23. gu herrnhut ber Borfteber ber bafigen Brübergemeinbe Friedrich Theodor Berbed — im 61. Jahr.

1065. D. 24. ju Berlin ber fon. geb. Registrator und Renbant F. B. Eleholb - im 67. 3.

1066. D. 24. Guftav Reftler, Schullehrer design. in Milbenau (Ephorie Annaberg).

1067. D. 24. ju Insterburg ber kön. Appellationsgerichtsprafibent Dr. Reber, ber vor 34 Jahren als Referendarius begonnen hatte.

1068. D. 24. ju Ludenwalbe ber penf. ton. Raffen-

Pontroleur Friedrich Bormtam.

1069. D. 27. ju Ungermunbe ber penf. Sauptfteuer.

amtefontroleur Scherf - im 71. 3.

1070. D. 28. ju Lututow, wielaner Rreis, ber fon. Justigrath a. D. und Gutebefiber Eugen Cafafranca bon Saint Paul auf der Rüdreise von Kempen nach Dobron — im 57. 3.

1071. D. 28. ju Maing Oliver Ebler von Olio penberg, f. f. Oberft ber Artillerie und Artillerie:Di-

reftor ber Bunbesveftung Maing.

1072. D. 28. zu Breslau ber Paftor Rarl Rüger ber evangel. luther. Gemeinde zu Köln a. R., welcher zu Ende der diesjährigen bier versammelt gewesenen Generalschnobe ber evang. luther. Rirche in Preußen an einem katarrhalisch-nervösen Fieber erkrankte und zurückleiden mußte. Benige Minuten vor seinem Tode bezeugte er mit einem wiederholten Ja, daß er auf den Glauben an das alleinseligmachende Berdienst Jesu Christi, das er Andern gepredigt, auch selbst nun entschlafen wolle.

1073. D. 28. ju Bittau ber Oberstadtschreiber und Abvotat Schumberg, ehemaliger Rittmeister in frangof. Diensten und Ritter meherer Orben — in 72. Lebensi.

1074. D. 30. ju Gorgte bei Biefar ber Paftor Leo.

polb - im 62. 3.

1075. D. 30. ju Rateburg ber Rittmeister a. D. und Postmeister v. Röhl, konstituirter Postinspektor bes Hergogthums Lauenburg, Ritter vom Danebrog, hinterläßt Bittwe, Wilhelmine, geb. Kleiber von Ries und 2 unsmundige Kinder.

1076. D. 31. ju Gungberg Anton von Baur-Breitenfelb, fon. bayer. Regierungerath - 80 3. alt.

60 \*

1077. D. 31. ju hamburg Senator heinrich Schmibt, ein Greis von 75 Jahren, langere Beit frank an Geift und Körper.

1078. D. 31. ju Ilmenau ber ehemal. fon. preuß. Rreisjuftigrath und Land - und Stadtgerichtsbirektor Au-

guft Bengel - im 58. Lebenej.

1079. Im Oktober zu Bien Graf Anton Apponni, f. f. wirkl. Geheimerath und Rammerer, burch eine lange Reihe von Jahren k. k. Botschafter in Paris.

1080. 3m Oftober ju Freiberg ber emer. Dbergehnter

Bauer.

1081. 3m Oftober ju Tittling ber Argt Dr. med.

Buchbofer.

1082. Im Oftober zu Wien am Thphus ber Graf Morig von Dietrichstein (Sohn bes ehemaligen Leiters bes Hoftheaters), ehemals öfterreich. Botschafter am londoner Hofe.

1083. Im Oftober zu Merkwig bei Dichat ber Sof-

postamtefefretar Culig.

1084. Im Oftober ju Dreeben ber ehemalige Oberlieutenant v. heineden, burch Gelbstentleibung in ber Rabe ber sogenannten Mordgrundbruge im Balbe.

1085. Im Oftober ju hammelburg ber Gerichteargt

Dr. med. Müller.

1086. Im Ottober zu Wien ber Feldzeugmeifter Freiberr von Recfan, bekannt aus ber legten ungarifden Geschichte.

#### Movember.

mental for the second second second

1087. D. 1. ju Berlin ber fon. penf. Rammermufi-

fus Joh. Beinr. Griebel.

1088. D. 2. zu Berlin Aug. Friebr. Schüße, Schreiblehrer an ben brei städtischen Gymnasien und akabemischer Künstler, nach 4tägigen schweren Leiben an ber Bruftsell und Lungenentzündung, im 53. Lebensjahre, nach 30jährigem schöpsterischen Wirken und treuer Psichte erfüllung in seinem Beruse. Ein treuer Diener ging er ein zu seines Gerrn Freude. Er hinterließ eine Gattin, Friederike, geb. Rahn, 11 Kinder und 3 Enkel. Seine Gattin folgte ihm bereits am 26. März 1853 im Tode nach.

1089. D. 3. ju Beinrichau bei Freiftabt ber ton. Detonomierath und Rittergutebefiger Lub wig Ruhn -

ACTION TO THE OWNER OF THE PERSON OF THE PER

im 63. Jahr.



1090. D. 3. ju Paris ber ton. Sauptmann aggr. bei'm Generalftabe Bolbemar v. Loos.

1091. D. 3. ju Dufchten ber Obergerichtereferenba.

rius Lubwig Reinharbt.

1092. D. 4. ju Gr. Jannewis ber Daftor Ernft Friedrich Dobling, an bem Sage feiner Sojährigen Umtewirtfamteit.

1093. D. 4. ju Berlin ber fon, Umterath a. D.

Rarl Friedrich Enber - im 77. 3.

1094. D. 4. ju Marienhoff bei Labiau ber fon. Ma-

jor a. D. Rarl v. Reinbrecht.

1095. D. 4. ju Innebrud Graf Spaur, ebemal. Paif. öfterr. Gouverneur ber Lombarbei.

1096. D. 4. ju Rotha ber Stadtrichter Bebiche im 58. 3.

1097. D. 5. ju Cleve ber Rittmeifter a. D. Frbr.

Beinrich b. Grüter.

1098. D. 5. ju Schonheibe ber Oberwundargt Ihle

- im 66. Lebensi.

1099. D. 5. ju Mustau ber Lanbesbeputirtet von Boben.

1100. D. 5. ju Lemgo ber hauptmann a. D. Chri.

flian v. Gobe.

1101. D. 6. ju Bichopau ber Tuchfabrifant Rarl

Muauft Gen - im 62. 3.

1102. D. 6. ju Tharand Rarl Lebrecht Rrusich. feit 1814 Lehrer ber Naturmiffenschaften an ber Forftata. bemie bafelbft. Er mar ber Sobn eines armen Dorffdul. lebrere und am 23. Dai 1772 ju Bunfchendorf bei Lengefelb in Sachsen geboren. Gin ausgezeichneter Belehrter in allen Breigen ber Raturmiffenschaften, befchloß er feine Laufbahn mit ben fconften Erfolgen gefront.

1103. D. 6. ju Dreeben ber Profesfor und Ritter

Laforgue - im 71. Lebenej.

1104. D. 6. ju Frankfurt a. M. ber öfterreich. Sof-und Minifterialrath Frbr. Rell v. Rellenburg, Borftanb ber Bunbestaffenbermaltung.

1105. D. 7. ju Bellnig bei Reugelle ber fon. Do-mainen-Pachter Rarl Detring.

1106. D. 7. ju Pinneberg (Solftein) ber Abvotat D. R. Martens, binterläßt Rinder und Gefchwifter.

1107. D. 7. ju Deigen, ber Batailloneargt Dbne-

falfd : Richter.

1108. D. 8. ju Belgern ber Dr. med. Baren. fprung.

1109. D. 8. Bu Bruchhaufen ber Kantor Gidhoff - im 67. 3.

1110. D. 9. gu Rarlerube ber frangof. Gefanbte am bortigen Sofe Engelbarbt, in Folge einer Ertaltung.

- 1111. D. 9. zu München nach mehrjährigem Krankfeyn im 73. Jahre ber fürstl. öttingen-wallerstein'sche Sofrath Dr. Joseph Reubel, ordentl. Professor ber Phystologie und Semiotik, Anthropologie u. Psychologie, ber
  pragmatischen u. Literärgeschichte ber Medicin bei ber mebicinischen Fakultät ber münchner Hochschuse. Der verstorbene Greis, ber noch im vorigen Jahre sein 50jähriges Dienstjubisam zu seiern das Glück hatte, zählte seiner Beit zu den ersten Physiologen und Nerzten Deutschlands und gar manche ber Celebritäten ber Jetzeit erinnern sich mit großer Freude des Unterrichts, den sie einst bei dem geistreichen Lehrer genossen. Mit ihm verliert die medieinische Fakultät der Hochschuse München außerdem noch einen Mann von ächt beutscher Biederkeit.
- 1112. D. 10. gu Bifchoffsmerbe ber Kirchner an ber Stadtkirche u. Lehrer an ber Burgerschule 3. G. Borner im 68. 3.

1113. D. 10. gu Affenheim ber Graf Frang gu Solme. Robelheim.

1114. D. 11. ju Tripfees ber Sauptzollamte-Rendant

im 21. Inf. Regiment.

1115. D. 11. zu Kleinwittenberg M. Ernst Gustav Weber, Pastor emerit. u. Bakkalaureus ber Theologie, 624 Jahr alt an ber Brustwassersucht. Er war ein Bruber bes Professor E. H. Weber in Leitzig, geb. ben 7. Febr. 1790 u. seit 1815 Pastor zu Rackth in der Ephorie Kemberg. Im J. 1840 trat er in Rubestand und lebte seitdem in Niemegk und zuletzt in Klein Wittenberg, wo er ein eigenes Haus besaß.

1116. D. 12. ju Sannover Roncertmeifter Selmes.

ber ger, farb nach langeren Beiben.

1117. D. 12. ju Rurnberg Jean Suber — 48 Ja. 1118. D. 12. ju Begefact ber Kapitan Gerharb Luntied — im 82. J.

1119. D. 13. ju Riffingen ber bekannte Brunnenargt

Dr. Maas; er verfah biefe Stelle 38 Jahre lang.

1120. D. 13. ju Merfeburg ber Premierlieutenant im 12. Sufarenregiment Graf) Uffur v. Galifc.

1121. D. 14. ju Obra in Weftpreugen ber Diffionar, Jefuiten Pater Unto niewicg, ftarb an ber Cholera.

1122. D. 14. ju Bien Graf Frang Palffy -

1123. D. 15. zu Reuftabt-Cheremalbe ber Amtmann Bolbt.

1124. D. 15. gu Beinereborf bei Schwebt ber tonigl.

Dberforfter Emil Gufovius - im 45. 3.

1125. D. 15. ju Bodhorn ber Raufmann Johann Demten - im 63. 3.

1126. D. 15. ju Bittau ber emer. Pofthalter Rern

- im 80. Lebensj.

1127. D. 15. ju Gorlig ber f. preug. Strafanstalte.

Infpettor Rlabifd - im 49. Jahre.

1128. D. 15. zu Frankfurt a. M. ber seiner Zeit so verdienstvolle und beliebt gewesene Schauspieler Leißring, ein Beteran ber frankfurter Bühne, liebenswürdiger Mensch und seltener Gesellschafter. Er war übrigens eine Art Sonderling. In seinem Testamente sindet sich nämlich die eigenthümliche Bestimmung, daß an seinem Körper, um jede Möglichkeit des Lebendigbegrabenwerdens zu beseitigen, die Operation des Scalpirens vollzogen werden solle (die Worte lauten: es solle ihm das kell über die Ohren gezogen werden) und daß die haut dem naturhistor. Museum zur Ausbewahrung zu übergeben sey. Bur Bornahme dieser Operation ist ein das. Arzt in dem Testamente bestimmt und deshalb mit einem Legate bedacht. Es steht sehr in Frage, ob diese eigenthümliche lestwillige Berfügung ihrem

Bottlaute nach gur Ausführung getommen ift. 1129. D. 16. ber foniglich wurtembergifche Sofrath A. Gebauer, unter bem anagrammatifchen Ramen

rath M. Gebauer, unter bem anagrammatifden Ramen "Rebau" ale Jugenbichriftsteller, ftarb ju Tubingen, wo er in großer Burudgezogenheit, einzig mit feinen ausgebrei. teten literarifden Arbeiten beschäftigt lebte. G. mar am 28. Mug. 1792 ju Knobeleborf bei Balbbeim im Ronigr. Sadfen geboren, mard guerft Rollaborator an ber Fürftenfoule ju Deigen, bann Erzieher eines jungen Fürften Bittgenftein, wofür er ben Titel eines faif. ruff. Sofrathes erhielt, ferner Lehrer ber Geschichte, Geographie u. beutichen Sprache am icone'iden Inftitute ju Roln, julest feit 1818 Profeff. ber Philof. ju Bonn. Seine bornehm. ften Schriften, benen es aber ohne Ausnahme an Tiefe mangelt, find: Beildenfrang. Lpg. 1811. - Geiftl. u. weltl. Gebichte. Roln. 3. Aufl. 1818. - Des Q. Un. fonius Biffula, latein, u. beutich, ale Probe einer Ueberfebung ber vorzugl. Stude biefee Dichtere. Ebbf. 1817. -Lieberproben, als Borlaufer einer allgem. Samml. feiner

Gebichte. Fref. a. M. 1820. — Stunden ber Einsamkeit f. Frohe und Trauernde. Aachen 1820. — Tabellarische Webers. bes preuß. Staates. Eibers. 1819. — Bilder der Liebe. Duffeld. 2. Aust. 1821. — Statiflischetopograph. Uebers. des Großherzogthums Badben. Rarlerube 1822. — Außerdem veranstaltete er Sammlungen fremder Schriften und lieferte Beiträge in bellettr. Blätter.

1130. D. 16. ju Leipzig ber Detonomie . Rommiffar

Dammer - im 65. 3.

1131. D. 16. gu Gand Gouei bei Potebam ber ton. Sofgartner Sanbtmann - im boben Alter.

1132. D. 16. ju Berlin ber penf. geb. Rangleirath

Rarl Frieb. Meyer - im 79. 3.

1133. D. 16. ju Rolberg ber Polizei - Rommiffarius

a. D. Johann Rarl Bache - im 56. 3.

1134. D. 17. ju Grimma Erneftine Jacobi, eine Tochter bes vormaligen evangel. Sofpredigere Dr. Jacobi Sie führte ein mehrfach bewegtes, aber au Dreeben. burch driftliche Frommigfeit, thatige Liebe und bergliche Bufriedenheit reich in Gott gefegnetes Leben. Berewigte nicht berufen mar, ein eigenes Sausmefen und Familienleben zu gründen und zu beglüden, so erkannte fie es als ihre Lebensaufgabe, bei der Erziehung der aufblubenden Jugend in verwandten und vielen ihr befreun-Deten Familienfreisen burch Unterweisung mit gu wirten und burch willige Darbietung ber ihr verliehenen Gaben und Buter, wie burch gemuthvolle innige Theilnahme überhaupt Underer Gorgen ju erleichtern und bas Leben ju Mit ber treueften Singebung biefen ibren bericonern. Lebensberuf erfüllend, hat fie gar vieler Rinderherzen ge-wonnen und viele Familien fich zum innigsten Dante verpflichtet, welche mit ihrem Singange ihr Unbenten feaneten.

1135. D. 17. ju Dreeben ber Raufmann und bors malige Senator in Wurgen Georg Rarl Sepffert -

im 67. 3.

1136. D. 18. ju horn bei hamburg ber Kandibat ber Theol. und Lehrer am Rauhen Saufe baf. Balther Burthart — im 29. 3.

1137. D. 18. ju Cracowahne ber ton. Sauptmann

a. D. und Rittergutebefiger Guftav v. Fiebig.

1138. D. 18. zu Berlin ber Erblandmarschall von Hinterpommern u. Landrath a. D. von Flemming.

1139. D. 18. ju Reubnit bei Leipzig Dr. Robert Beffelhöft aus Brattleboro in Nordamerika — im 56. 3.

1140. D. 19. ju Berlin ber geh. Rechnungsrath Fr. Ufchoff - im 60. 3.

1141. D. 19. zu München ber Kaufmann Lubwig Knorr, kön. Wechselgerichts Affessor u. ehemal. Chef ber Firma Angelo Sabbabini — im 70. Lebensj.

1142. D. 20. ju Dele ber f. Rittmeifter u. Gefabron. Chef im 4. Sufarenregiment Chuarb Leining.

1143. D. 20. gu Sona ber Deichvoigt Schnell - im 64. 3.

1144. D. 20. gu Stettin ber Rriminalrath und geh. Rangleirath Bitelmann.

1145. D. 21. ju Bichopau ber 4. Lehrer an ber baf. Anabenfchule August Samuel Bobme — im 48. 3.

1146. D. 21. ju Berlin ber f. preuf. Ober Regier.. Rath Robler, Direktor bes Polizei-Prafibium von Berlin für Gewerbevolizei.

1147. D. 21. ju Schloppe ber Appellationegerichte.

Referendar Rarl Scholz.

1148. D. 21. ju Frankfurt a. b. D. ber General ber Infanterie und Staatsminister a. D. Lubw. v. Thile, in einem Alter von 71 Jahren. v. I., beffen Bruber gleichfalls ein in Rubeftanb verfetter General ber Infanterie ift, bat feit bem Regierungsantritt Friedrich Bil-belme IV. und bie jum Sahre 1848 einen nicht geringen Ginfluß auf die oberfte Leitung ber Staategeschafte in Preugen ausgeübt. Done ein bestimmtes Portefeuille gu berwalten, mar er nur ein um fo wichtigerer Rathgeber ber Rrone, inbem er in ben meiften bedeutenben Fragen namentlich auch in ben firchlichen - bie Unregung unb Bermittlung beforgte. Eben barum murbe aber auch feine Stellung fur bie anbern Minifter febr oft unbequem. Gin warmes religibles Gemuth und firchlicher Gifer zeichneten ihn fcon fruh aus. 3m 3. 1848 jog fich ber Berewigte nach Frankfurt a. b. D. jurud, wo auch fein Bruder lebt. Seitbem nahm er feinen bireften Untheil mehr an ben Staatedeidäften.

1149. D. 21. ju Beiligenftabt ber f. Domanenrath und Rreis = Steuereinnehmers Lubwig Biebarth -

1150. D. 22, zu Berlin ber t. Hof- Postsetär und Rechnungerath a. D. Gottlieb Albrecht — im 72. J.

1151. D. 22. ju Bulfflatte ber t. Landrath a. D.

und Rittergutebefiger Theodor v. Bonin.

1152. D. 22. ju Prag ein Beteran ber medicinischen Fakultat ber bortigen Universität, ber faiferl. Rath Dr.

med. 3. Beitteles. Er vermachte ben baf. wohlthatigen

Anftalten bebeutenbe Summen.

1153. D. 22. zu Stockholm Karl Gustav König, ehemal. Lehrer ber beutschen Sprache bes ichweb. Kronprinzen Gustav Abolph, in ben Jahren 1789 bis 1805 zu gesandtschaftlichen Geschäften in London, Wien, Paris, Konstantinopel 2c. vielfach verwendet, entschief in hohem Alter.

1154. D. 22. ju Dreeben ber Oberlieutenant und Oberfteuerkontroleur a. D. Ernft v. Bolffereborff — im 65. 3.

1155. D. 23. ju Leipzig ber Infpettor bes bortigen

Stadttheaters Schmarg.

1156. D. 23. auf feinem Landgute Liffero b. Gellub im Regierungebegirt Marienwerber ber Detonomie . Umtmann G. Commer, in Folge einer Lungenentzunbung, Bon 1826 bis 1844 hatte er bas Ram: im 62. Lebensj. mergut Bmaben, mas mit bem landwirthschaftlichen Inflitute bon Jena bezüglich ber praftifchen Unleitung in Berbindung ftebt, im Pachte, und entfprach in vollem Maage ben Unforberungen ber Stubirenben. Bielen jungen Landwirthen, Die fich feiner Leitung ergeben batten. ift er burch feine erfahrungereiche Sachtenntnig ein febr gefchatter Lebrer gemefen. 218 rationeller Landwirth murbe er anerkannt und hatte fich burch feine Reblichkeit ein all. gemeines Bertrauen erworben. Geinen Freunden . God. lern und Allen, die mit ibm in Berührung fanden, wird er unvergeflich fenn.

1157. D. 23. ju Unnaburg ber tonigl. preuß. Dajor

a. D. Fr. Soudon.

1158. D. 24. ju Schwaara ber Pfarrer Ernft Fr. 2Bilh. Eichelroth — im 65. 3.

1159. D. 24. ju Marbach ber fon. fachf. Oberforfter

Rarl Dewald Friebrich.

1160. D. 24. ju Gries bei Bogen in Aprol Jofeph Riene, Dottor b. Meb., f. f. Babeargt und Ordinarius bes Babehospitals in Bad Gaftein, Ritter mehrter Dr. ben 2c. — 50 J. a.

1161. D. 24. ju Rarleruhe &. bon Mollenbec, großh. bad. penf. Oberpoftbirettor, ein um bas babeniche

Poftmefen vielfach verdienter Mann - 64 3. a.

1162. D. 24. gu Mustau ber f. preug. Lieutenant a. D. Otto Pfortner von ber Solle - im 62. 3.

1163. D. 24. ju Grabow ber Landbroft Auguft Biftor v. Sudow - im 67. 3.

1164. D. 25. ju Frankfurt a. b. D. ber pratt. Arat Dr. Bilbelm Range - im 26. 3.

1165. D. 26. ju Rlein-Biethen ber f. Dber-Infpettor

Bilbelm Bilberg.

1166. D. 27. ju Dangig ber Lieutenant im 5. Inf. Regiment Louis v. Studrabt - 22 3. a.

1167. D. 28. gu Leipzig bie früher febr gefcatte det

Cangerin Frau Buning. Grabau.

1168. D. 28. ju Beiligenlobe ber Oberforfter a. D. Beinrich Cherbard Bolgermann.

1169. D. 28. ju Delmenhorft ber Sofrath Barben.

burg - im 81. 3.

1170. D. 29. ju Brilon ber Lanbrabbiner Sofeph Abraham Friedlander - im 100. Lebenei, u. im 70. feines Umtee.

D. 30. ju Ronigeberg v. Below, f. preug. 1171. Generallieutenant u. Rommanbeur ber 1. Divifion, farb menige Tage nach ber von ihm erbetenen Berabicbiebung und nach langen Leiben.

1172. D. 30. ju Deigen ber Gerichtebireftor unb

Abvotat Friebrich Edelmann.

1173. 3m Rob. ju Mannheim ber praft. Arat Dr.

med. Ph. Anfelmino.

1174. 3m Dov. ju Lanbehut in Bayern ber Gerichte. arat Dr. med. 3. B. Fröhlich - 63 3. a.

1175. 3m Rov. ju Bittenberg ber Lanbichaftemaler

Merz.

1176. 3m Mov. ju Freiberg ber Profeffor an ber tonigl. Bergatabemie baf. Ronftantin Daumann.

1177. 3m Rov. ju Schwarzenberg ber Rentamte.

taffirer und Aloffetretar Range.

1178. 3m Dob. ju Dunchberg ber Dr. med. Chr. Shubert - 26 3. a.

#### December.

1179. D. 1. ju Diesty bei Gorlig ber tonigl. preug. Dberft : Lieutenant a. D. Rarl Bilbelm Ludwig v. Bulow - im 66. 3.

1180. D. 1. ju Beig Chriftiane Diege, geb.

Erbmann aus Schfeubis.

1181. D. 1. ju Dbernikolausborf ber f. Umterath u.

Ritterautebefiger Guftav Rhun - im 61. 3.

1182. D. 1. ju Rathenow der emer, Prediger Rarl Friedrich Lympius - im 84. 3.



1183. D. 1. ju Bubingen Ernft Rafimir Fürft ju Mfenburg und Bubingen, großb. beff. General. lieutenant u. Generalabiutant bes Großbergogs, Ritter u. Groffreug vieler boher Orben. Der Berewigte mar gebo. ren ben 20. 3an. 1781.

D. 2. ju Reu-Pinnow bei Warnow ber Ram-1184.

mergerichte-Referenbar Albert Bordmann.

1185. D. 2. ju Dreeben ber penf. f. preug. Juftig. rath Rriebrid Jofeph Bider.

1186. D. 2. ju Stettin ber f. Rreisgerichte-Direftor

b. Griesbeim.

D. 3. ju Bremen ber Rapitan Sone.

1187. 1188. D. 3. ju Leipzig ber f. preug. Major a. D. Bubmig Thieme.

D. 4 ju Berlin ber geb. Gefretar im Roure. 1189. Bureau bes General-Poftamte Rarl Arends.

D. 4. ju Rronach Lanbrichter Schneiber -1190.

im 49. 3.

D. 5. ju Berlin ber Geheimerath D. DR. 1191. Rrantel.

1192. D. 5. ju Bittau ber emer. Bollrath Robler. 1193. D. 5. ju Berbau ber Gerichtebirektor Abvota D. 5. ju Berbau ber Gerichtebireftor Abbofat

Biftor Schneiber. 1194. D. 5. gu Breelau ber t. Rriegerath u. Garni-

fon-Bermaltunge-Direttor Rarl Bader - im 61. 3.

1195. D. 7. ju Beis ber f. preuß. Rechtsanwalt und Rotar, Stiftsignbitus u. Baumeifter bes bafigen Kapitels

Ernft Lub wig Dreicher - im 71. 3. 1196. D. 7. gu Frantfurt a. M. Joach im Anbr. Grunelius, Chef bes angesehenen Banthaufes Grune-

lius u. Romp. baf.

D. 7. ju Dublberg ber emeritirte Genator 3. 1197. Cb. Lämmel.

D. 7. ju Berlin ber Rommergienrath Friebr. 1198. Pintert.

D. 7. ju Saunsheim Johann Lubwig Gottfried Balther, Senior u. Pfarrer baselbft - im 68. Lebenei.

1200. D. 8. ju Roslin ber Appellationegerichte-Rath

Rarl Benbeg - im 54. 3.

1201. D. 8. ju Raftatt gebeimer Rath Dr. Rramer, ebemaliger Leibargt bes Großbergogs Rarl, im Alter bon mehr ale 81 Jahren, ein Mann, ber nicht bloe gur Blutbe bes Rurortes Baben Baben febr viel beigetragen, fonbern auch in weiteren Rreifen feiner Beit fo bebeutenb wirtte, bak ein Rudblid auf fein Leben bier wohl am Dlat ift. Schriften über bie Rervenfieber, über bie von ihm gefchaffenen Beilanstalten und bie Thermen von Baben haben in ber Wiffenschaft feinem Namen ein Undenken gefichert; von noch größerer Bebeutung mar feine Wirksamkeit in Musübung ber Beilunde. In einer einsamen Rlofterschule bes raubesten Schwarzwaldes, in bem jest in Trummer liegenden Allerheiligen, erwarb er fich die Grundlage miffenschaftlicher Bilbung, im fonnigen Italien, an ber Soch. foule ju Pavia, unter Frant's vortrefflicher Leitung voll= endete er biefelbe mit foldem Gifer, bag er ale Doftor ber Philosophie und Medicin im Alter von 22 Jahren über bie Alpen in die nordische Beimath tehren tonnte. gleich nahm bas Baterland feine Dienfte in ben Dieberlanden in Unfpruch, wo eine babifche Truppe in englischem Solbe von graffirendem Spitalfieber mit Bernichtung bebrobt mar. Obgleich bie Rrankbeit ibn felbft nieberwarf. bekampfte er burch Rampf gegen alten Schlendrian und unverantwortliche Bernachlässigung der Spitäler den Tod, welchem er selbst glücklich entging. Dann Physikus in Rehl übernahm er nach Eroberung ber Beftung burch bie Fransofen, bie Spitaler ber Letteren mit foldem Gifer, bag bie Aufmerksamkeit ber Regierung ber Republik auf ihn gelentt murbe und in vortheilhaften Unerbietungen fich ausfprach. Diefe folug er aus, um ale Landybufifus au Ettlingen ber Beimath feine Dienfte gu leiften. 218 aber ber Kronpring von Burtemberg, ber jegige Ronig, ju Paris fcmer erfrankte, mart ibm bie Auszeichnung, burch ein bem bieberigen entgegengefettes Beilverfahren beffen Leben ju retten. Ale Leibargt begleitete er ben Benefenen, ber in fpaten Jahren ftete burch ehrenbe Aufmertfamteit feinen Dant bem früheren Urgte gollte, auf feinen Reifen, bis bas Baterland ibn ale furfürftl. Sofmeditus wieder in bie Beimath gurudrief. Balb murbe er gum Leibargt bes Enfele Rarl Friedrich's ernannt und widmete bem Groß. bergog Rarl feine Sorge, bis gu Raftatt ber Tob bem Lande ben Fürften entrif. Dann murbe ber Rurort Baben feiner Gorge anvertraut. Dort bat er bie meiften Unftalten gegrundet, welche beute noch bie Wirtung ber alten Thermen unterftuben und Baben ben Ruf eines europaifchen Babes verfchafft haben. Dort feierte er bor neun Jahren bas feltene Jubelfest 50jahrigen argtlichen Birfene. Bielleicht bat unangenehme Berührung burch bie Kolgen ber Ueberschwemmung von 1850, mabriceinlich aber bie Sebnfucht, bie ben Schwarzwälber mit grauem

Saar aus ben Städten bes Auslandes in die Thäler ber Beimath zieht, ihn wieder nach Rastatt zurückgeführt; er wünschte bort die Augen zu schließen, wo seine Wiege stand. Noch ein Jahr war es ihm vergönnt, unter liebender Psiege ber Seinigen, im Umgang zahlreicher Berehrer und Freunde aus alter und neuer Zeit zu leben. Dann wurden seine Tage geschlossen und es begleitete ihn in zahlreichem Zuge von nah und fern an das Grab, was das schönste Ziel segensteichen Wirkens ist, die Liebe und Berehrung Aller, die ibn kannten.

1202. D. 8. ju Braunschweig ber Präfibent ber Lanbesversammlung, sowie ihrer Borgangerin, ber Abgeordneten - Bersammlung, Obergerichts - Abvotat Schaper in
Bolsenbuttel. Früher mehr ber Linken zugewandt, hatte
ihn die Praris bes öffentlichen Lebens balb zu einer gemäßigten Richtung bekehrt. Er war ein Mann von höchst
ehrenwerthem Charakter, von tüchtigen Kenntniffen und
unermüblichem Fleiß. Er erreichte ein Alter von 46 J.

1203. D. 8. ju Militich ber f. Oberft u. Rommansbeur bes 1. Uhlanenregimente Freiherr v. Bileged.

1204. D. 9. ju Riel ber ehemal. Bureau-Chef Soch. 1205. D. 9. ju Beimar ber großt. Amtetommiffar Benus.

1206. D. 10. ju Plauen ber Kaufmann Friedrich

1207. D. 11. ju Reuftabt Cberemalbe ber penf. geb.

erpeb. Gefretar Lieutenant a. D. Rarl Pauli.

1208. D. 12. zu Berlin ber königl. hauptmann im 35. Inf.-Regiment u. Kompagniechef bei'm Bebrinfanterie-Bataillon b. Egiby aus Luremburg — im 42. 3.

1209. D. 12. ju Reubamm ber penf. Reftor 306.

Gottfr. 311mer - 83 3. a.

1210. D. 13. ju Cheregrun ber Paftor Rarl Unt.

1211. D. 13. ju Pofen ber Theaterbireftor Bogt. 1212. D. 13. ju Berlin Dr. Burth, gulest Diret-

tor bee Stadttheatere in Machen.

1213. D. 14. zu Munden Abam Dberlanber, Professor bes Pianospiels am fonigl. Konservatorium und Direktor eines eigenen Privatinstituts für Klavierspiel zu Munden, ftarb im 40 Lebensj. Die mustkalische Schule, besonders ber Klavierunterricht, hat burch seinen Tod einen außerorbentlichen Meister und Lehrer verloren.

1214. D. 14. ju München ber gebeime Minifterial.

rath und vormal. Polizeibirettor von Munchen Gallus

v. Reineder - in einem Alter von 80 Jahren.

1215. D. 15. ju Strasburg Konrab Berg, ein in ber musikalischen Welt bochgeachteter Name, enbete 67 3. a. 1216. D. 15. ju Sorau ber f. Kreissekretar Kraufe im 47. 3.

1217. D. 17. ju Roppershagen ber königl. Lanbrath

Chriftian v. Arnim.

1218. D. 17. ju Potebam ber f. Generallieutenant und Direktor bes großen Militar Baifenbaufes baf. und ju Schloß Pregich Auguft v. Legat — im 72. 3.

1219. D. 17. zu Unnaberg ber Quartus emer. Joh.

30f. Beiß - im 79. 3.

1220. D. 18. ju Dredben ber Lehrer Moris Bechel, ber seit vielen Jahren und bis zu seinem Tobe bas höchst ehrenvolle Bertrauen genoß, in ber Familie ber Prinzen Johann Clementarunterricht zu ertheilen. In Oberbersbach 1810 geboren und aus dem Lehrerstande hervorgegangen, war der Berblichene 1828 bis 1831 Bögling bes friedrichstäbter Seminars und trat nach vorzüglich bestandener Maturitätsprüfung balb darauf in die vorgenannte Stellung. Der dasige Lehrerverein verlor in ihm einen seiner tüchtigsten und geachtetsten Berufsgenossen.

1221. D. 19. ju Augeburg ber reiche Privatmann F. G. Senle, bekannt burch seine in jungfter Beit gemachte großartige Stiftung jum Bwed ber Ginfubrung ber barm- berzigen Schwestern in die Krankenpflege feiner Baterstadt, wofur er 100,000 Gulben bergab, und ber sein noch übriges ansehnliches Bermogen größtentheils ebenfalls firchlichen

und wohlthätigen Unftalten gumenbete.

1222. D. 19. ju Leipzig Dr. Frang Reichmeifter,

1223. D. 19. ju Berlin ber t. General = Lieutenant

a. D. Rarl Röhn v. Jasti - im 82. 3.

1224. D. 19. ju Langenfalga ber Steuerrath Baron v. Löwen.

1225. D. 21. ju Quatenbrud ber Senator G. D.

Einhaus.

1226. D. 21. zu Lengenfelb ber Muffelinfabritant Gottlob Friedrich Fidelscherer sen. — 73 J. a. 1227. D. 21. zu D. Crone ber Kreisgerichtsrath

Ruhnow.

1228. D. 21. gu Potebam ber f. Ober Poftfetretar a. D. Emil Auguft Schmibt - im 62. 3.

1229. D. 21. ju Livorno ber f. f. öfterr. General-

tonful Ritter v. Taufch, 78 3. alt. Er war 52 Jahre hindurch mit ber Leitung bes ofterr. Konsulates in Tos-Bahrend ber Rriegejahre hatte er tana betraut gemefen. Gelegenheit in biplomatifder Beziehung vorzügliche Dienfte au leiften und in ben verschiedenen Revolutione : Epochen mabrte er mit eigener Lebenegefahr feines Raifere Bappenfoilb por jeglicher Beidimpfung bes bortigen gugellofen Dobele und ber aus Rom und Genua guftromenden aufreigenden Rotten. 218 Borftand bes f. f. Generalfonfulate mar er ftete ein Dufterbild ber raftlofeften Thatigfeit und verwaltete biefes Umt unter oft bochft fdwierigen Berhaltniffen gur vollen Bufriebenbeit mit feltener Umficht und Sachtenntnig. Es giebt wenig Manner, bie wie v. I. fold' allgemeine Bodachtung genoffen; er wußte fie ale fähiger, eifriger Beamteter, burd und burch ehrenhaf. ter Charafter und vortrefflicher Familienvater gu erwerben. Ramentlich im Austande bat fold ein tuchtiger, allein ftebenber Staatebiener befonderen Berth; baber auch beffen Berbienft burch bie Berleibung bes f. f. ofterr. Orbens ber eifernen Rrone, bes öfterr. erblichen Ritterftanbes und burch gablreiche frembe Auszeichnungen belobnt murben.

1230. D. 21. ju Dreeben ber gebeime Finangfefretar

Binfler.

1231. D. 22. zu Pefth ber f. f. Generalmajor in ber Artillerie Schufnecht, ein in seinem Fache ausgezeichent geschiedter Officier. Der Sohn bes Berblichenen, t. f. Oberlieutenant in ber Artillerie, war vor taum einem Jahr ebenso ploglich in ber Nacht erkranft und gestorben.

1232. D. 22. ju Gorau ber ton. Rechtsanwalt und

Notar Karl Moris Simon - im 48. 3.

1233. D. 23. ju Bunfiebel Deinrich Meinel, Raufmann u. t. baper. Konful in Sabre, Ritter bee Dr-

bene vom beil. Dichael - 54 3. a.

1234. D. 23. ju Bern ber gemef. Regierungerath &. Albr. Otth, ausgezeichnet durch gemeinnütiges Birken, befonders an ber Taubitummenanstalt in Bachtelen, bei bem driftlichen Boltsbildungs Berein und ber Armenanstalt in ber Ruti, starb im Alter von 77 Jahren, tief betlagt zu Bern.

1235. D. 24. ju Dangig nach turgem Rrantenlager Guftav v. Lillje ftrom, t. preuß. Generallieutenant a. D., gewesener Rommanbeur ber Beftung Graubeng —

65 3. a.

1236. D. 27. ju Sitten im Ranton Ballie Alts Staaterath 3. Burgener von Biepach; er gab, obicon

Obermallifer, im 3. 1839 fowohl im Stagterath; ale im großen Rath burch feine Stimme ben Ausschlag für bie von Unterwallis angestrebte Berfaffungerevifion.

1237. D. 27. ju Unflam ber f. Poftfefretar Frang

Conntag.

D. 27. ju Samburg ber Schullebrer Rart 1238. Strauß, Direttor einer Privatergiehungsanftalt, 59 3. a., befannt in weiten Rreifen burch feine pabagogifchen und Jugenbichriften.

D. 28. ju Filebne ber Dr. med. Bonby.

1240. D. 28. ju Delmenhorft ber penf. Rreisphyfifus Dr. Oppermann - im 88. 3.

1241. D. 28. ju Prenglau ber Buchanbler Rart

Bincent, 61 3. a., nach ichweren Leiben. 1242, D. 31. ber Profeffor Dr. Anton Fabnrich au Bitidin in Bohmen, ein trefflicher, geiftreicher, unermubeter Dann. Er gab mathematifche Werte in czechifcher Sprache und Die Beitschrift Dallas Athene beraus. Er ftarb an Lungensucht - 52 3. a. 1243. D. 31. ju Silbburghausen ber Sofabvotat

Chriftian Rarl Rrauf - im 77. Lebensi.

1244. D. 31. ju Rurnberg ber Abvotat Dr. Lub w. Behler, Miteigenthumer bes "Korrefponbenten von unb für Deutschland".

1245. 3m Dec. ju Riel der Schauspieler Under fen. 1246. 3m Dec. ju Bien Freih. v. Arnftein, gemef. 2. f. Rittmeifter, ein Bermanbter bes befannten Bantierhaufes und Gefinnungegenoffe Morit v. Sabers, welcher ben Grafen Schonborn im 3weitampf ericos, fich burch

feine Streitigkeiten mit bem Grafen Montenegro unb burch feine vielen Reifen in ben meiften europaifchen ganbern und ber Levante bekannt machte.

1247. 3m Dec. ju Freiberg ber Aftuar Brescius. 1248. 3m Dec. ju Potichapplit ber Ingenieurmajor a. D. Sorrer.

1249. 3m Dec. ju Paris die Bittme Ralebrenner

- 52 3. a.

1250. 3m Dec. ju Ronneburg Apotheter Rirmfe.

1251. 3m Dec. ju Rabeberg ber Genator Reinide.

1252. 3m Dec. ju Freiberg ber emer. Pfarrer Boigt. 1253. 3m Dec. ju Dreeben Oberft v. Beblib.

3m Jahr 1852 Berftorbene, beren Tobestag nicht ausgemittelt werben fonnte.

1254. Bu Döbeln ber Rloftergutebefiger Buchting. 1255. Bu Leibnig ber Erb =, Lehn = und Gerichteberr Cospoth auf Leubnis und Robau.

Bu Dreeden ber Softheater - Kontrolleur und

Garderobe-Infpettor Engelmann.

1257. Bu Burgftabt ber Schauspieler Graff.

Bu Dobeln ber Chauffee-Infpettor Bartwig. 1258. Bu Dreeben ber penf. geheime Finangfefretar 1259.

Saymann.

1260. Bu Benbelftein ber Domanen : Rentmeifter

Sempel.

1261. Bu Marburg (in Stepermark) Bengel Phil. Freih. v. Mareschall, f. f. Feldmarschall : Lieutenant und lange Jahre Gefandter Defterreiche in Rord. u. Gud= amerita, ein ausgezeichneter Diplomat - 66 3. a.

Bu Dreeben ber Finanzialkalkulator Peter. 1262. Bu Lindenau ber Schullebrer Pfala. 1263.

Bu Baugen ber Gerichtsbirektor Schmibt. 1264. 1265. Bu Reichenbach ber Steuereinnehmer Schneiber.

1266. Bu Sopkineville im Staate Rentudy in Rord-

amerita ber Mufitlebrer Uhlrich.

1267. Bu Leipzig ber Dr. G. F. Bogel.

11/4/21 6307 1797

Bu Grimma ber Revierforfter Behner. 1268. 1269. 1269. Bu Sannover Sofjuweller C. Bell, Taxator bes flabt. Leibhaufes.

STREET ADDRESS OF THE RE



